



## Marbard College Library

FROM THE FUND OF

## CHARLES MINOT

(Class of 1828).

Received 18 Oct., 1901.

Slav 1149.1.2

THE SLAVIC COLLECTION



# Toll's Benkwürdigkeiten.

Autor und Verleger reserviren sich bas Ueber= setzungsrecht von

"Toll's Denkwürdigkeiten"

in was immer für eine andere Sprache.

# Denkwürdigkeiten

bee

faiferl. ruff. Generale von ber Infanterte

## Carl Friedrich Grafen von Toll.

Bon

Theodor von Bernhardi.

Erfter Banb.

Leipzig Verlag von Otto Wigand. 1856. Slav 1149.1.2



## Vorwort.

Diese Denkwurdigkeiten sind in doppelter Absicht geschrieben. Buerft und vor Allem um bem Andenken eines bedeutenden Mannes gerecht zu werden, ber als Mensch wie als Krieger ausgezeichnet war. Dann auch um der Geschichte eine Reihe von Thatsachen zu sichern, bie bisher wenig oder gar nicht befannt waren.

Gewöhnlich bemüht man fich in ben Vorreben zu Schriften bieser Art nachzuweisen, aus welchen Quellen ber Bericht geschöpft ift. Das scheint in bem gegenwärtigen Falle nicht nöthig. Es ergiebt fich aus bem Buche selbst; hoffentlich gewährt bieses bem Leser die Ueberzeugung, baß ber Berfasser über Manches gut unterrichtet ift, und einsach und redlich sagt was er weiß.

## Inhalt.

## Erftes Bud.

Rindheit und erfte Jugend.

1777-1801.

## Erftes Kapitel.

herfunft bes Grafen Toll. — Erziehung im Cabetten-haufe ju St. Petersburg. — Oberft Fromenbières. — Graf v. Anhalt. — General Kutusow. . Seite 1.

## 3meites Rapitel.

Regierungs : Antritt bes Kaisers Paul I. — Toll's Beforberung jum Offizier. — Erfte Dienffabre in ber Suite bes Kaisers vom Quartiermeister : Besen. — Oberft Gerhard. — Erste Bekanntschaft mit bem Kammerpagen Passiewitsch. — Graf Araktschewew. — General hermann. — Toll's Entsendung anch bem füblichen Rußland.

## Drittes Kapitel.

## 1799. Felbjug in Stalien.

Beränderte Bestimmung. — Gen. Rehbinder. — Marsch burch Galizien, Ungarn und bie Lombardei nach Biacenza. — Bajonet-Uebungen. — Ein Brief Suwosrow's. — Belagerung von Tortona. — Schlacht bei Novi. — Toll's erstes Zusammentressen mit Suworow. — Serravalle. — Zweites Zusammentressen mit Suworow. — Beförderung zum Capitain. — Gin Brief des Knijers Paul an Suworow. — Seite 34.

## Viertes Kapitel.

#### 1799. Bug burd bie Gomeig.

Marich nach Laverne und Bellingona. — Cinnahme des St. Gotthart. — Gefecht an der Teufelsbrude. — Altborf. — Bug turch bas Schächen: nach bem

Muttenthal. — Gefecht bei Muotta. — Jug turch bas Klonthal. — Rückzug burch bas Sernftthal und über ben Pantnerberg. — Jlanz. — Chur. — Feldsfirch. — Lindau. — General Korfafow. — Cantonirungen in Schwaben. — Marts nach Bobmen. — Minterquartiere in Bubwis. — Eette 58.

## Fünftes Rapitel.

## 3meites Bud.

Allmäliges Emporfteigen zu höheren Stellungen unter bem Raifer Ulexander 1801 - 1811.

#### Erftes Anpitel.

## 3weites Rapitel.

#### Telbjug in Mahren 1805.

## Drittes Kapitel.

Rutusow's Entfernung vom herr. — Eindrud' ten bie Schlacht bei Aufterlig in ber ruffifchen Armee gurudlagt. — Gintrud' ben fie auf Toll macht. — Studien. . . . . . . . . . . . Seite 171.

## Viertes Kapitel.

## Fünftes Kapitel.

Rriegbertlarung. — Gesechte bei Turbat und Giurgewo. — Blotabe von Jomail. — Gesechte vor diefem Plat. — Ende des General Michelfon. — Baffen-fillftand von Slobodzie. — Eeite 185.

## Sedistes Rapitel.

Der Fürft Prosorowsh Oberbesehlshaber ter Moldau-Armee. — Antusow sein Gehülfe. — Berftatfung bes heeres. — Toll's Beförderung jum Obeistiteutes nant. — Sein Berhaltniß zu Kutusow. — Reue Ginrichtungen im herre. — Unterbandlungen. — Revolutionen in Konstantinovel. — Lager bei Kalieni. — Cinfluß des Erfurter Congresse auf die Berkaltnisse an der Denau. — Neue Staatsveranderung in Konstantinovel. — Erneuerung der Feindissseiteten. — Keltzug 1809. — Belagerung von Brailow. — Kutusow's Entserung von der Armee. — Toll's Bersehung zum 20. Jägerregiment nach Samogitien. — Leben in den bertigen Cantonirungen. — Studien. — Müsserschung in den Generassab. — Topographische Arbeiten in den Abe von Petersburg. . Seite 196.

## Drittes Buch.

1812 unter Barclay-De-Tolly's Oberbefehl.

## Erftes Rapitel.

Der enticheitende Krieg mit Frankreich. — Allgemeine Berhältniffe und Borbereitungen. — Toll's Anftellung bei bem hauptquartier ter erften Weftarmer in Wilna. — Zahl und Aufftellung tes rufflichen heers. — Toll's Operationsplan.

## 3meites Rapitel.

Berhaltniffe tes Oberbefehls. — Barclay und fein Stab. — Bagration. — Die Umgebung tes Kaifers. — Kürft Wolfonsfo. — Grf. Araftichenev. — Gen. Bhull. — Wolgogen. — Grf. Arnfeltr. — Grf. Bennigfen. — Phyll's Operations: Plan. — Barclan's, Bennigfen's und Armfeltr's widersprechende Ansichten. — Intriguen und Ungewisseit. — Das Schachtfelb bei Wilna. — Toll's Gutachten. — Wolgogen's Ansichten. — Geite 247.

## Drittes fapitel.

Eröffnung bes Feldzugs. — Napoleon's Uebergang über ben Niemen. — Barclay's erfte Befehle. — Bereinigung ber erften Best: Armee bei Swentciany. — Die bem Fürsten Bagration ertheilten Besehle. — Claufewigens Bericht über bas Lager bei Driffa. — Aufunft bes Grafen Liewen, seine Ansichten. — Barclay's Jaubern. — Berathung in Wiego. — Müdzug nach Driffa. — Oberft Michaud. — Barclay's Berftellungen. — Phull's Müctritt. — Aufgeben bes Lagers bei Driffa. — Ernennung Barclay's zum Oberbesehlsbaber, Vermolow's zum Chef bes Generalstabs, Tell's zum Generalguartier meister. — Seite 277.

## Viertes Anpitel.

## Sunftes Rapitel.

Das hauptquartier bes vereinigten ruffifden heers; Barclan's schwierige Stellung.

— Beisungen bes Raisers in Beziehung auf die Operationen. — Toll's Plan zum Angriff auf die feindlichen Duartiere. — Barclan's Anficht. — Ariegserath und Beschlufe. — Bescht bei Welewo Boloto. — Napoleon's Marich auf Smelenst. — Schlacht bei Smolenst. — Beichluf sich zuruckzuziehen. — Abreise bes Großfürsten Konstantin und Gr. Bennigsen. . . . . Geite 328

## Sechstes Anpitel.

## Beilagen.

## Beilage 1.

Unternehmungen tee Generale Rorfafow am 7. Oftober 1799. . . Geite 411.

## Beilage 2.

## Beilage 3.

Schlachterbnung ber ruffiiden Armee bei Eroffnung bee Feldzuge 1812. Geite 420.

## Beilage 4.

Berzeichniß ber, gur Beit als Toll gum Generalquartiermeifter ber 1. Armee ernannt wurde, bei berfelben angestellten Offigiere vom Quartiermeisterstab. Seite 427.

## Beilage 5.

Feldmarichall Muffling über ben ruffischen Operationerlan 1812. . Geite 428.

# Erftes Buch.

Rinbheit und erfte Jugenb.

1777-1801.

## Erftes Kapitel.

herfunft bes Grafen Toll. — Erziebung im Caberten-Daufe gu St. Betereburg. — Oberft Fromentieres — Graf v. Anbalt. — General Rutufow.

Wenn wir die Geschichte, namentlich die der neueren Zeiten, überbenken, und uns Rechenschaft geben, wer die Männer waren, die, gleichwie auf dem unermestichen Gebiet des Gedankens und der That überhaupt, so auch auf dem besonderen, engeren Kelde der kriegerischen Thätigkeit, als vorzugsweise bedeutende hervorragen, dann sehen wir und kaft zu dem Schluß genöthigt, daß biesenige Lebenslage, die in so mancher Hinsicht die günstigkte genannt werden muß, gerade am wenigsten geeignet ist die eigenen Krafte des Mensschen energisch zu entwickeln. Aus der Jahl derer, denen eine vornehme Herfunft, bedeutende, einflußreiche Berbindungen und reiche Glücksgüter im Berein das Leben und sebe Laufbahn erleichtern, sind vershältnißmäßig nur wenige tüchtige Keldherren hervorgegangen.

Dagegen zählt allerdings fast jedes europäische Heer eine vers hältnismäßig größere Anzahl ruhmgefrönter Führer aus fürstlichem Stamm. Es ift als ob der nahe liegende bedeutende Wirfungsfreis, der fast unmittelbar erreichbare Ruhm, um den feine Ungunst der Berhältnisse den Strebenden betrügen fann, wenn er sich nur selbst seiner Stellung werth und gewachsen zeigt, auf edlere Naturen einen mächtig erhebenden Einsluß übten. Aber noch größer ift unter den Heerschiern die sich als tuchtige bewährt haben, die Jahl berjenigen, denen feine

Gunft der Umftande die ersten Schritte im Leben erleichterte, Die, auf sich selbst angewiesen, burch die eigene Kraft bes Strebens sich aus unbedeutenden und beengenden Berhaltniffen emporarbeiten mußten.

Bu biefen letteren gehörte auch Carl Friedrich von Toll. war er von gutem altem Abel. Gein Beichlecht, urfprunglich in ten Rieberlanden einheimisch, blubte bort erweislich ichon zu ber Beit. ju ber Familien - Namen und Wappen zuerst erblich murben. fechezehnten Sahrbundert (um 1560) mar einer feiner Borfabren. Lucas v. Toll, mit bem banischen Bringen Magnus, ber eine Beit lang bie Rolle eines Konigs von Liefland burchzuführen fuchte, in bie jest ruffischen, bis zu jener Zeit berab vom beutschen Orben beberrichten Oftseelander gefommen. Bon biefem Lucas Toll, ben ber Bring Magnus vielfach in biplomatischen Gendungen nach Schweben und Bolen und an ben Barenhof gebrauchte, ftammen alle fpater und jest in Schweden und ben Oftfeeprovingen anfaffigen Mitglieder ber Ein aus Chftland nach Schweben überfiebelter 3meig Kamilie ab. feiner Rachkommenschaft hat bort bie Grafenwurde erlangt, und zu Unfang biefes Jahrhunderts befehligte namentlich unter Buftav IV. ein Reltmarichall Graf v. Toll (Johann Chriftoph) bas ichwebische Beer in Rommern. Undere Ramilien bes Ramens waren in Chftland be-Unmittelbar aber gehörte Carl Friedrich einem verarmten Bweig feines Beichlechtes an.

Sein Bater hatte einige Jahre in Kriegsbiensten gestanden. Es war damals in Rußland gebräuchlich daß junge Ebelleute als freis willige Gemeine, — zur Unterscheidung von der dienstpflichtigen Mannsschaft Towariszczy, Genossen, genannt — in Dienst traten. So wollte es sogar seit Beter dem Großen ausdrücklich das Geset; nur die Zöglinge des Bagen Corps und der Cadetten Sauser, die als Offiziere zum Herr kanen, machten eine Ausnahme; alle anderen solleten von unten auf beginnen. Aber wie es eben für die Reichen und Mächtigen immer Mittel giebt sich mit dem Geset, abzusinden, war das auch hier der Fall. Die wohlhabenden Ebelleute, denen es an bedeutenden Berbindungen nicht sehlte, ließen ihre Sohne, wenn sie faum drei oder vier Jahre alt waren, als Grenadiere oder Kürassiere bei den Garde Regimentern einschreiben. Dort wurden sie dann der Reihe

nach, wie sie auf der Liste standen, zu Unteroffizieren und weiter besfördert, ohne daß ihre Gegenwart nöthig gewesen wäre, die sie denn am Ende, höchstens einige zwanzig Jahre alt, etwa von Reisen heimsgesehrt, vielleicht einmal als Garde-Bachtmeister bei einer Barade erschienen, um den wirklichen Dienst als Garde-Cornets, das heißt als Majore in der Armee, zu beginnen. Die ärmeren dagegen, die den Ansprüchen wie sie dei der Garde gemacht wurden, nicht genügen konnten, sahen sich häusig genöthigt als Jünglinge bei den Felderegimentern einzutreten, und wirklich in Reihe und Glied zu stehn.

So auch Carl Friedrich's Bater, ber ben polnischen Conföderastionsfrieg (1768—1772) erst als Soldat, dann als Unteroffizier in einem Insanterie Regiment mitgemacht-hatte, und am Schluß desselben zum Offizier — Fähnrich — befördert wurde. Bald darauf rückte er zum Unterlieutenant vor, und wenig später nahm er als Lieutenant den Abschied, um mit einer Fräulein v. Ruckteschel versmählt, in der Heimath als Landwirth zu leben.

In solchen Berhältnissen wurde Carl Friedrich v. Toll den 8/19. April 1777 auf dem seinem mütterlichen Großvater gehörigen Rittergute Kesteser unweit Hapsal in Ehstland gedoren. Die Eltern waren nicht in der Lage ihm daheim eine angemessene Erziehung zu geben, sie gingen daher gern auf den Borschlag seines Oheims, Herrn v. Auckteschel ein, der als Fähnrich bei dem Semenossischen Garde-Regiment diente, und auf Urlaub nach Ehstland gekommen, sich ersot den Knaden nach Betersdurg mitzunehmen, um ihn dort im "adeligen sieht ersten) Land-Cadetten-Corps" unterzubringen. Das geschah im Krühjahr 1782. Kaum fünf Jahre alt mußte der Knade in die Fremde wandern; von so früher Zeit an mußte der knade in die Fremde wandern; von so früher Zeit an mußte der junge Toll die liedende Pflege der Mutter, das Baterhaus, die freie Bewegung der Kindheit, den heimathlichen Herd und seine Erinnerungen entsbehren.

Doch war in einer Beziehung wenigstens fein Loos nicht fo schlimm als es auf ben ersten Blid scheinen konnte. Militairs Schulen, Cabetten-Corps, haben gleich wie andere Unstalten Glanzverioben, in benen sie burch bie Umftanbe begunftigt, burch vorzügliche Manner gehoben, einen gewissen höhepunkt erreichen und sich eine Zeit lang

auf ihm erhalten. Wie alles wechselt, sinken sie bann auch wieder unter bem Einfluß veränderter Grundfäge der oberen Leitung, und da sich der rechte Mann nicht leicht wiedersindet, können sie nur zu oft kaum nach langer Zeit einen neuen lebendigen Ausschwung gewinnen. Einen solchen Höhepunkt erreichte um jene Zeit das abelige Lands-Cadetten-Corps unter der Leitung des edlen und verständig milden Grasen von Anhalt, eines nahen Berwandten der Kaiserin Catharina II., der eben in diesem Berhältniß zur Monarchin die Mittel sand, seiner Einsicht unbedingtere Geltung zu verschaffen als ein Anderer, und sich weniger durch alle die mannichsachen Rücksichten gebunden fühlte, die so oft störend wirken.

Und frand auch ber Anabe Toll, bei Belegenheit einer Aufnahme neuer Boglinge am 10/21. Juni 1782 unter bie Cabetten eingereiht, ohne machtigen Schut, ohne bedeutende Berbindungen, ohne Bermogen, in einer feinesmegs gunftigen Lage am Gingang bes Lebens, io hatte ibm bafur bie Natur eine fraftige Bejundheit gegeben, eine mehr als gewöhnliche forperliche Bewandtheit, ein heiteres Gemuth, einen icharfen und hellen Berftant, einen fehr entschiedenen Billen, und vor allem einen ftrebenden Ginn ; ben Beift nie raftender , immer vormarte treibenter, energischer Thatigfeit. Benn man feine früheften Berhaltniffe bedachte, mußte es ale eine besondere Gigenthumlichfeit feines Wejens bemerfenswerth ericheinen, bag gerate er, wie menige Menschen, ein inniges Gefühl fur Die Bande ber Kamilie batte; bas Bedürfniß empfand einen Familientreis um fich zu versammeln, und audichließlich in ihm und mit ben gepruften Gefährten feiner fruheren Belbzuge zu leben, fo bag alle anderen Berührungen im Allgemeinen für ihn unwesentliche und mehr außerliche blieben. Gin anderer lie= bensmurbiger Bug in feinem Charafter mar ein fehr reges, lebenbiges Gefühl ber Dantbarfeit fur alle bie fich feiner angenommen, Die besonders feinen ermachenden Beift gepflegt hatten -: ein Befühl, bas auch im Alter, bei jeder Gelegenheit, fo oft bie Erinnerungen ber Bergangenheit berührt wurden, ftete ungetrübt bervortrat.

3m Land : Cabetten : Corps bestanden bamals im Allgemeinen noch die Einrichtungen, die der Feldmarschall Munnich jur Zeit ber Kaiferin Anna angeordnet hatte. Da Böglinge im gartesten Alter

aufgenommen wurden, wie bas ber bamalige Buftant ber allgemeinen Bilbung in Rufland gebot, mar ber vollftanbige Erziehungsplan im Bangen auf funfgehn Jahre berechnet. Das gefammte Corps gerfiel in funf Altereflaffen, Die zwei größere Abtheilungen bilbeten. erften, brei Alteroflaffen umfaffenben Abtheilung, hatte bie Erziehung einen gang allgemeinen Charafter; Die neun Jahre welche Die Boglinge hier zubrachten, maren burchaus ber forverlichen, sittlichen und allgemeinen geiftigen Entwidelung gewibmet. Erft in ben beiben hoheren Altereflaffen, welche bie zweite Abtheilung bilbeten, waren fowohl ber Unterricht als alle fonftigen Ginrichtungen barauf berechnet, bie jungen Leute bestimmt zu Kriegern zu bilben. Toll fab fich junachft ber jungften Rlaffe jugegablt, in ber bie Rnaben, ihrem Alter gemäß, weiblicher Pflege und Obbut anvertraut blieben. Je funfundgepangig Böglinge ftanben unter ber Leitung einer Gouvernante. Toll's erfte Lehrerin, eine Wittme Affenburg, mar zu feinem Glud eine fehr murbige, gute Frau, und feiner Beiterfeit, feiner Bewandtbeit wegen gefiel ihr ber Rnabe; fie gewann ihn vor andern lieb, gemahrte ihm fleine Auszeichnungen , freute fich bag er burch feine Fortfchritte ben erften Rang unter feinen Gefährten einnahm, und erwectte baburch, wie Toll in fpateren Jahren glaubte und fagte, zuerft ben Chracis in ibm, ber ibn fort und fort antrieb, ben einmal gewonnenen erften Blat mit Ehren zu behaupten, Alles aufzubieten, um nicht baraus verbrangt zu werben. Geine Fortichritte bestanben übrigens barin, bag er am Schluß ber erften brei Jahre in brei Sprachen ruffifd, beutich und frangofifch - beffer las ale feine Befahrten, leiblich fchrieb, bie vier Species ziemlich inne hatte, und bie Sauptftabte aller europäischen Staaten qu nennen mußte.

In ber zweiten Altereklasse wurde der Unterricht schon etwas ernsthafter. Der Kreis erweiterte sich natürlich nach und nach, so daß der Lehrplan im Ganzen außer dem Unterricht in den drei genannten Sprachen, besonders auch Geschichte und Geographic, die mathematischen, und zulest die militairischen Wissenschaften umfaßte. Der Graf v. Anhalt, immer freundlich und milde, väterlich wohlwollend gegen die Zöglinge, dagegen wachsam und streng in Beziehung auf Lehrer und Ausseher, die unter ihm sehr punktlich ihre Pflicht thun mußten, forgte dafür, daß der Unterricht nicht unfruchtbar blieb. Nicht nur, daß er die besten Handbücher der verschiedenen Wissenschaften überssesen, und bei dem Bortrag zum Grunde legen ließ —: er wachte auch persönlich darüber, daß Lehren und Lernen nicht, wie in solchen Unstalten so leicht geschieht, in bloses Gedächtniswesen, in trockenes, gedankenloses Borsagen und Nachbeten ausartete; und nicht minder lag ihm die sittliche Wahrung der jungen Leute in ernster Weise am Herzen. Wie es die fünstige Bestimmung der Jöglinge mit sich brachte, wurden auch die ritterlichen Uebungen, Tanzen, Kechten und Reiten, mit Sorgsfalt getrieben und man legte Werth darauf. Auch suchte man die Knaben in mannichsacher Weise abzuhärten ohne ihre Gesundheit zu gefährden; selbst im Winter erhielten sie keine warme Kleidung.

Toll besonders hatte bas Blud überall die Liebe feiner Echrer und Borgefetten ju gewinnen. Go auch in ter zweiten Altereflaffe, mo ein Lehrer Samin fich viel mit ibm beichaftigte. Um ben Beift feiner Schuler zu meden, ihr Intereffe auf einen immer weiteren Rreis neuer Begenftande bin gu lenfen, las biefer Mann, im Ginn ber Beit, in ben Freiftunden, mit benjenigen Anaben von benen er fich am meiften versprach, De Foe's Robinson Erusoe. Die Reise bes Abenteurers, beffen Lage auf ber unbewohnten Infel nie verfehlt auf Rinder einen lebhaften Eindruck zu machen, und ihre Einbildungsfraft zu reizen und ju beschäftigen, wurde auf ber Rarte verfolgt; bie Ergablung felbit führte vielfache Fragen berbei, und ber Lebrer wußte fo eine lebendige Unterhaltung in Bang ju bringen, jur großen Freude ber Rnaben, Die immer bie bagu bestimmten Stunden mit Ungebuld erwarteten. Cawin benütte bas fo erwedte Intereffe feiner Boglinge um auch ihren Ghrgeig und Betteifer rege ju machen. Bu biefer Unterhaltung jugezogen zu werden war eine Belohnung, auf die man nur durch eine untade= lige Aufführung Unfpruch erwarb. Toll feste feinen Stoly barein nie ausgeschloffen zu fein.

Im zwolften Jahr seines Alters wurde er in die dritte Klaffe verset, wo ihn Beschäftigungen, Spiele und Erfahrungen anderer Art erwarteten. Die altesten Enkel der Kaiserin Catharina II., die Großfürsten Alexander und Constantin hatten damals ungefähr die Jahre der Cadetten dieser Abtheilung erreicht; die Kaiserin behandelte

fie mit großer Borliebe und beschäftigte fich in jeder Beife viel mit ihrer Ergiebung und ihrem Beitvertreib; fie liebte es unter Anderem, bie jungen Kurften häufig von Anaben ihres Altere umgeben zu feben. Much Boalinge bes Cabettenbaufes murben baber öfter nach Sof entboten, und wie benn in folden Dingen felten ein ernfter Bedante vorwaltet, ober festgehalten wird wenn er ja einmal auftaucht, fiel bie Babl natürlich auf Diejenigen Knaben, von benen man erwartete, baß fie bie jungen Pringen am besten unterhalten murben. Auf biejenigen alfo, bie am geläufigften frangofifch fprachen, und unter ber Leitung eines frangofischen Meiftere ber Declamation, Mr. Eurville, mancherlei pomphafte Unreden und Brologe, nebft Bruchftuden aus Corneille und Racine auswendig gelernt hatten. Doppelte Unipruche gewannen bann biejenigen, mit benen außerbem noch ber Tangmeifter Dr. Reubin fleine artige Ballette eingeubt hatte. Damit fie im Stanbe maren bie jungen Fürften vielseitiger ju gerftreuen, mußten bie Auserwählten nun auch noch funftreich Schrittschub laufen lernen, um bann ihre fleinen Runfte in ben Galen bes Winterpalaftes, ober auf einer Gioflache im schwebenden Wintergarten ber Eremitage ju zeigen. Mußer feinem Talent für die Tangfunft verdanfte Toll die Auszeichnung zu der Bahl ber Gemahlten zu gehören, hauptfachlich ber Corgfalt Des Inspectors biefer Rlaffe, eines Frangofen, Majors Fromentieres, ber als Borgesetter ftreng, babei aber thatig und verftanbig, bie Anaben genau beobachtete, und benen, Die ihm vorzügliche Anlagen zu haben ichienen, auf jebe Beife weiter zu helfen fuchte. Er lub folde Anaben, unter ihnen auch Toll, oft in ben Freiftunden gu fich in feine Wohnung ein, wo er besondere ihre Renntniß ber frangofifden Sprache ju vervollftanbigen und ihr Intereffe bafur rege zu erhalten fuchte.

Gleich zu Anfang war Toll, besonders seiner guten Aufführung wegen, zum "Unter-Sergeanten" einer Abtheilung Knaben ernannt worden; auch zeichnete er fich im Studium der Sprachen und der Geographie, wie in Kalligraphie und im Zeichnen besonders aus. In den beiden letzten Zweigen des Unterrichts war er sogar der Erste der Klasse. Weniger wollte es ihm in der Mathematik gelingen, obgleich sein treuer Freund, der Cadet Zegorow, der als bester Schuler weit über allen Anderen und in allen Wissenschaften obenan stand, redlich

bemuht war ihm fortzuhelfen, und oft feine Lection mit ihm burchging. Dergleichen will zwar im Ganzen fehr wenig bedeuten; boch einmal in biefer Beziehung zuruckgeblieben, fam Toll nur burch große Unftrengung später wieder empor.

Der Uebergang aus ber britten in bie vierte Altereflaffe machte im Leben ber Cadetten einen großen, entscheidenden Abschnitt, wie selbst ber Eintritt in die folgende, lette, wenngleich von Wichtigkeit, ihn dann nicht mehr machen fonnte.

Dort mar es ber fühlbare Gintritt in bas Standesleben bes Rriegere, ber einen machtigen Ginbrud auf Beift und Gemuth ber Boglinge machte. Gie begannen bier Uniform ju tragen; bie Rlaffe mar, wie die nachstfolgende, militairisch in Companien und Buge eingetheilt; fie hatte ihre Fahnen, und wurde in Reihe und Glied geubt ; an bie Stelle einer Schulordnung, ber fich ber Anabe bisher gefügt batte, trat bier ernfte friegerische Bucht und Disciplin. Der Ginfluß ben bieje neuen Berhaltniffe auf alle Gemuther übten, mar unverfenn-Manche Böglinge, Die bisher mit fur Die ausgezeichnetften gegolten batten, waren wie verloren in biefem neuen Glement und mußten fich nicht barein zu finden; ihre gute Führung blieb gwar biefelbe, aber ne machten in ihren Kenntniffen und in allen Uebungen nicht mehr bie Fortschritte, Die man von ihnen erwartet hatte. Andere bagegen ichienen wie neu geboren, erwachten aus ber Tragbeit, in ber fie fich früher hingeschleppt hatten, ichuttelten tabelnewerthe Unarten ab, und zeigten fich im Bewand bes Rriegers vom freudigften Gifer befeelt.

Uebrigens wußte man mit dem Ererciren, mit den Uebungen in Reihe und Glied, das rechte Maß zu halten. Diese Uebungen nahmen keineswegs die Zeit, und besonders die Kräfte der Zöglinge in dem Grade in Anspruch, daß darüber alles übrige Lehren und Lernen zu einem leeren, nothdürftigen Scheinwesen herabgiunken wäre. Sie wurden auf eine bestimmte Zeit des Jahres, auf sechs Sommerwochen ausgespart, während welcher der sonstige Unterricht großentheils untersbrochen war, und die daher als Kerien betrachtet wurden. Die andes ren elsteshalb Monate über lagen die Klinten mit der gehörigen Sorgssalt bewahrt im Zeughaus des Cadetten-Corps, und kamen nicht zum Borschein. Die Felge war, daß die Cadetten die frohe Zeit dieser

Uebungen mit der lebhaftesten Ungeduld erwarteten und faum erwarten fonnten; und bei der natürlichen Gewandtheit der Jugend, der Freude an der Entwidelung ihrer Kräfte, bei der allgemeinen Lust mit der die Uebungen betrieben wurden, genügte die vorgeschriebene Zeit auch vollstommen, um sich den Dienst in Reihe und Glied hinreichend zu eigen zu machen, eben weil hier nicht der Ueberdruß eines durch das Uebermaß solches mechanischen Treibens für alles Andere, und zulest für dies Treiben selbst abgestumpsten Sinnes störend einwirkte.

In ber letten Alterstlasse waren bann die bereits zu Jünglingen herangewachsenen Cadetten durch die Aussicht auf eine nun schon näher gerückte Zukunft, die sich in bestimmteren Umrissen gestaltete, zu ernsteren Betrachtungen veranlaßt. Rach drei Jahren sollten sie die Anstalt verlassen, und es war für ihr fünstiges Schickal von entscheisdendem Einfluß, welche Stellung sie durch Talent und Fleiß im Casdettenhause selbst erworden hatten. Die sechs ausgezeichnetsten unter den abgehenden Jöglingen kamen nämlich als Hauptleute zur Armee; eine nicht bestimmte Anzahl bersenigen, die ihnen in Fähigkeiten und Kenntnissen am nächsten standen, als Lieutenants; solche, die weiter zurückgeblieden waren, als Unterlieutenants, und die schlechtesten Zogstinge als Fähnriche. Dieser Lettern waren unter der Leitung des Grafen von Anhalt selten mehr als zehn. Da sühlte sich dann mancher zu verdoppeltem Eiser angespornt, um hier so hoch als möglich zu stehen.

In der vierten Alterstlaffe hatte Toll nicht ganz feinen früheren Rang behaupten können. Zwar blieb er auch hier, besonders seiner guten Führung wegen, UntersSergeant einer Abtheilung, aber in der Mathematif sah er sich aus der Zahl der besseren Schüler in die untere Klasse verset. Glüdlicherweise aber gewann er die Gunft des Lieutenants Bezac, der mit seiner Stellung als Borgesetzer die eines Prossessions der Mathematif verband. Privatstunden, welche Bezac aus eigenem Antried dem hoffnungsvollen Knaben gab, verhalfen diesem bei dem Uebergang in die letzte Alterstlasse wieder zu seiner früheren Stellung unter den ausgezeichneteren Jöglingen. Besonders aber sühlte sich Toll während der brei letzten Jahre in dieser fünsten Klasse durch den Unterricht in der Besestigungsfunst und Artillerie angezogen,

ben ein Prosessor Tscherkassow geistreich und lebendig zu behandeln wußte. Toll träumte nur Artillerie und Befestigungskunft, und da er Talent zum Zeichnen hatte, nahm er bald auch hier, wie in der Gunst bes Lehrers, so auch unter seinen Mitschülern, einen ausgezeichneten Rang ein. — Bei den Uebungen in Reise und Glied war er vermöge seiner natürlichen Gewandtheit ganz in seinem Element, so daß er eben beshalb sehr häusig als Ordonnanz zu dem Grasen Anhalt commanziert wurde, der ihn immer mit der ihm eigenen Milbe und selbst mit auszeichnender Güte behandelte.

Diesen vaterlichen Freund und verständigen Führer sollten übrisgens die Cadetten verlieren, noch mahrend Toll sich in der fünften Alterstlasse auf seine weitere Beforderung vorbereitete. Der Graf von Anhalt starb im Mai 1794, und ergriffen von dem Gefühl ihres Bersluftes solgten die Jöglinge der beiden letten, militairischen Klassen bes Cadettenhauses seiner Babre.

Die letten Jahre seines Lebens waren ihm nicht ungetrubt verfloffen, benn fein redlicher Ginn hatte ihm machtige Feinde erwedt. Berhaltniffe , bie fur ihn ungunftig nachwirften , ergaben fich namentlich jur Beit ale Rugland jenen Türfenfrieg begann, ber bas öftliche Europa umgestalten follte, von bem bie Raiferin Folgen hoffte, in beren Erwartung fie bereits viele Jahre früher ihrem zweiten Enfel ben bedeutungsvollen Namen Conftantin beigelegt hatte, und mit machfamer Aufmerksamfeit bafür forgte, bag er geläufig neugriechisch fores. chen lernte. Gie hatte ju bem Ende feine Umgebung jum Theil aus Briechen zusammengesett, von benen einige, wie ber nachherige Beneral von der Infanterie Rurutta, bis an fein Ende in feiner unmittels baren Rahe blieben. - Die Bahl bes Oberfeldherren, burch ben fo große Dinge geschehen sollten, mar freilich, wie befannt, nicht bie Der Kurft Botemfin, ber bie feltsamften Biberfpruche in fich vereinigte, ließ bas Beer, burch bas er fo Biel und fo Glangenbes, nicht nur fur Rugland, fonbern auch fur feinen eigenen Chrgeig erlangen wollte, barben und verfummern. 3mar wußte er babei bie Raiferin burch Berichte hinzuhalten, Die Alles in einem taufchend ichonen Licht erscheinen ließen, indeffen langte boch eine schwankenbe Runbe von bem wahren Buftand ber Dinge bis jum Thron. Catharina II. hörte fluftern

bag bie Regimenter nicht vollzählig feien und an Rleibung und Rahrung brudenben Mangel litten; bag befonders auch bie Lagarethe von Allem entblößt und ganglich vernachläffigt feien, und bas Alles fchien um fo wahrscheinlicher, ba ber Keldmarschall Rumeangow aus bem Buftanbe bes ihm anvertrauten zweiten Beeres burchaus fein Beheimniß gemacht hatte. In ihrer Berlegenheit suchte Die Raiferin einen redlichen Mann, ber ihr bie Bahrheit fage, und ba ber gefammte Sof, ba gang Rußland vor Botemfin gitterte, fonnte fie ben nur in bem Grafen v. Unhalt In ihrem Muftrag reifte ber Graf an bie Ufer bes Dniefters und bes fcmargen Meeres, und fant bas Beer fo, wie es auch ber geiftreiche Fürft be Ligne gefchilbert hat; nur bag er wohl nicht bie Leiden ber ruffifden Rrieger mit jo vielem Bis und fo vieler Grazie aufgefaßt haben wirb. Die Raiferin ließ fich barauf gegen ben gefürchteten Taurier merten bag fie unterrichtet fei. Beiter führten bie Berichte bes Grafen v. Unhalt eigentlich zu nichts. Sie founten naturlich nichts bewirfen jo lange Botemfin an ber Spige ftant, und ber war nicht zu beseitigen. Go hatten fie benn im Grunde feine andere wefentliche Rolge, ale bag Botemfin bes Grafen unversöhnlicher Keind murbe, und es verfteht fich von felbft, bag ein großer und einflugreicher Theil bes Sofe fogleich bereit war in ben Ton einzustimmen, ben ber Machtige andeutete. Während alle wirflichen Patrioten, alle Berftandigen, bem Grafen v. Anhalt eine aufrichtige Berehrung gollten, murbe er fortan von einer anderen Geite ber in jeder Beife verdachtigt. wollte auch seine Anordnungen im Cabettenhause lächerlich sentimental und gesucht finden; nicht weniger fein gutiges, in ebler Beije höfliches Benehmen gegen bie Böglinge, und es fehlte nicht an Winfen, bag auf Dieje Weise Die Bande ber militairischen Bucht und ftrengen Unterordnung geloft wurden; bag bie jungen Leute unter fo ichwacher Leitung bie ichuldige Chrfurcht vor ihren Borgefesten verloren. Es gelang auch am Ende Die Raiferin wenigstens theilweise gegen ihn einzunehmen , indem man glauben machte bag er unter ben Cadetten, bie barauf angewiesen wurden fich an Boltaire's und Rouffeau's Schriften gu bilben, einen verberblichen Geift bes Jacobinismus verbreite. Unbefangene mochte vielleicht Dube haben zu begreifen, wie gerabe ein Braf v. Anhalt barauf verfallen fein follte, ober mas überhaupt ein

Mensch ber seiner Sinne mächtig war, zu jener Zeit in Rußland von solchem Beginnen erwarten konnte. Aber man fürchtete nun einmal jene Gesinnung, an der man sich so lange spielend erfreut hatte; jenes Gerede blieb nicht ohne Wirfung, und das Verhältniß des Grafen v. Anhalt zur Kaiserin war nicht mehr das alte. — War indessen der Graf auf diese Weise vielsach verkannt und verleumdet, so hatte er sich dagegen in dem Andenken der jungen Leute, die unter seiner Obhut ausgewachsen waren, ein schones Denkmal gesetzt. Selbst im Alter konnte Toll nie ohne Bewegung von dem edlen Grasen von Anhalt sprechen.

Die Cabetten follten, wenn auch nur vorübergehend, eine Nachswirfung des verdächtigenden Geredes empfinden. Das Land-Cabettens Gerps war in den Augen der Raiserin eine sehr wichtige Anstalt. Sie bezeichnete es oft als "die Pflanzschule großer Männer" — und darin lag schon daß jedenfalls nur ein Mann der bereits eine gewisse Besteutung hatte, der Nachfolger des Grasen v. Anhalt werden konnte. Nun vollends suchte sie einen Besehlshaber, dem sie die Willenskraft und Tüchtigseit zutrauen durste, die nöthig schien, um den, wie man glaubte, erweckten verderblichen Geist zu bekämpsen und zu dändigen. Ihre Wahl siel auf den General Michael Ilarionowitsch Golenischtschesskutziow, der sich schon als Kriegsmann und Diplomat einen Namen gemacht hatte.

Dieser neue Besehlschaber hielt seine Aufgabe für sehr schwierig, und zwar nicht blos jener gefürchteten Gesinnung wegen: er glaubte auch daß er eine gänzlich aufgelöste Zucht und Ordnung unter verswöhnten jungen Leuten wieder herzustellen habe. Da trat er denn zunächst im Cadetten-Corps mit einer mißtrauenden Zurückhaltung und den Kormen der Strenge auf. Das Mißtrauen wurde bemerkt, und man empfand die herben Kormen um so mehr, da die väterliche Milbe, die durchaus ritterliche Haltung des Grafen von Anhalt noch nicht versgessen sein konnten. Kutusow's Erscheinung machte daher anfangs auf die Zöglinge eben nicht einen wohlthuenden Eindruck. Alls er die Cadetten der letzten Alteröklasse zum erstenmale besichtigte, äußerte er: sie seien für ihre Stellung viel zu weit im Alter vorgerückt; in solchen Jahren müsse die Erziehung bereits vollendet sein. Es schien als ob

er glaube, er könne diese jungen Leute, die wohl nach seiner Ansicht die schlimmsten sein mochten, nicht schnell genug los werden. Inbessen, da auch die schärsste Beobachtung, wie sich von selbst versteht, zu keinerlei Art von Entdeckungen führte, und da Kutusow bald die Ueberzeugung gewinnen mußte, daß Alles im Corps mit der ruhigsten und punktlichsten Ordnung vor sich ging, sand sich doch nach und nach Alles so ziemlich wieder in das frühere Geleise.

Co rudte Die Beit beran mo (1795) Die Boglinge, Die Damals in ber hochften Alteroflaffe ihre Studien beendet hatten, entlaffen werben follten, um ihre Stellen im Beer einzunehmen. bie beften Ausfichten ; er murbe ju ben ausgezeichneten Schulern gerechnet, und war Unterfergeant in ber zweiten Companie. Rutufow fam Die jugendliche Schaar vor ihrer Entlaffung ju muftern, und wie er bie Front ber aufgestellten Companien entlang babin fchritt, fragte er Toll nach feinem Ramen - : "Unterfergeant Toll." - ,, Schabe baß er fo flein von Buche ift," bemerfte Rutusow gegen feine Umgebung gewendet, "ber muß noch ein Jahr hier bleiben." - Toll erbleichte bei biefen Worten, und ba Rutusow es bemerfte, fuchte er ihn zu troften : "Bore, Toll," jagte er zu ihm, "ber Unterricht folgt bir nicht aus bem Corps, ber Dienft bagegen, ber geht bir nicht verloren!" — (зла тобою науки не уидуть, а служба не иропадаеть) Die Unordnungen des Befehlshabers gingen naturlich in Erfüllung, und gang im Biberfpruch mit ber früher ausgefprochenen Unficht Rutusow's mußten nebft Toll noch einige andere ber ausgezeichneiften Cabetten, Beter Boleiffa, Buftav Scheffler und Demetrius Rotichetom, fowie etwa zwanzig weniger vorgerudte Böglinge ber Rlaffe, als ju flein von Buche, fur ein weiteres Jahr in ber Unftalt jurudbleiben.

Der sehr gute Ruf ben das Land-Cadetten-Corps im Heere hatte, und tros alles verdächtigenden Geredes bei Hose dert auch behauptete, veranlaßte immer eine große Anzahl Oberften, die Regimenter besehligten, um die Zeit, wenn eine Entlassung der Zöglinge statt sand, nach Betersburg zu kommen. Man ließ nämlich den Cadetten die Wahl, nicht nur der Waffe, sondern auch des Regiments in dem sie bienen wollten, und jeder Oberste suchte nun ihrer so viele als

möglich für fein Regiment zu gewinnen. Bei ber Entlaffung wurden jebem abgehenden Bogling jur Ausruftung 100 Rubel ausgezahlt, was auch bei ben bamaligen Breifen wenigstens fur bie erfte Befleis bung genugte. Che fich bann alle jum Beer in bie Brovingen gerftreuten, murben fie noch einmal zu einem Festmahl im großen Berfammlungefaal bee Cabettenhaufes verjammelt. Aber fo froh und freudig auch fur einen jeben ber Tag mar, an bem er fich zuerft im Gewand und mit ben Rangzeichen eines Offiziers fah, nahm boch bies Abschiede Banquet immer einen mehr bewegten ale heiteren Charafter Man fühlte hier vorzugeweise bie Trennung von ben Befährten ber Rindheit und bes erften Junglingsalters, mit benen man gufammen aufgewachsen war; auch bas Gefühl ber Danfbarfeit erwachte und bie Trennung von beliebten Lehrern und gutigen Borgefesten fiel nicht minder fchwer. Diesmal nun befonders, wenn ba ichon ber frobe Sinn ber Abgehenden, wie jedesmal, burch bie eigenthumliche Bewegung bie ein folder Augenblid herbeiführt, vorübergebend getrubt wurde, fonnten bie Burudbleibenden, bie fich ohne ihr Berfchulben in ihren Soffnungen und Lebensplanen um ein ganges Jahr gurudgefest faben, vollende nicht ohne ein bitteres Gefühl von ihnen Abschied nehmen.

Kutusow suchte sie zu trösten indem er Toll und Poletisa zu Feldwebeln der ersten und zweiten Companie, die übrigen zu Untersfergeanten ernannte. Toll sah sich also an der Spige einer kleinen Schaar, die nach der den damaligen Einrichtung außer ihm selbst auß 4 Untersergeanten und 64 Cadetten bestand, zu denen noch 8 Gymsnasiasten kamen, d. h. Jöglinge, die früher in anderen Anstalten erzogen, erst in diese oder die vorige Klasse als Cadetten eingetreten waren; da die neu in diese Altersklasse beforderten Jöglinge den zurückgebliebenen natürlich ziemlich fremd waren, nicht mit ihnen durch alle Klassen natürlich ziemlich fremd waren, nicht mit ihnen durch alle Klassen herangewachsen, hatte der Besehl, den diese Unterossiziere sührzten, diesmal vielleicht mehr Wirklichkeit und einen entschiedeneren Charaster, als sonst wohl der Fall sein mochte. Geben deshalb aber wurden sie im Allgemeinen von ihren jugendlichen Untergebenen nicht geliebt; auch Toll nicht, der sich ganz als Besehlshaber sühlte, und seine Lutorität sehr bestimmt geltend zu machen wußte. Um so mehr

fühlte ber junge Mann, ben übrigens ber Befehlshaber ber Companie, Oberst Reuter, immer als einen musterhaften Feldwebel rühmte, bas Bedürsniß, sich auch in ben verschiebenen Zweigen bes Unterrichts an ber Spige seiner Abtheilung zu behaupten. Er arbeitete mit aller Anstrengung, und saß oft die Nächte auf mit Schiesertasel und Griffel, um die mathematischen Ausgaben zu lösen, die ihm gestellt waren; getreulich unterstüßt von seinen Freunden, bem Unterstergeanten Scheffler und dem Feldwebel der 3. Companie Parpura, der in der Mathematis die erste Nummer hatte; und beiden leistete er in Beziehung auf Artillerie und Besestigungskunst dieselben Dienste.

So wurde die Verzögerung seines Eintritts in das Heer um ein ganzes Jahr, die Toll als ein Unglud beflagt hatte, gludlich in ihren kolgen. Sie führte für ihn ein zunächst grundlicheres Studium mancher Zweige der Kriegswissenschaften herbei, und brachte ihn dem General Kutusow nahe, was von wichtigen Folgen sein sollte.

Kutusow richtete nämlich, gleich nachdem er den Besehl im Cabettenhause übernommen hatte, eine Klasse der höheren Taktik ein, die sowohl die dort angestellten Offiziere als die Cadetten der letten Alsteröflasse besuchen sollten, und behielt den Bortrag dieser Wissenschaft sich selbst vor. Da Toll Talent zum Zeichnen hatte, ließ er durch biesen unter seiner eigenen unmittelbaren Leitung die nöthigen Plane emwersen, und fand bald Beranlassung ihn in seder Weise vorzussiehen.

Der General machte Haus, wie man das nennt; er gab fehr glanzende Abendgesellschaften, zu benen auch funf bis zehn der besten Cadetten gezogen wurden. Toll war unter diesen, und mußte selbst öster mit Kutusow's Töchtern zusammen, auf dem Privat-Theater, das bei diesem eingerichtet wurde, in Luftspielen und Operetten auftreten. Er wurde zulest fast als Mitglied der Familie betrachtet und behandelt.

Im Jahre 1796 follte abermals eine Beförderung ber Zöglinge statisinden. Das Eramen follte ihren Rang bestimmen, und Kutusow nahm es mit großer Sorgsalt in seinem eigenen Hause vor. Er wußte icht gut welcher Unterschleif bei solchen Prüfungen nur all zu geswöhnlich getrieben wird, und ba er selbst in manchen Kächern bes

Biffens wirflich ausgebreitete Renntniffe befaß, richtete er febr oft, um etwa verabrebeten Betrug, namentlich bas Serbeten einer auswendig gelernten Untwort auf eine ichriftliche Frage bie man vorher mußte, ju entbeden, febr baufig unerwartete Querfragen an bie Cabetten. In biefer Beife bauerte bie Brufung mehrere Bochen, und als am Ende bie Ergebniffe gufammengestellt murben, mußte ber Cabet-Keldwebel Barpura ale ber erfte in allen Zweigen bee Unterrichte begeichnet werben; Die gweite Stelle erhielt bier ber Keldwebel Boletifa; Toll bie britte. Run mußten aber auch noch bie Fortichritte in ben ritterlichen Uebungen berudfichtigt werben, in benen Toll es allen feinen Gefährten zworthat, im Reiten, Fechten und Jangen - wie auch namentlich in ben Uebungen in Reihe und Blied, und ba ergab nich benn als letter Schluß, bag Toll als erfter unter ben abgehenden Boglingen gang oben an gestellt wurde. Doch murben alle brei Genannten zu Sauptleuten vorgeschlagen. Freilich Diesmal nur Diefe brei ; alle übrigen erhielten nur ben Lieutenante Rang.

So durfte fich Toll ichon als Capitain in einem selbstgemablten Regiment betrachten; aber ein in dem Augenblid wenigstens unerswartetes Ereigniß gab, wie den größten Berhältniffen, so auch seinem personlichen Geschick eine andere Wendung.

## 3weites Kapitel.

Regierungs : Antritt tes Kaifers Paul I. — Toll's Beforderung jum Offizier. — Erfte Dienstjahre in der Suite des Kaifers vom Quartiermeister : Wefen. — Oberst Gerhard. — Erste Befanntschaft mit dem Kammervagen Pastie: witich. — Graf Araftschewew. — General hermann. — Toll's Entsendung nach bem fublichen Rufland.

Unerwartet verschied die Kaiserin Catharina II. ben 6/17. Nos vember 1796, Paul I. bestieg ben Thron, und der scharf ausgeprägte eigenthümliche Charafter ber neuen Regierung trat gleich in den ersten Tagen sehr entschieden hervor. Mit durchgreifender Energie und übers

eilender Haft wurden alsbald mancherlei Mißbrauche, wie sie eine großentheils durch Günftlinge geleitete Frauenregierung mit sich bringt, rücksichts angegriffen. In Beziehung auf die Verfassung bes Heers wurde jenem bequemen Dienen von unten auf alsbald ein Ziel gessetzt. Niemand durfte sortan in den Listen der Regimenter geführt werden, der nicht wirklich gegenwärtig war, und in Reihe und Glied stand. Nebenher wurde aber auch, gleich in den ersten Tagen, der Generalstab als überflüssig abgeschafft. Die Offiziere die ihn bildeten wurden nach eigener Wahl zu verschiedenen Regimentern eingetheilt, und in alle vier Weltgegenden zerstreut. Auch die Vorrechte des Cadettens Corps sollten einigermaßen beschränft werden, man wußte nicht wie weit; die Besörderung der zur Anstellung beim Heere vorgeschlasgenen Cadetten gerieth in Mitten dieser überspannten, neuernden Thästigkeit ins Stocken, ihre Lage und Bestimmung blieden ungewiß.

Doch besuchte ber Raifer Baul Die verschiedenen militarischen Bilbungeanstalten fast unmittelbar nach seinem Regierungsantritt. Das abelige Land : Catetten : Corps am 29. Rovbr. / 10. Dabr., ju einer Beit wo Toll an einem beschwerlichen Saloubel frant im Lagareth lag. Der neue Raifer besuchte alle Abtheilungen ber Anftalt, ging burch bie Borfale ber verschiedenen Rlaffen , und fant in einem ber letten Alterdflaffe bestimmten Raum ben Unterricht im Situationszeichnen eben im Gange. Der Cabet - Sergeant Demetrius Rotichetow hatte einen Blan ber Schlacht bei Boltama fast vollendet, und zeichnete noch baran. "Bas ift bas fur ein Blan? fragte ber Raifer ber gu ibm heran trat, haft Du ihn allein gezeichnet ober mit Sulfe bes Lebrere?" - Rotichetow's Antworten ichienen fehr zu befriedigen, und ba er nun vollends bie verschiebenen Bewegungen ber beiben Beere, ben Bang ber Schlacht auf bem Blane nachzuweisen verftand. war ber Raifer entzudt; fichtlich in eine freudige, gehobene Stimmung verfett, ernannte er ben jungen Mann auf ber Stelle gum Lientenant "in feiner Suite." Fromenbieres, unterbeffen jum Dberften vorgerudt, bem neuen Raifer feit langerer Zeit perfonlich befannt, begleitete biefen auf feinem Bang burch bas Cabettenhaus. Er batte Toll. wie schon bemerft wurde, fruh lieb gewonnen, und feither nie aus ben Augen verloren ; um fo weniger, ba er in Folge feiner eigenen Be-

förberung gleichfam mit Toll jufammen gu ben boberen Alteroflaffen übergegangen war, nämlich als Borgefetter, wie jener ale Bogling. Seines Schulers auch jest zu auter Stunde eingebenf, erlaubte er fich bem Raifer vorzutragen daß ber Feldwebel Toll in ben Prufungen bie erfte Stelle unter ben gur Beforberung vorgestellten Cabetten erworben habe, und fugte bingu bag ber junge Mann, ber febr geschickt im Planzeichnen fei, gewiß auch bas Glud gehabt hatte von bem Monarchen bemerft zu werben, wenn er nicht burch Rranfheit im Lazareth zurudgehalten mare. Der Kaifer, ohnehin gunftig geftimmt an bicfem Tage, und nun vollende burch Manches, mas ihm gefallen hatte in ber Anftalt, in Die heiterste Laune versett, munichte fogleich auch tem abwesenden Toll Glud ju feiner Beforderung gum Lieute-Fromendieres eilte fobalt er fonnte, biefe nant "in ber Guite." frobe Nachricht seinem jungen Freunde mitzutheilen, und Toll fühlte fich fo freudig ergriffen bag die innere Bewegung eine gludliche Krifis in seinem Buftande beschleunigte. Ein Geschwür in ber Reble aina auf, es folgte unmittelbar eine große Erleichterung und balt auch vollständige Benefung.

Zwei Tage später wurden außer ben beiden genannten auch noch die Cadetten Parpura, Scheffler und Rüdinger auf den Vorschlag bes Directors Kutusow, und serner durch Gunft des Obersten Baratinsfi und des Viceadmirals Kuschelew, die beide bem neuen Kaiser vermöge ihres früheren Dienstes in Gatschina nahe standen, deren Verwandte, die Zöglinge Baratinsfi und Alayew zu Lieutenants, in der Suite Sr. Maiestät des Kaisers, vom Quartiermeisterwesen' befördert —: fein Mensch hatte vor der Hand eine Ahnung davon was das heißen sollte.

Es mußte nun an bie Aleidung und sonstige Ausruftung ber jungen Leute gedacht werden. Weite grune Rocke nach einem etwas abenteuerlichen, langst veralteten Schnitt, ber bem alten preußischen mit einiger Uebertreibung nachgebildet war, wildlederne weiße Beinstleiber, Stulpstiefel mit Stiefelmanschetten wurden sofort angefertigt; die neuen Kleiderordnungen waren kaum wenige Tage alt, aber die Speculation hatte bereits bafur gesorgt daß steife Locken und ellenslange Böpfe überall in bem großen Kaufhof der Hauptstadt und bei

allen Saarfraustern fertig zu haben waren. Die vorgeschriebenen Robritode mit Elfenbeinfnopf waren noch leichter zu beschaffen. biefem alterthumlich neuen Angug wurden bie neuernannten Lieutenante eines Morgens fruh um funf Uhr, bei ber ftrengften Ralte, ben neuen Borfcbriften gemäß in ber Uniform allein, ohne Mantel, über bas Gis ber festgefrorenen Newa nach bem Winterpalaft geführt, um bem Raifer in ihrer neuen Gigenschaft vorgeftellt gu werben. gehörte eine fraftige Ratur und bas rafche Blut ber Jugend bagu, um fich babei und banach noch leiblich wohl zu befinden. Bunachft muß= ten fie fich nun bei bem Biceabmiral Ruichelem melten, in beffen Borgimmer fie jeboch nicht lange ju warten brauchten; benn wer bem neuen Serren nabe ftant, mußte von biefer fruben Stunde an barauf gefaßt fein zu ibm beichieben zu werben, ba ber Raifer felbft immer idon um feche Uhr vollständig und auf bas punftlichfte voridriftemaßig gefleiber mar. Go murbe auch jest Ruschelem burch einen faijerlichen Boten abgerufen, und wie er, ein ehnvurdiger Greis mit weißen Saaren, an ben jungen Offizieren vorüber ging, fagte er ihnen boflich und freundlich : es fei nicht nothig baß fie fich bem Raifer vorstellten; fie follten fich bei bem Ingenieur Dbriftlieutenant Oppermann melben, und bann bas fogenannte Brucifche Saus beziehen, in welchem ihnen ber Kaifer Wohnungen habe anweisen laffen. -Die jungen Leute eilten bemnach ju Oppermann, und bann gurud in bas Cabettenhaus, um ihre wenigen Sabseligfeiten gusammengupaden. Bon bem hergebrachten Abichiebsbanquet war unter bem Drang fo vieler neuen Verhaltniffe gar nicht bie Rebe, und ichon am folgenden Jag bezogen bie zusammen beforberten Offiziere bas ehemals Brucische Saus, bas fich, nun ber Regierung gehörent, neben bem Winter-Palaft erhob -: bort wo fpater bas große Erercier = Baus ftanb, bas nun auch wieder abgetragen worden ift, um bem vor furgem vollenbeten Balaft bes Garbe-Stabes Blat ju machen.

Hier waren bie jungen Leute zunächst fo ziemlich sich selbst überslaffen und hatten in ber ersten Zeit durchaus gar nichts zu thun; Niesmand erflärte ihnen was ihre Stellung eigentlich bedeuten, und worin eigentlich ihr Dienst bestehen sollte. Sie selbst glaubten sich bestimmt die beständige militärische Umgebung bes Kaisers zu bilden;

bie neue Benennung, die man biefer jugendlichen, und fure erste in feiner Weise, weber gut noch schlecht eingerichteten und gegliederten Schaar beigelegt hatte, schien auf so etwas zu beuten, und außerbem hatte man ihnen burchaus gar nichts befohlen als täglich auf ber Wachtparade zu erscheinen, auf ber auch der Raiser niemals fehlte.

Das war nun freilich ein nicht febr ichwieriger Dienft, aber er Gern wie ber Raifer Baul als batte benn boch fein Befchwerliches. Großfürft gur Beit Catharina's von allen Staatsgeschäften gehalten war, hatte bie tägliche Bachmarate, jur großen Beschwerbe ber wenigen Truppen bie ihn in feiner gewöhnlichen Refibeng zu Gatschina umgaben, einen großen Theil feiner mußigen Stunden ausfüllen muffen-: jest freute er fich berfelben Beichaftigung in einem erweiterten Maaßftab, unter Bedingungen, Die bem Gangen mehr ben Bujdbnitt eines wirflichen, ernitlich gemeinten Weschäfts gaben; und ba er wirflich, eben wie fein Bater, und wie fo mancher andere große und fleine Berr neuerer Beit, alle Rleinlichfeiten bes fogenannten Ramafchen-Dienstes für fehr wichtige Dinge, für bie Grundlage und bas Wefen aller friegerischen Bucht und Ordnung hielt, wurden bie Geremonien beim Abholen unt Empfang der Sahnen, bei threr Rudbegleitung an ben Ort mo fie aufbewahrt murben, bei allen vervielfaltigten Melbungen beren Infalt man vorher wußte, ba fie naturlich jeden Tag Dieselben waren, bis in bas Unglaubliche vermehrt. bauerte von neun Uhr Morgens bis gegen Mittag, und nicht nur iene jungen Offiziere -: alle in Betersburg anwefenden Generale und bie fammtlichen Offiziere ber Garnison mußten babei ieben Saa erscheinen, infofern fie nicht burch ein bestimmtes Dienst-Geschäft verhindert waren, und ba ber Raifer feinen Stolz barein feste bier auch ber schlechtesten Witterung in ber blanken Uniform ohne Belg ober Mantel Trop zu bieten, versammelte fich naturlich alles in berfelben Tracht, bie gegen bas Betersburger Klima feinen genügenben Schut gewährte; auch nicht ale ein fcnell erbautes Exercierhaus zu Gebote ftand, ba boch nur ein Theil ber Feierlichkeit in biefen geschloffenen und bededten Raum verlegt wurde. Der Raifer erichien mit feiner zahlreichen Umgebung immer fehr punttlich, ehe noch bas Garde = Ba= taillon, bas fur ben Tag bie Bache hatte, an Ort und Stelle mar;

ber Stanbort, ben er mablte, bezeichnete ben Bunft wo ber rechte Flügel hintommen follte, und bie jungen Offiziere ber Guite vom Quartiermeifter - Befen wurden oft ale Jalone aufgestellt um bie Bunfte zu bezeichnen, auf bie bas Bataillon aufzumarfchiren hatte. Die angftliche Richtung ber brei Glieber erforberte, wie bas ju geichehen pflegt, unter ber perfonlichen Leitung bes Raifere, eine febr lange Beit; bann murben bie Rahnen aus bem Binterpalafte abgeholt und mit flingendem Spiel, mit Erommelwirbeln und prafentirtem Bewehr empfangen, wobei auch ber Raifer felbft ben Sut abnahm, und alles feinem Beifpiel folgte. Nachbem bann ber Raifer gur eingelnen Befichtigung burch bas Bataillon gegangen mar, ließ er eine Reihe von Evolutionen ausführen, indem er felbft bas Commandowort einem bienstthuenden hoberen Offizier gab, ber ce laut wieder-Das bauerte minbeftens eine Stunde; zwei Ravalerie : Pis quete, eine von 50 Ruraffieren ber Garte, bas andere von 25 Sufaren, mußten barauf eine abnliche Prufung besteben; bann folgten Rapporte, Die neu ernannten Diffigiere mußten bier vorgestellt werben, und ber Raifer bictirte einen Barole - Befehl, ber alle Beforberungen, Belohnungen und Etrafen umfaßte. Den Befchluß machte ber Parades Marich, ber felbit ale bas Grercierhaus fertig mar im Freien ftatt= fant, und im langfamften Geremonial-Schritt ausgeführt murbe. Huch hier mußte Alles was nicht mit in Reihe und Glied ftant, bem Beifpiel bes Dienstherren folgent, ben Fahnen zu Ehren ben Sut abnehmen; fing es bann an ju schneien, so sammelte fich wohl ber Schnee auf ben unbebedten Sauptern ber Generalitat, mas befonbers für bie alteren Herren, Die jum Theil ihre Gesundheit in fo manchem beschwerlichen Feldzug zugesett hatten, nur hochft unerfreulich fein Bebend vor Froft trop feines ftoischen Billens, in unruhiger Bewegung, um bie Suge zu erwarmen, fonft in fehr graber Saltung, bie linke Sand auf bem Ruden, fchlug ber Raifer mit feinem ftarfen fpanifchen Rohr ben Tact, und gablte mit ichallender Stimme : "Gins! - gwei! - eine! - gwei!" Die jungen Großfürsten Alerander und Conftantin marfchirten, fo gut es bei vieler Unftrengung in febr ichmeren Stulpenftiefeln im Schnee geben wollte, auf bem rechten Flügel ber beiben erften Buge. Der Raifer folgte bann noch jebesmal bem Commando bas die Hauptwache im inneren Hof bes Palaftes zu beziehen hatte, sah bort mit allen Ceremonien die Wache ablösen, und beforgte persönlich baß die Fahnen mit ber gehörigen Weihe an ihren Ort in die Sale bes Palastes zurück gebracht wurden.

Wie peinlich mußte bas Alles erscheinen, besonders nachdem zur Zeit der Kaiserin Catharina der Dienst, namentlich bei den Garderegismentern, mit einer wirklich nicht zu lobenden Lässigkeit betrieben worden war. Damals war es ganz in der Ordnung gewesen daß Bataillone der Garde ganz ohne Offiziere, blos von Unteroffizieren gesührt, zur Uedung oder zur Parade austrückten. Erst lange nachher, wenn Alles bereits fertig und gerichtet in Reihe und Glied stand, kamen dann die vornehmen jungen Difiziere einzeln, meist in vierspännigen Wagen, ansgesahren, und ließen sich vom Veldwebel den Plas zeigen, den sie in der Fronte einzunehmen hatten.

Nach etwa vierzehn Tagen eines solchen Lebens erhielten bie Offisziere ber Suite burch ben Oberste-Lieutenant Oppermann bie Weisung sich bei bem Obersten Gerhard zu melben, und bieser trug ihnen nun endlich auf Beschl bes Kaisers eine Arbeit auf. Sie sollten, nach Materialien bie ihnen geliesert wurden, einen großen Plan ber Stadt Mossau entwersen, ber zu der Zeit der Krönung sertig sein mußte. Nie war eine ähnliche Arbeit im Cadettenhause vorgesommen; die armen jungen Leute, benen Niemand eine weitere Anweisung gab, wußten durchaus nicht wie man so etwas macht, und an welchem Ende sie die Sache ansangen sollten. Indessen so gut es eben gehen wollte — um so sleisiger, da ihnen der Oberst Gerhard zugleich erössenet hatte, es sei nicht nöthig daß sie täglich der Wachtparade beiwohnsten; sie brauchten dort nur zweis oder dreimal in der Woche zu erscheisnen. Nach einiger Zeit wurde ihnen unerwartete Hölfe.

Toll und seine Dienstgefährten erfuhren nämlich eines Tages zu ihrer Ueberraschung, daß ein großer Theil der Offiziere die früher den Generalitab gebildet hatten, wieder zurückberusen sei, um in die "Suite des Kaisers vom Quartiermeisterwesen" — einzutreten, und so löste sich das Räthsel. Man errieth nun wohl daß dies neue Corps den

Beneralftab ber Urmee erfeten follte. Freilich mußte es ba boppelt seltsam erscheinen bag ber Raifer Die Offiziere, Die es bilben follten. in ben Cabettenhäusern aufsuchte, bag er zunächst Riemand bagu beftimmt hatte, als gang junge Leute, Die burchaus feinerlei Art von Erfahrung haben fonnten, benen er felbft einen Augenblid vorber noch nicht recht gutraute, bag fie ben Blan einer Schlacht ohne Sulfe eines Lebrere zeichnen fonnten, Die ibn überraschten indem fie fich fabia zeigten ben Bewegungen eines Beeres auf folch einem Blane gu folgen. - Best war man, wie fich ergab, auch wieder ohne recht bestimmte Beranlaffung ju ber Ginficht gelangt, bag es auf biefe Beife nicht ging und babei benn boch fein Bewenden nicht haben fonne. Dberft Gerhard hatte ben Auftrag erhalten bie besten jener vor Rurgem entfernten Offiziere für biefe neue Unftellung zu mablen, und noch im Laufe bes Bintere wurde Die Befellichaft im Brucifchen Saufe burch bie Oberften Lehn und Ralemberg, ben Obrift-Lieutenant Rubiéwitich, ben Major Bolwiler, ben Capitain Chomentowoft und mehrere Lieutenante, unter benen zwei Bruber Gichen, vermehrt. Alle Diefe Offigiere erichienen in ihren verschiedenen Regimenis-Uniformen und bilbeten eine munterlich bunte Schaar, aber fie brachten bie nothige Erfahrung mit, Alles nahm eine andere Geftalt an, und bie anbefohlenen Arbeiten forberten nun boch wenigstens, wie fie auch an fich Co murbe nun ber Plan von Mosfau unter beidaffen fein mochten. ber Leitung eines Diffigiers vollendet, ber bei ber Aufnahme von Lithauen unter bem General Sermann eine große lebung erlangt hatte - und Toll befreundete fich mit biefem Offigier, bem bamaligen Lieutenant, nachberigen General-Lieutenant und Commandanten gu Beterhof, Jacob v. Gichen, auf bas engfte und fur bas Leben.

Da Toll eine sehr schöne Hand schrieb wurde ihm der Auftrag die Schrift in den sertigen Plan einzutragen, und als Oberst Gerhard dem Kaiser das vollendete Werf vorlegte, zeigte sich dieser außerordentslich zufrieden, besonders mit der schönen Schrift, und fragte von wem sie herrühre. Toll's Name wurde so dem Kaiser bekannter, und zwar in einer Weise, die sich später als eine ungemein günstige erwies. Es kamen fortan häusig Papiere in den umgetausten Generalstab mit dem ausdrücklichen Beschl des Kaisers: der Lieutenant Toll solle sie abs

schreiben —: Aleinigfeiten, Die einen nicht unwichtigen Ginfluß auf ben Lebensgang bes jungen Mannes üben sollten.

Rabe bei bem Bagen-Corps einquartirt hatten die jungen Offigiere mehrfach Belegenheit mit ben Böglingen Diefer Unftalt befannt ju werben, und um fo leichter, ba bort eben nicht bie ftrengfte Bucht gehandhabt murbe. Man fam und ging ba, wie man wollte; ein Beber konnte zu jeber Stunde ba feinen Besuch machen. Man besuchte fich gegenseitig, und unter ben Bagen bie Toll auf biefe Urt inobefontere fennen lernte, maren namentlich ein Graf Siewers, bann Botemfin und Chrapowigfy, Die beibe fpater Generale ber Infanterie wurden, und von benen ber lettere 1831 Militair Gouverneur von Wilna, bann Militair : Gouverneur von Petereburg mar; endlich, neben anderen, auch ber Rammer-Bage Pasfiewitich, ber jegige Keltmarschall, mit bem Toll erft fpat wieber in unmittelbare Berührung tommen follte. Man erfuhr bei biefer Belegenheit wie es im Bagen: Corps zuging, mas ba fur Studien getrieben murben, und bie Boglinge bes Grafen v. Anhalt fühlten fich veranlaßt aus einer gewiffen Sobe auf bie bes Bagen-Corps herabzusehen; benn bie felten erreichte Stufe, auf ber bas Cabetten-Corps bamale ftant, bilbete fehr entichieben eine Ausnahme; von bem Pagen-Corps fonnte man etwas Achnliches burchaus nicht ruhmen. Die jungen Leute lernten bort eigentlich burchaus gar nichts als geläufig und elegant frangofifch reben - was freilich in einem nur allzu weiten Rreise fur ben Inbegriff einer guten Erzichung galt.

Im Frühjahr 1797 wurden die Offiziere vom Quartiermeisterwesen bedeutet sich Wohnungen in der Stadt zu suchen. Die Wachtparaden ganz im Freien hatte denn doch selbst der Kaiser schon den
ersten Winter etwas allzu beschwerlich gesunden. Das Brucische Haus
sollte abgeriffen und an seine Stelle während der wenigen Sommermonate ein großes Erercierhaus errichtet werden, das auch dem kaiserlichen Besehl gemäß zum Herbst schon fertig dastand. Für diesenigen,
die, wie Toll, ohne Bermögen, darauf angewiesen waren von ihrem
Wehalt zu leben, war die neue Einrichtung nicht eben bequem, obgleich
einem Jeten 10 Rubel monatlich Quartiergelber angewiesen wurden.
Da die jüngeren Dissiere ohnehin noch vom Cabettenhause her an ein

camerabschaftliches Zusammenleben gewöhnt waren, miethete sich Toll mit mehreren anderen die nicht reicher waren als er, mit Parpura, Baratinöky, Schessler und Rüdinger zusammen auf Wasilly-Oftrow ein; auch der bescheidene Mittagstisch wurde gemeinschaftlich beforgt; ja die Gemeinschaftlichkeit der Haushaltung war so vollskändig, daß alle zusammen einen Friseur annahmen — eine damals besonders für Krieger ganz unentbehrliche Person — und jeder mußte dazu monatlich zwei Rudel beitragen.

Das Geschäftslocal wurde in ben Winterpalast selbst verlegt; seltsamerweise gerade in die Zimmer, die unter der vorigen Regierung eine bekannte Reihe von Bewohnern beherbergt hatten —: zulest den Fürsten Subow. Dort wurde nun in einem großen Saale gezeichnet, in welchem die Offiziere, und keineswegs blos die jungsten unter ihnen, gar schlimme Stunden hindringen sollten.

Der Raifer wollte nämlich bem neuen Generalftab, wie wir bie Suite vom Quartiermeifterwefen ber Rurge megen nennen wollen, eine bestimmtere Bestalt und gesteigerte Bebeutung geben; er ernannte gu bem Ente am 19/30. April 1797 ben nachherigen Grafen, bamaligen General-Major Baron Alerei Andrevewitich Araftichevem gum General= Quartiermeifter ber Urmee, und bamit jum Befehlshaber bes Generals Ge ift ber Mühe werth bie Laufbahn und bas Befen tiefes in eigenthumlicher Beije febr merfwurdigen Mannes etwas naber in bas Muge ju faffen. Um fo mehr ba vor Rurgem ber befannte General Danilemefy, in feiner Beidichte tee Rriege in Kinlant 1808-1809, ben febr gewagten Berfuch gemacht bat, auch ihn gum Belben gu ftemveln - porzugemeife mohl nur in ber Abficht bagegen zwei tapfere und vielgeprüfte Krieger, Die aber freilich beibe bas Unglud hatten Deutsche zu sein - Burbowben und Knorring -- herabzusenen, und namentlich ben letteren unverdienter Weise in einem recht erbarmlichen Lichte ericbeinen zu laffen.

Araftschenem stammte aus einer sehr armen Familie bes kleinen, unbedeutenden Abels, der in den flamischen Ländern überall sehr zahlereich ist, und war 1769 (23. Sept. a. St.) geboren. Sein Bater, verabschiedeter Major und Bester eines sehr kleinen Landguts im Nowgerotschen Gouvernement, war so arm, daß er den Diaconus im

Dorf, ber ben Cohn lefen und ichreiben lehren follte, nicht andere gu bezahlen wußte, als in Safer, ben er in febr geringer Quantitat lie-Mehr als nothdurftig ruffifch lefen und ichreiben hatte ber Sohn auch noch nicht gelernt, ale er, vierzehn Jahr alt, 1783 in bas "Artilleries und Ingenieur-Cabetten-Corps" - (bas heutige zweite Cabetten-Corpe) abgegeben murbe. Sier machte er nun ben üblichen Curfus ziemlich ichnell burch, und foll fich befonders im Studium ber Mathematif ausgezeichnet haben, obgleich von allen Seiten zugegeben wird, bag er in jeder anderen Begiehung vollfommen roh und ungebils bet war und blieb. Besonders aber wußte er bie Bunft bes Directors, Generale Meliffino, eines Gruffnere, ju gewinnen, wurde in Folge beffen bald Unteroffizier, und ichon ale folder beauftragt ben jungeren Cabetten Arithmetif vorzutragen. Raum (1787) jum Unterlieutenant in ber Urmee vorgerudt, gelangte er burch bie Empfehlungen feines Generals bazu ben Rindern bes Grafen, nachberigen Feldmarfchalls und Fürsten Saltufow Stunden ju geben, wodurch seine finangielle Lage bequemer und manche Begunftigung gewonnen wurde. Uebrigens blieb er, obgleich bem Ramen nach gur Artillerie verfett, boch immer in ber Unftalt; feitbem er (1790) jum Capitain in ber Armee vorgerudt war, ale erfter Abjutant bee Generale Meliffino.

Es ift befannt mit welcher Sorgfalt ber nachherige Raiser Paul als Größfürft unter ber Regierung seiner Mutter bem Heere fern und fremd gehalten wurde. Dagegen erlaubte man ihm gern, zu spielender Unterhaltung mit dem Soldatenwesen, in Gatschina eine eigene kleine Schaar zu bilden: die sogenannten Gatschinaischen Truppen, die zwar nur aus einigen hundert Mann, doch aber aus allen Waffensgatungen bestanden. Es gab sogar eine Admiralität in Gatschina, die jedes Frühjahr die Ausrüstung einiger Kähne auf den Teichen des kaiserlichen Parks zu besorgen hatte. Sehr viel wurde da ausmarschirt und abmarschirt. Die paar hundert Mann befanden sich eigentlich im Zustand einer immerwährenden Wachtparade. Der Größürst sprach unter Anderem einst den Wunsch aus, einen tüchtigen Offizier zu haben, der seine Artischen und Pronung bringen könnte; Melissin und Saltysow empfahlen Araktschene zu dieser Stelle, und der war auch ganz der Mann dafür.

Der ftrenge Ernft, ben er wie fein Unberer ju biefen Beichaftigungen mitbrachte, über beren Bichtigfeit und eigentliche Bedeutung bier meniaftens jede Taufchung unmöglich war; bie Energie, bie er barauf verwendete; Die eiferne, burchgreifende Strenge, Die unermudliche Bachfamfeit, mit ber er bie augenblidliche, unbedingtefte und punftlichfte Erfüllung eines jeden Befehls bei feinen Untergebenen erzwang; bie gang unbedingte Unterwürfigfeit, mit ber er felbft ohne Biberrebe jeden Befehl ber Sobergestellten hinnahm und ausführte, ohne je zu fragen ob er vernünftig ober unvernünftig fei; bie vollfommene, fcmeigenbe Ergebung mit ber er fich von Seiten jebes Sobergestellten Alles, felbft iebe noch fo fehr tie Ehre verlegende Dighandlung gefallen ließ -: bas waren Eigenschaften Die ihm febr ichnell Die Gunft bes nachherigen Raifere erwarben. Er war faum funf Wochen in Gatichina gemefen (feit 4/15. September 1792), ale er (am 8/19. October) jum 21rtillerie = Capitain und Premier = Major in ber Armee beforbert murbe, wobei er zugleich bie Erlaubnig erhielt täglich an ber Tafel bes Großfürften zu erscheinen. Er rudte weiter vor, und mar gulet in Batfcbing ale Dberfter nicht nur Befehlehaber ber Artillerie bes Großfürften, fondern auch Insvecteur ber gesammten Infanterie bes Gatidingischen Beeres, in welchem ein Mustetier Bataillon, bas feinen Ramen führte, ihn noch inobesondere ale Inhaber verehrte; und ale ber Raifer Paul ben Barenthron bestieg, befant fich Araftichever unter benen, bie querft bedacht und hervorgezogen murben.

Den 6/17. November entete bie Kaiserin Catharina II. —: ichon am 7/18. wurde Araftschepew zur Preobraschenskischen Garbe versießt, und zum Commandanten von Petersburg ernannt; den Tag darauf erfolgte seine Beförderung zum General Major; am 9/20., als die Gatschinaischen Truppen aufgelöst und in die Garderegimenter eingereiht wurden, erhielt er ein aus den Grenadier Companien des Preobraschenskischen Garderegiments gebildetes Bataillon — das heißt, das erste und vornehmste der russischen Armee — und schon am 12/23. schmüdte ihn der St. Annen-Orden erster Klasse. Im Lauf des Winters noch mit der Leitung der Vorlesungen über Tactif beaustragt, die im faiserlichen Palast für ein Austorium von Stads und Obersossischen gehalten wurden, sah er sich am 5/16. April 1797 zum

Baron und Ritter bes St. Alerander - Newsty - Ordens erhoben, und zwei Woden spater zum General - Quartiermeister ernannt, behielt er alle seine sonstigen Aemter.

Nun war dieser Araktscherem feineswegs ein Mensch ganz ohne Berdienst; es sehlte ihm nicht an natürlichem Verstand; als Artillerist hatte er gute technische Kenntnisse erworden; für die Berwaltung hatte er wirklich Talent und seine durchgreisende Art wußte überall Ordnung, oder doch wenigstens den Schein derselben zu erzwingen. Was ihn aber vor allen Dingen auszeichnete, war eine unerbittliche Strenge — eine unerhörte, leidenschaftliche Robeit und Härte — eine wirklich beisspiellose Grausamseit. Sie war der Art, daß sie in ihren Ginzelnheiten jedes Bild übersteigt, das man sich im Allgemeinen davon machen könnte; selbst der Vordereitete, der auf das Aeußerste gesaßt zu sein glaubte, wurde dadurch oft in der entsehlichsten Weise überrascht. Araktscherem kannte kein Erdarmen!

Und wie das bei solchen Charafteren wohl vorzusommen psiegt, —: beispiellos war auch seine Feigheit. Das weiß ganz Rußland. Die Art, wie biese im Einzelnen hervortrat und mitunter die unwürdigsten und lächerlichsten Seenen herbeisührte, übertras ebenfalls jede Borstellung. Es war so arg damit daß an ein Berbergen gar nicht gedacht werden konnte. Mehr als einmal in seinem Leben war Araktschevew genöthigt, mit einer Art von erzwungener Unbefangenheit von dieser Eigenthümlichseit seines Wesens zu sprechen, und über ein unglücklich reizbares Nervensystem zu flagen. Seltsam nur, daß diese Reizbarseit der Rerven sich niemals äußerte, wenn er — ohne Gesahr für seine eigene Person — den blutigsten und grausamsten Erecutionen beiwohnte.

Uebrigens wußte er sich zu wahren. Obwohl seine Lausbahn — bezeichnet burch die unbeachteten Seuszer und blutigen Thränen so vieler unglücklicher Schlachtopfer, so vieler unglücklicher Soldaten, die den Geist unter dem Stock aufgeben mußten — obwohl diese Lausbahn ihn zu den höchsten militärischen Ehren und Stellen führte, standen doch in seinen Dienstzeugnissen, in der "Ariegsdienste" überschriebenen Rubrit, bis an das Ende immer nur die einsachen Worte: "ist nie im Feuer gewesen." (въ сражевів ни когда не бываль.)

Man fann fich nun icon ungefahr benten, wie es ben armen Diffizieren vom Quartiermeisterwesen unter folder Leitung ergeben Bei naberer Untersuchung mochte fich vielleicht finden, bag auch heut zu Tage noch in mehr als einem europäischen Seere Die Friedensbeichäftigungen ber Generalftabsoffiziere ihren Obliegenheiten im Relbe nicht febr entsprechen, und wenig geeignet fint, fie barauf vorzubereiten -: zu jener Beit vollende mußte man wenigstene in Beteroburg tiefe Diffigiere burchaus ju nichts anderem, ale ju geifttottenten mechanischen Arbeiten zu gebrauchen. Das mühselige Rachzeichnen einer Menge meift fehr unnüger Plane wollte gar fein Ende nehmen, und mußte unter Araftichever mit verdoppelter Unitrengung betrieben werben; von einer anderen Arbeit mar gar nicht bie Rebe. Araftidenem war nicht ber Mann ber je fragte, ober zu fragen erlaubte, ob bas, mas befohlen mar, einen 3med batte ober nicht. Wo er berrichte galt bie Unficht, bag es nur zweierlei Urten von Dingen gebe: befohlene und verbotene, und nur infofern tie Dinge bas eine ober bas andere maren, hatten ne einen positiven ober negativen Werth. Die bisber febr beguemen Dienststunden murben nicht etwa blos vermehrt, fondern geradegu verdoppelt. Bon 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr nach Mittag war bisber gezeichnet worden -: jest mußten Die Difigiere tee Quartiermeisterstabe ichon um neben Uhr fruh im Wefchaftelocal perfammelt fein und bis Mittag bleiben, um bann nach einer Unterbrechung von zwei Stunden, wieder von zwei bis fieben nach Mittag zu arbeiten. Dabei verlauteten wunderbare Dinge von bem Befehlehaber; taglich erfuhr man neue Beweise feiner rudfichtelofen In einer Caferne fant er g. B. bei einer Befichtigung ein Unteroffigiere Bimmer nicht in ber gewunschten Ordnung, und riß beshalb im Born einem Garde - Grenadier mit eigener Sant ben Schmurrbart aus ben Lippen! - Aber Die Diffigiere vom Quartiermeifterftab brauchten bergleichen nicht von außen ber zu hören; fie erlebten Aehnliches unmittelbar felbft, benn zu ihrem Unglud wohnte Araftichenew im Winterpalaft, unmittelbar über bem Caal in bem aczeichnet wurde, und ba erichien er immer gang unerwartet, zweis und breimal taglich in ber Mitte feiner Untergebenen, um bei ber geringften Beranlaffung, unter ben nichtigften Bormanben, biefen ober jenen,

ober alle mit einander auf bas ichnobeste anzufahren. Ginft aab er in Gegenwart fammtlicher Offiziere einem ungludlichen jungen Mann, Colonnenführer\*) v. Bietinghoff, eine Dhrfeige. Gin anderes Dal, ba ein Blan ben er verlangte, nicht gleich gur Sand war, wendete fich ber robe Born gegen ben Oberften gebn. Diefer war alter an Jahren als Araftichenem, er war, mas ber Befehlehaber nicht von fich rubmen fonnte, ein wirklicher Rrieger, und gwar ein verdienter: er batte bie Ehre gehabt Sumorom's Dberguartiermeifter gu fein, und burch eine That glangender Tapferfeit bas Georgenfreng erworben. Das alles bielt Araftichevem nicht ab ihn mit ben pobelhafteften Schimpfreden zu überhäufen, Die er überhaupt bei folden Belegenbeiten feineswegs verschmabte. Lebn borte ibn schweigent an, und verließ auch nachber ben Caal nicht eine Minute vor ber feitgesetten Stunde; aber gegen Abend vom Dienfte frei, eilte er nach Saufe, nahm ein Baar gelatene Biftolen zu fich, und begab fich bamit gu Araftichenew, ben er jeboch nicht babeim fant. Go fehrte benn ber Ungludliche in feine Wohnung gurud, und nachtem er eilig einen furgen Brief an ben Befehlshaber geidrieben batte, von bem er fich entebrt fab, machte er feinem Leben ein Gute, intem er fich eine Rugel burch ben Ropf ichon.

Selbst bergleichen erschütternde Ereignisse bewirften weber jest noch später auch nur bas mindeste Schwanken, auch nur bie kleinste Aenberung in dem Sein unt Wesen Araktschwew's, der solche Aussbrücke der Robeit sogar ausdrücklich zu rechtsertigen suchte, indem er dabei nach Grundsäßen zu versahren vorgab. Er, der doch selbst ein Russe war, dem ein natürliches Gefühl der Scham eine solche Aeusserung verbieten mußte, auch wenn sie seine leberzeugung aussprach, hat oft genug und öffentlich genug erklärt: so musse man mit Russen umgehen; eine solche Behandlung sei das einzige Mittel sie zu etwas zu bringen.

Die Lage ber Offiziere bes Quartiermeisterstabs nannte Toll, wenn er später von biefer Zeit seines Lebens sprach, eine verzweif-

<sup>\*)</sup> So werten in Ruffant tie Junfer - in ter preußischen Armee Fahnriche - bee Generalftabes genannt.

lungevolle. Das war bas Wort beffen er fich bediente. Erft nach envas mehr ale gehn Monaten, Die ihnen unerträglich lang ichienen, wurden fie von biefem Drud befreit, und gwar in Folge eines etwas all zu öffentlichen Aergerniffes. Argftichepen fant ein Batgillon ber Barbe, bas er hatte ausruden laffen, nicht gut gerichtet, und wie er im Born bie Fronte entlang vom linken zum rechten Flügel schritt, schlug er in einem fort mit feinem fpanifchen Robr ben Golbaten beftig auf Die-Schienbeine; - bann ließ er bie Offiziere aus ber Linie heraus und ju fich berantreten, um fie in Gegenwart einer Menge Buschauer, laut fcreiend und in ber gornigften Bewegung, mit folden Reben gu überichütten, wie fie ben ungludlichen Lehn zur Bergweiflung getrieben Das wurde ju arg gefunden, obgleich es eigentlich nicht ichlimmer mar ale jo manches Undere. Die Diffigiere tes Bataillone waren meift vornehme junge Leute; mehrere von ihnen in Berbindung mit anderen Burbetragern, Die bei bem Raifer etwas galten. Raifer Paul's leibenschaftliche Gunft war jo leicht verloren als gewonnen. Araftichenem murde am 1/12. Februar 1798 aller feiner Memter entboben, und bis gur Wiederherftellung feiner Befundheit benrlaubt, ten 18/29. Mar; aber gang aus tem Dienft entlaffen, jeboch ale General-Lieutenant.

An seine Stelle trat als General « Quartiermeister ber G. R. Hersmann, schon befannt burch seinen Sieg über Batal » Ben, am Ruban (1790), ein Deutscher von Abfunst, ein verständiger Mann, von graden, redlichem Charafter. Alles athmete freier.

Araktschenen's Ungnade dauerte freilich nicht lange. Genau zwei Monate nach seiner Berabschiedung, am 18/29. Mai wurde er wieder angestellt, wobei er mit der zartesten Rücksicht in Beziehung auf die Stelle, die er auf der Rangliste der Generate einzunehmen habe, bezünstigt wurde; man sah ihn von neuem mit den wichtigsten Aemtern befleidet, mit neuen Orden geschmückt, in den Grasenstand erhoben, mit Gütern und Bauern überreich beschentt; General Duartiermeister konnte er indessen doch nicht sogleich wieder werden, da die Stelle bezieht war.

Unter General Germann's milber und verftandiger Leitung nahmen and bie Beichäftigungen in bem neubelebten Quartiermeisterftab einen anderen Charafter an, ber einen wirflichen Rugen versprach. Bunachst wurde bie Thatigfeit einer militairischen Aufnahme ber Grang- Provingen bes Reiche quaemenbet, Die im Kall eines Rricaes möglicher Beife ber Schauplat beffelben werben fonnten, und ba ber Raifer Baul, in ber Nachahmung beffen was feit vielen Jahren in Breugen geschab, fogenannte Keldmanoeuver in ter Umgegent feiner Sauptftatt veranstalten wollte, mußte auch ber feither fur folde Hebungen claffid geworbene Boben, Die Wegend um Rrasnoe Gelo, unter ber Leitung Des Gen. : Maj. Meber in abnticher Beije aufgenommen werden. Dazu murben bie Lieutenante Gichen, Sanfe und Der lettere gewann bier bie erfte Erfahrung und Soll befehligt. Uebung in thatfachlichen Aufnahmen; es gelang ihm bamit bald fo gut, daß gegen bas Ende ber Arbeit ein Abschnitt ber zu umfaffenden Bobenfladje ihm gang allein anvertraut werden fonnte, und er fich auch tiefes Auftrage gur vollfommenen Bufriedenheit feiner Borgefetten entledigte.

Run ericoll burch gang Europa bie Runte, bag tie frangofifche Flotte bes Mittelmeeres, mit bem General Buonaparte und einem Beer von viergigtaufend Mann von Toulon aus in Gee gegangen fei, und fie feffelte Die gespannte Aufmerksamfeit eines gangen Welttheils. Bwifchen bem ruffischen Sof und ber frangofischen Regierung war unterbeffen eine gewiffe Spannung eingetreten ; fie hatte, wie befannt, noch lange nicht zu einem vollständigen Bruch geführt -: boch faßte Raifer Baul ben etwas feltfamen Webanten, Dieje frangofifche Blotte fonne wohl im Edwargen Meer erscheinen, bas Beer an ben jublichen Ruften Ruflande lanten. Cofort befam General Bermann ben Befehl, mit einigen Ingenieurs und Quartiermeifterftabs : Offizieren nach ber Rrimm zu eilen, um Semaftovol und einige andere Ruftenpuntte ichleunig zu befestigen. Toll gehörte zu ben borthin Beorderten, und machte bei biefer Belegenheit mit einem Bionier-Capitain Elifunow zusammen, feine erfte Reise, Die für ihn so angenehm als lehrreich wurde, ba Glifunow, ale ein erfahrener Offizier, ber namentlich viel bei Feftungsbauten, gulegt in Riem, gebraucht worden mar, viel gu ergablen wußte, und Toll gern und mit Aufmerffamfeit guborte. Gie verließen die Sauptstadt am 21. Juni / 2. Juli, und ihr Weg führte über 2Belifi-Lufi, Bitepef, Mobilem, Riem, Krementichug und Glifabethgrad nach Rifolayew, wo sie General Hermann bereits vorfanden und in seiner Begleitung einen Major Engelmann, ber in bem früheren Generalstab zu Catharina's Zeiten für einen geschickten Offizier gegoleten batte.

Mehrere Bochen vergingen in Erwartung einiger Ingenieurs Offiziere, die noch ankommen follten —: ba brachte plößlich ein Feldsjäger aus Petersburg die Nachricht von Buonaparte's Landung in Egypten, und von Nelson's Sieg bei Abukir. Zugleich erhielten der General und seine Stad eine veränderte Bestimmung. General Hersmann sollte nun am Oniester ein Corps von 10,000 Mann sammeln, und sein Hauptquartier nach Kaminiecs Podolsk verlegen. Um die regelmäßige Ginquartierung der Truppen, die erst gegen die Mitte des Binters aus dem Innern Außlands her an den Oniester gelangen konnten, zu erleichtern, sollte der Major Engelmann eine Karte der Otschakowischen Steppe, und dann eine umständliche und genaue Canstonirungsliste entwerfen. Als Gehülsen wurden ihm der Lieutenant Toll und die Kolonnenführer Kratz und Jort beigegeben.

Hier handelte es sich nun um eine möglichst genaue und schnell ausgeführte Aufnahme nach Augenmaß —: ober richtiger, die Aufgabe bestand darin, eine alte und sehr schleckte Karte der Otschafewischen Steppe zu verbessern, alle Bache, Dörser und was sonst sehlte, einzustragen, und namentlich überall genau zu bemerken, aus wie viel Bauernhösen ein seds Dorf bestand. Toll gewann bier eine große Vertigkeit im Ausnehmen nach Augenmaß, so daß Major Engelmann ihn bei der Rücksehr nach Kaminiec-Podolst dem Oberbesehlschaber als einen vorzüglich brauchbaren Ofsizier empsehlen sonnte. Nebenher war er diesem ehrlichen Sachsen, der kein Wort rusüsch verstand, so lange er auch schon in Nußland diente, auch als Dolmetscher nüßlich gewesen —, und hatte dabei selbst seine Muttersprache geübt. So srüh und seit so langer Zeit aus der Heimath und von den Seinigen entsernt, bedurste er seltsamer Weise einer solchen Uebung.

Der Winter wurde in Kaminiec Podolof bamit hingebracht die Karte ind Reine zu zeichnen, und die Truppen, wie sie anlangten, in die Winterquartiere zu verlegen, in benen sie sich zu einem Zug durch bie Moldau und Wallachei an die Donau vorbereiten sollten. Denn

in Folge eines Bertrags mit ber Pforte waren fie bestimmt, bei Bechinowfa über ben Oniester zu geben, um bann an ber Donau Paswan-Oglu, ben empörten Bascha von Wibbin zu befämpfen.

## Drittes Kapitel.

## 1799. Feldzug in Italien.

Beränderte Bestimmung. — Gen. Rehbinder. — Marsch burch Galizien, Ungarn und die Lombardei nach Piacenza. — Bajonet-Uebungen. — Ein Brief Suworow's. — Belagerung von Tortona. — Schlacht bei Novi. — Toll's erftes Zusammentreffen mit Suworow. — Serravalle. — Zweites Zusammentreffen mit Suworow. — Deförderung zum Capitain. — Ein Brief bes Kaisers Paul an Suworow.

Mit dem Frühjahr 1799 erhielten die unter dem Gen. Hermann am Dniester aufgestellten Schaaren eine durchaus veränderte Bestimsmung. Schon im Ansang des März (a. St.) war das kleine Corps in engen Quartieren um Kaminice Podolöf vereinigt, und am 28. März/8. April überschritt es 11 Bataillone und 2 Kosaceneregimenter starf, in Volge der Besehle die Gilboten aus Petersburg überbracht hatten, dei dem Dorse Gussatina die österreichische Gränze, um zur Verstärfung des von General Rosenberg besehligten Corps nach Italien zu ziehen. Bald barauf wurde auch Gen. Hermann abberusen, um den Besehl über die Truppen zu übernehmen, die an der Küste von Holland landen sollten. Er ersuhr dort bekanntlich ein Misgeschief, das wohl nicht vorzugsweise ihm zuzuschreiben ist.

Den Befehl über bie nach Italien bestimmten Berstärfungen übernahm ber im Dienst älteste nach Hermann, nämlich der G.R. Rehebinder, bei dem sich der nunmehrige Gen. Maj. Gerhard als Generals Duartiermeister befand. Der Zug ging zunächst auf Lemberg, und von dort auf der Straße die in neuester Zeit eine gesteigerte kriegsgesschichtliche Bedeutung erhalten hat, nach Dusla, durch die Karpathens Bässe nach Eperies, Kaschau und Dsen; dann über Stuhlweißenburg,

Tapoleza im Batonywalb, Czafathurn, Bettau, Windifch = Feiftrig, Gilly nach Laibach, und von bort nach Balmanuova auf italienischen Der Marich war überhaupt angenehm, und bamale wie gu einer und naber liegenden Beit, genau ein halbes Jahrhundert fpater, wurden namentlich in Ungarn bie ruffischen Krieger fehr wohl aufgenommen - wie Bruber! In jeder Marich : Station wurden ba ben Generalen und Diffizieren zu Ehren, Gaftmaler und Balle veran-Der Marich bes Corps war freilich mit großer Sorgfalt fo eingerichtet worden, daß er bem Lande nicht beschwerlich fallen fonnte; nicht volle zehntausend Mann ftart, marschirte bie Schaar boch in vier Abtheilungen und bie Truppen lagerten überall, anftatt Quartiere gu Dafür fanden fie aber auch, wenn fie einrudten, auf bem neuen Lagerplag bereits Alles vor beffen fie bedurften -: Sola und Strob, Brod, Bleifch, Bein und Brammwein - an manchen Orten fogar ein Viertheil Pfunt Toback fur ben Mann. Toll mußte als Diviftond Duartiermeifter ber zweiten Abtheilung, Diefer überall voraneilen, um auf ben Lagerplagen, welche bie örtlichen Behorben anwiesen, bas Rabere zu bestimmen, und ba er beutsch sprach, wurde er natürlich überall besonders gut aufgenommen. Auch von ben Damen, bie ihm, ber fo lange an abenteuerliche Geftalten in munterlichem But und gepuberten Frisuren gewöhnt war, in ihrer malerischen Rationaltracht febr reigend erschienen.

Auf dem weiteren Marsch von Palmanuova über Sacile, Treviso, Mestre, Padua, Rovigo, Guastalla und Barma nach Piacenza,
sahen sich die russischen Offiziere zwar auch überall sehr höstlich ausgenommen, aber von der Herzlichseit der Ungarn zeigte sich hier feine
Spur; Alles hatte einen anderen Anstrich. Es war nicht schwer zu bemerken, daß man die Herren nicht gerne im Lande sah, daß die sehr
große Mehrzahl der Einwohner die Franzosen und ihr neuerndes staatliches Treiben sehnlich herbeiwünschte —: furz, daß die gute Ausnahme nur eine Folge der großen Chrsurcht war, die Suworow's
Siege den Italiänern eingeslößt hatten.

Bei Piacenza ben 8. Juli n. St. eingetroffen\*), mußte ben

<sup>\*)</sup> Wir gablen fortan ausschließlich nach bem neuen Ralenber.

Truppen nothwendig nach einem fo langen Marich einige Rube gegonnt werben, und mahrend biefer Beit erschien bei benfelben ein Major Rorff, vom Keldmarichall Suworow gefendet mit bem Auftrag, bie neu angefommenen Regimenter in Sumorom's Rampfweise zu unterrichten. Es ift befannt bag ber greife Felbherr gleich bei feiner Unfunft in Stalien folde Lehrmeister auch zu ben Desterreichern gesendet hatte, und baß bie Defterreicher ihm bas fehr übel nahmen. "Gie munberten fich, wie wir aus einer fast offiziellen Gefchichte bes Kelbzuge in ber öfterreichischen militairischen Zeitschrift ersehen, nicht wenig über bie unbescheibene Unmaßung, bag Leute bie fo viele hundert Meilen weit berfamen, ihnen lehren wollten, gegen einen Feind zu fechten, ben fie nur bem Ramen nach fannten" - und wir mochten es auch nicht übernehmen, biefe Berfugung Suworow's als eine Magregel fein berechnenber Rlugheit in Schut zu nehmen. Gin gewandter Diplomat hatte fich fdwerlich beifommen laffen bas Gelbftgefühl ber Defterreicher, und noch bagu gleich im Unfang, in fo bedenklicher Beife zu berühren. Indeffen hier hatten bie Defterreicher boch wenigstens feben fonnen baß es fo bofe nicht gemeint war, ba Suworow benfelben Unterricht auch für bie ruffifchen Truppen nöthig achtete, bie noch nie unter feiner perfonlichen Anführung gefochten hatten. Das hatte fie boch einigermaßen beruhigen muffen.

An sich waren die vorgeschriebenen Manoeuvres sehr einfach. Die Truppen wurden in zwei Treffen ausgestellt, die Bataillone des ersten Treffens deployirt in Linie, die des zweiten in Colonnen. Auf das Commando "Division vorwärts marsch im Geschwindschritt!" traten beide Treffen zugleich an; auf ein zweites Besehlswort "Unter das Kartätschenseuer!" schlugen die Trommeln zum Angriff, und die Leute mußten sich, im ersten Treffen den Schritt verstärkend, so weit vorn überbeugen, daß sie nur ungefähr zehn Schritt weit vor sich sehen konnten, und auf die Worte "Auf Bajonette, Hurrah!" stürzten die Bataillone vollen Laufs vorwärts, um die seinbliche Linie zu durchbrechen. Auch zog sich wohl ein Treffen durch das andere zu erneuerten, weiter gehenden Angriffen, — ein Wistlingen des ersten Stoßes liebte man nicht anzunehmen. Alles Schießen sollte dabei durchaus als eine ganz unbedeutende Rebensache erscheinen.

"Die Rugel ift eine Thorin, bas Bajonet ein ganger Mann!" pflegte Sumorow zu fagen. Dennoch aber mochte wohl jeber erfahrene Krieger verfucht fein zu glauben, bag biefe Uebungen nicht gang profaifch und einfach ernftlich gemeint waren, benn bag in ber alltaglichen Wirklichkeit ber Dinge bie Belegenheit in biefer Beife anzugreis fen bochftens nur als eine fehr feltene Ausnahme porfommen fann, bas ift freilich einleuchtent genug. Der Bebanfe liegt nabe, bag bie eigentliche Absicht wohl fein mochte auf bie Einbildungefraft bee Golbaten ju wirfen und ben friegerischen Beift ber Truppen ju fteigern, indem man fie gewöhnte fich von ben Forberungen, bie ber greife Felbherr an fie ftellte, und bie fie an fich felbft zu ftellen hatten, eine fehr bobe Borftellung zu machen - und es mochte faum zu bezweifeln fein, baß eine folche 3bee babei hauptfächlich jum Grunde lag. ift es bod auch nicht zu leugnen bag unter Suworom's Befehl mirtlich bergleichen Ungriffe bin und wieder mit glanzendem Erfolg ausgeführt worben find, und gwar nicht bloß gegen bie Turfen ober bie undisciplinirten Saufen ber Bolen, Die vor jedem ernfthaften Angriff auseinander ftaubten, in welcher Geftalt er auch erfolgte; wenn man bebenkt welche Form bas Gefecht bamals gerabe angenommen hatte, läßt fich bas auch wohl erflaren. Bon ber etwas unbehülflichen Linientaftif bes fiebenjahrigen Rrieges ausgebenb, mar man bamals babin gelangt, fich ju febr in Schubenschwarme aufzulofen, fich über eine oft meilemweite Bobenflache auszubehnen und in Tirailleur-Gefechte zu verwideln, bie eben ber geringen Intensität bes Rampfes wegen mitunter Tage lang ohne Entscheibung fortgefest werben fonnten und gerade burch biefe lange Dauer ben Unichein einer großen Bartnädigfeit gewannen. Es lagt fich wohl benfen bag unter folchen Bedingungen ein entschloffener Ungriff in Sumorow's Beife, wo ihn bie Umftanbe begunftigten, eben weil ber Reint an eine antere Rechtart gewöhnt, barauf gar nicht gefaßt und vorbereitet mar, ben Rudhalt jener Schütenketten leicht über ben Saufen werfen und bamit rafch eine entscheibenbe Wendung bes Gefechts herbeiführen fonnte.

Die meisten von benen, bie ben ruffischen Solbaten vorzugsweise aus ben Felbzügen von 1813 und 1814 fennen, werden bann weiter einwenden, baß gerade ber ruffische Krieger, troß seiner anerkannten

Tapferfeit, Die mohl noch Riemand in vollem Ernft und aus wirflicher Ueberzeugung in Frage gestellt bat, am wenigsten zu einem Rampf Mann gegen Mann geeignet ift und am wenigsten in ihm leiftet, weil hier bie forperlichen Rrafte, an benen es bem Ruffen verhaltnigmäßig eber fehlt, ein entscheibenbes Gewicht in bie Bagichale legen. Und es ift mabr, ber flamifche Stamm bat im Allgemeinen weniger Dusfelfraft als ber germanische; er mochte fogar in biefer Beziehung felbft bem einen und bem anderen Zweig bes romanischen Stammes nachfteben -: gewiß wenigstens bem Norbfrangofen. Auch ift die Lebens= weise bes ruffischen Golbaten im Bangen wenig geeignet feine Rrafte in ber vortheilhaftesten Beise zu entwickeln. Aber man bebenfe bagegen wohl: Rugland war im Jahr 1799 nicht wie 1814 burch lange Kriege und oft wiederholte, fehr ftarte Refrutirungen an tuchtiger Mannschaft erschöpft; bas Seer war im Berhaltniß gur Bevolferung bei weitem nicht fo zahlreich ale fpater und jest, und ebenfo waren bie fogenannten Elite-Truppen, Garben und bergleichen, nicht fo gahlreich im Berhaltniß jum Beer; fie entzogen ben Linientruppen, auf bie boch gulett bas gange Gewicht bes ernften Rampfes fällt, nicht in bemielben Maße bie beften Leute, und beibes zusammen wirfte auch babin, bag bie Felbregimenter aus einer befferen Auswahl fraftiger Manner besteben fonnten. ben gangen Unterschied zwischen bamale und fpateren Zeiten ermeffen will, braucht fich nur von einem Umftand Rechenschaft zu geben. wird bei naberer Erfundigung finden, baß ber beutige ruffifche Soldat ben Ruhm, bas Unglaubliche an Beschwerden und Entbehrungen ertragen zu fonnen, bei weitem nicht mehr in bemfelben Grabe verbient ale ber frühere, und bag bie Sofpitaler fich weit ichneller füllen, als in Sumorom's Tagen.

Unter Suworow sind wirklich mehr als einmal Gesechte, und zwar mit Ersolg, in jener einsachen Form geführt worden; im Jahr 1807 versuchte man in Preußen hin und wieder unter vielsach veränderten Umständen auch wieder damit aufzutreten, aber man machte, wie und der Prinz Eugen von Würtemberg erzählt, sehr bittere Ersahrungen; im Jahr 1812 war dann weiter nicht die Rede davon. Derselbe Gewährsmann, bessen Stimme von bedeutendem Gewicht ist, meint, man sei sogar während der letzten Feldzüge gegen Napoleon in Bes

ziehung auf solche Thaten genialer Kühnheit zurüchaltender geworden als dillig. Zest, nach langem Frieden, ist in der russischen Armee wieder sehr viel von Bajonetangriffen die Rede; Suworow's Worte werden häusig angeführt, man hört sogar hin und wieder von der "Allmacht des russischen Bajonets" reden. Die jüngeren Ofsiziere wiederholen das Alles in gutem Glauben, und leben zum Theil wirklich der unschuldigen Uederzeugung daß der russische Soldat mehr für den Angriff als für die Bertheidigung gemacht, wie das befanntlich eine sede Armee von sich behauptet, sich überhaupt auf Schießen wenig oder gar nicht einläßt, und unter allen Bedingungen gleich sein eigentliches Element, den Kampf mit der blanken Wasse, aussucht. Diese unternehmenden jungen Herren werden sich freilich in dem ersten ernsten Gesecht, in dem ihr Heldenmuth in Anspruch genommen wird, außersordentlich enttäuscht fühlen.

Mas Sumorom's Beife im Gangen anbetrifft, namentlich fein Auftreten in Italien, fo ift barüber wohl noch lange nicht bas lette Bort gefagt. Die Defterreicher und Ruffen hatten fich mahrend ihres gemeinsamen Feldzuge nicht jum Beften vertragen. Abgesehen von ben Reibungen bie fehr abweichenbe politische Absichten berbeiführen mußten, und von Sumorom's mitunter etwas herb burchgreifenben Formen, hatten die Ruffen überhaupt einen hochfahrenden Uebermuth gezeigt, zu bem fie in Wahrheit nichts berechtigte, und bie Defterreicher fühlten fich vielfach verlett - auch in ihrer Citelfeit. Diefer Umftand ift nicht ohne Ginfluß auf Die Darftellung bes Feldzuge geblieben. Gin bitteres Befühl fucht fich bin und wieder Luft zu machen in ber Befchichte ber Begebenheiten aus ber Feber eines ofterreichischen Generals . (in ber öfterreichischen militairischen Zeitschrift). Namentlich geht bas Streben babin ben Dberfelbberrn felbft in einem fast lacherlichen Licht ericheinen zu laffen; ihn als einen wunderlichen alten Mann zu fchilbern, ber in einem fort im Begriff ift unverzeihliche Thorheiten ju begehen, jo daß ber Soffriegerath und bie weise öfterreichische Beneralitat mit ihm alle Sande voll zu thun und immerfort zu fteuern und Unbeil zu verhuten hat. Aber biefe Darftellung hat boch eigentlich fein Glud gemacht; fie hat fo wenig bie Rachwelt, bie nach einem halben Sahrhundert für Sumorom wohl fcon beginnt, ale bie Mitwelt überzeugt,

benn es steht ihr nun einmal die einfache geschichtliche Thatsache gegenüber, daß Suworow mit diesem vielsach getadelten Berfahren seine Schlachten nach seinen Siegen zählte und Königreiche eroberte, und die wird der gesunde Menschenverstand so leicht nicht vergessen. Unter seiner Führung wurde auch jest Italien erobert, während dieselben österreichisschen Feldherren, die Alles so viel besser wußten und verstanden als er, und so viele seiner Thorheiten noch glücklich verhüteten — man weiß was in deren Handen im solgenden Jahr aus Suworow's Eroberunsgen geworden ist!

Es ift mahr, fein formelles Verfahren läßt manchen gegrundeten Tabel zu und fann nicht unbedingt als Mufter aufgestellt, am wenigften ohne Beiteres zur Nachahmung empfohlen werben. was man barin als Kehler bezeichnen fonnte, wenn man einmal biefe etwas philisterhafte Rebeweise beibehalten will, liegt fogar fo offen gu Tage, baß bie Aufgabe, biefe Rehler nachzuweisen, bie in ber öfterreichiichen Darstellung vielfach angebeutet find, eigentlich bie Rrafte eines jungen Mannes, ber feine Studien in ber Cabettenschule mit einem gewiffen Erfolg gemacht hat, nicht überfteigt. Aber man vergeffe barüber nicht, wie in bem Beifte bes ficareichen Greifes immer etwas Grofartiges, etwas Damonifches und Gebietenbes hervortrat, menn es fich um große Conceptionen handelte, ober um bie Entschloffenheit, bie ber eilende, entscheibenbe Augenblid forberte. Man vergeffe nicht bie zauberhafte Bemalt, bie er über Ginn und Gemuth bes ruffischen Rriegers übte, für ben'er eigentlich geschaffen mar.

Da so viele Stimmen über Suworow laut geworben find, und in so verschiedener Beise, ift es wohl der Mühe werth zu hören, wie er sich selbst bei Gelegenheit über sein eigenes Besen äußerte, und es mag daher vergönnt sein hier einen Brief einzuschalten, der, so viel wir wissen, noch nicht gedruckt ist. Möchte es uns nur gelingen in der Uebersetzung die einsache Treuherzigseit des Originals einigermaßen wiederzugeben.

Schon zu Suworom's Lebzeiten hatte ein Graf Fabrizian, Obrift-Lieutenant in ruffifchen Diensten, ben Borfat gefaßt, bas Leben biefes außerorbentlichen Mannes zu schreiben, und er wendete fich an ihn felbst, um Nachweisungen barüber zu erhalten. Suworow antwortete ihm aus Warschau am 28. December 1794.

"Ihr Brief, geschrieben im Styl ber Barben alter Zeit, voll Zuneigung und Anhänglichkeit, erinnert mich zu meinem Bergnügen an einen verdienten Gehülfen in ben Siegestagen von Kobylin und Braga, und fichert Ihnen meine aufrichtige und herzliche Dankbarkeit."

"Die Materialien, bie sich auf die Geschichte meiner friegerischen Thätigkeit beziehen, sind so eng verstochten mit der Geschichte meines Lebens überhaupt, daß der originelle Mensch und der originelle Krieger nicht von einander getrennt werden dursen, wenn das Bild des Einen oder des Underen seine wirkliche Gestalt bewahren soll."

"Gott aufrichtig und ohne Heuchelei verehrend und liebend, und in ihm meine Brüder, die Menschen, nie verlockt durch den versührerischen Gesang der Sirenen eines schwelgerischen und müßigen Lebens, bin ich mit dem kostdarsten Schab den es hier auf Erden giebt, mit der Zeit, immer sparsam und thätig umgegangen, sowohl auf dem weitesten Felde der Thätigkeit, als in der stillen Einsamkeit, die ich mir überall zu schaffen wußte. Entwürse, die mit großer Anstrengung durchdacht waren, und mit noch größerer ausgeführt wurden, oft mit Hartmädigkeit und zum Theil mit der äußersten, wie mit ungesäumter Benügung der unbeständigen Zeit —: das Alles in eine mir eigensthümliche Form gestaltet, hat mir oft den Sieg über die wankelmüthige Glüdsgöttin verschafft. Das ist, was ich von mir selbst sagen darf, indem ich übrigens den Zeitgenossen und der Nachwelt überlasse, von mir zu densen und zu sagen, was sie densen und sagen wollen."

"Ein Leben, bas so offen baliegt wie bas meinige, fann burch feinen Biographen entstellt werben. Es finden fich immer aufrichtige Zeugen der Wahrheit, und weiter verlange ich nichts von dem, ber es ber Mühe werth achtet, über mich zu benfen und zu schreiben. Das ift der Maßstad nach dem ich mich im Leben gerichtet habe, und dem gemäß ich bekannt sein möchte."

"Ihnen Materialien zu schaffen, erforbert freie Zeit, an ber aber sehlt es mir in biesem Augenblice: inbessen habe ich ben Befehl gegesben, Ihnen alle Papiere vom Anfang bis zum Ende bes Feldzugs gegen bie polnischen Rebellen, bie es jest glücklicherweise nicht mehr

giebt, in ber Urschrift mitzutheilen. — Ein flarer und verständlicher Bortrag und Enthullung ber Wahrheit —: bas find nach meinem Wunsch bie einzigen, aber heiligen Regeln für meinen Biographen."

"Ich weiß nicht ob ich Ihnen viel ober wenig von mir felbst gesagt habe, aber ich füge hinzu, baß ich fur Sie immer Hochachtung und Freunbschaft hege."

Das Bild, das ber öfterreichische Bericht und von Sumorow geben möchte, befriedigt um so weniger unbedingt, da eben dieser Bericht boch auch so manches merkwürdige Geständniß enthält; da wir mehr als einmal gewahr werben, wie gerade die Weisheit des österreichischen Cabinets und seiner militärischen Nathgeber störend eingriff, und Suworow's groß und treffend gedachte Entwürse durchfreuzte.

So auch gerade zu der Zeit von der hier zunächst die Rede ist —: unmittelbar nach der Schlacht an der Trebbia. Schon die Art wie diese Schlacht von österreichischen Schriftstellern ausgesaßt wird, hat etwas Eigenthümliches. Wir wären versucht zu glauben, daß Sus worow sich gerade hier als ein Feldherr bewährte, der über das ges wöhnliche Maaß hinaus ragte; er steht hier, wie uns scheint, mit Blücher auf dem Marsch von Wavre nach Belles Alliance auf einer Linie, und darf sich wohl selbst neben Napoleon bei Nivoli stellen.

Das eine französische Here unter Macbonalt, aus Reapel herangezogen, war aus Toscana über bie Abenninen nach ben Legationen herabgestiegen, und rückte zwischen bem Gebirge und bem Po gegen Piacenza vor; Moreau wollte mit seinem Here zunächst aus ber Gennessischen Riviera in die Ebene von Tortona und Alessandisch aus ber vorbrechen, und beibe sollten bann über Bobbio in Berbindung trezten, in einer Beise, die, wie es scheint, ziemlich unbestimmt und schwankend gebacht war. Suworow, entschlossen sich zwischen beibe zu werfen und sie einzeln vor ihrer Bereinigung anzugreisen, rückte zunächst bem Keinbe entgegen, der sich bereits am entschiedensten in die Ebene vorgewagt hatte, am bestimmtesten in wirksamer Thätigkeit, aber auch am leichtesten zu sassen war: er eilte Macbonald an der Trebbia die Spiße zu bieten. Daß er hier nicht mit entscheidender Ueberlegenzheit austreten konnte, war, wie bekanut, nicht seine Schuld, sondern die des össerreichischen militärischen Areopages, der über mancherlei

缩

Rudfichten einer fleinlich schlauen Politif nicht bie Nothwendigfeit einseben wollte, bie Rebenfachen ber Sauptfache nachzuseten, vielmehr fehr häufig umgefehrt bie Sauptfache folden Rebenrudfichten aufzuopfern gebot. Auch jest gestattete biefer Areopag nicht, bag bie Belagerung von Mantua, bie noch gar nicht angefangen hatte, vor ber Sand in eine bloge Beobachtung verwandelt werbe, bamit bie hier verwendeten Truppen auf bas entscheibenbe Schlachtfelb herbeigezogen werben fonnten. Er machte bies vermöge eines allerhöchsten Sandidreibens unmöglich. Drei Tage, ben 17., 18. und 19. Juni fampfte nun Cumorom mit faft gleichen Rraften in bem burchfchnittenen Gelande an ber Trebbig gegen Macbonalb; an jedem Tage errangen bie Berbunbeten Bortheile, aber felbft am Abend bes britten ichienen biefe, soweit bie Lage ber Dinge fich überfeben ließ, noch nicht entscheibende zu fein. Unterbeffen mar in Sumorom's Ruden Moreau an ber Scrivia berab bis Tortona vorgerudt; bie ju feiner Beobachtung unter Bellegarbe gurudgelaffenen Defterreicher ichwebten in Befahr gefchlagen zu werben, wie bas auch am folgenben Zage Um Abend bes 19. mußte Sumorow bereits einen, Bellegarte's Schaaren jebenfalls bebeutend überlegenen Feind in feinem Ruden, wußte, daß bie Frangofen bereits bis Cafteggio und Novara ftreiften, und fonnte bie Gefahr ermeffen, Die jener gurudgelaffenen öfterreichischen Abtheilung brobte. Es ift febr bie Frage, ob nicht mancher weise und behutsame General, mancher von den Ungufriebenen jum Beispiel, Die Sumorom's Thorheiten fo gut einfaben, unter folden Umftanden einigermaßen ben Ropf verloren und vergeffen hatte, bag ber Erfolg, und zwar ein großer und glangenber, immer noch in feiner Sand lag. Gin folder Mann hatte fich wohl, um nicht zwischen zwei Feuer zu fommen, auf seinen Brudentopf bei Barpanefe gurudgezogen, und fich fo fur jeben Fall ben Ausweg nach bem Mailanbifchen gefichert. Erfolgte bann auch ein gangliches Um= Schlagen ber Berhaltniffe, lief es babei nicht ohne bittere Berlufte ab -: ber öfterreichische Soffriegerath hatte gewiß bas Benehmen bes Generals burchaus gerechtfertigt gefunden, bie "Unfalle" bedauert, aber feine Maagregeln gebilligt. Sumorow zweifelte nicht einen Augenblid mas er zu thun habe; er fagte fich bag es möglich fei,

bie über Macdonald gewonnenen Bortheile zu einem vollständigen und glänzenden Siege zu steigern, und daß dann alles andere zur Rebensache herabsank, die sich von selbst ausglich —: er besahl die Angrisse auf Macdonald am 20. zu erneuern. So handelt nur ein Keldherr von großem Charakter. Aber Macdonald, außer Stand den Kampf sortzusesen, hatte bereits in der Nacht zum 20. den Rückzug angetreten. Wie nahe lag es da, wenigstens der alltäglichen Mittelmäßigkeit, sich mit diesem Erfolg zu begnügen, und sogleich gegen Moreau umzusehren; ein beschränkter Bewunderer der inneren Operationslinien, wie es deren giebt, hätte ihn vielleicht deshald sehr zu drohen schienen; er ließ nicht ab von seiner Beute, die er durch eine energische Berfolgung, deren Bedeutung damals keineswegs so allgemein anerkannt war als jeht, seinen Sieg zu einem entscheisdenden gemacht hatte.

Rach bem öfterreichischen Bericht bagegen foll es scheinen als habe Sumorow die verbundete Urmee an der Trebbia in eine fehr beunruhigende Lage verfest, in bie Gefahr zwischen zwei Feuer zu gerathen; ba fei ihm bann freilich nichts anderes übrig geblieben, als "nochmals - am 20. - bie außerften Rrafte anzuftrengen, um fich feinen Begner in ber Fronte vom Salfe ju fchaffen, ehe ihm ber anbere in feinem Ruden auf ben Leib tommen fonnte." Bas er that, ware also ein unvermeiblicher Entschluß ber Bergweiflung; man hatte eben gar nicht mehr bie Wahl gehabt, wie man handeln wollte. ob nie ein Menfch in fdwierigen Augenbliden Schwäche gezeigt hatte, anftatt heroifcher Ausbauer! als ob nie ein Menfch in folcher Lage zu halben Maagregeln feine Buflucht genommen hatte! - Wie gefagt, es lag allerbings auch noch ein anberer Ausweg vor, eine ber vielbeliebten "rudgangigen Bewegungen" auf ben Brudentopf von Barpanefe, bie behutsame Felbherren eben aus Furcht vor bem Feind im Ruden gewiß vorgezogen hatten.

Um Ende erscheint Suworow in der österreichischen Erzählung gerettet durch einen freiwilligen Rudzug Macdonald's. Als ein freiwilliger wird dieser Rudzug bezeichnet, obgleich dieser österreichische Bericht auch den aufgefangenen Brief Macdonald's an Berianon

anführt, in welchem ber Erstere als Grund seines Rückzugs anführt: "daß alle Generale ber Armee von Neapel bis auf zwei Brigade-Chefs, und an dreißig General Abjutanten tobt ober verwundet seien, einzelne Regimenter gegen vierzig Offiziere verloren hatten, die Artillerie außer Stand geseht sei an dem Gesecht weiteren Antheil zu nehmen u. s. w." — Wenn der Rückzug eines Heers, dem die Hoffnung schwindet, das sich außer Stand fühlt den Kampf fortzuseben, das erschöpft und entmuthigt weicht und dem verfolgenden Sieger eine reiche Beute von Gesangenen und Trophäen überläßt, ein freiwilliger genannt werden kann, dann giebt es überhaupt gar keine verlorene Schlacht.

Best, nach bem Siege über Macbonalb wollte Sumorom, wie ichon früher in einem gunftigen Augenblich, feinen anderen Gegner Moreau, ber in die Gebirge ber Riviera gurudgewichen mar, bort auffuchen, noch che ihm Mactonald bie Trummer feines Beeres que führen fonnte; er wollte ihn jurud gegen Savona brangen, von Benua trennen, mit bem eigenen linfen Flugel bas Deer gewinnen, und damit ber gefammten ftrategifchen Lage bes verbundeten Seeres eine vortheilhaftere Weftalt geben. Aber bem öfterreichischen Cabinet lag vor allen Dingen bie Eroberung ber feften Blate in ber Lombarbei am Bergen, und man widerfette fich von Diefer Ceite bem Beginnen bes ruffifchen Felbheren, bas mahrscheinlich Buonaparte's glangenbe Erfolge im nachsten Jahr unmöglich gemacht hatte. Jebe weitere Ungriffd-Bewegung mußte unterbleiben, bis bie Festungen gefallen waren; es folgte eine Beit ber Unthatigfeit, welche Franfreich ruhig benüßen tonnte, um fein Beer wieder herzustellen.

Auf die Bevölferung der Gegend hatte übrigens die Schlacht an der Trebbia einen tiefen Eindruck gemacht; besonders in Piacenza, wo man das zwersichtliche Borrücken der sieggewohnten französischen Schaaren und dann ihren fluchtähnlichen Rückzug gesehen hatte. Die Truppen Rehbinder's wurden dort mit großer Hochachtung aufsgenommen, man bemühte sich in jeder Weise zworkommend gegen die Ofsiziere zu sein, die manche Einladung erhielten; und allgemein war die Ueberzeugung, daß die Berbündeten nun auch bald in Frankteich eindringen würden.

Um 3. August rückte endlich Rehbinder's Abtheilung, über welche nun der General von der Infanterie Rosenberg den Besehl übernahm, durch 6 Escadronen des österreichischen Dragonerregiments Bürtemberg verstärft, von Piacenza aus, und nahm bei dem Dorse Bighizzolo eine Stellung, um die Belagerung der Citadelle von Tortona zu decken, mit welcher eine österreichische Abtheilung unter dem General Alcaini beauftragt war. Toll war hier fast immer in Bewegung, namentlich oft zur Ersundung aller Wege ausgesendet, die nach der Apenninensette führten, und auch sonst die Bodenbeschaffenheit zu untersuchen, da die Karten des Kriegsschauplages die man besaß, zwar richtig waren, aber in einem so kleinen Maaßstad entworsen, daß sich nach ihnen Lagerpläße und Stellungen nicht mit der Genauigseit bestimmen liegen, die General Rosenberg verlangte.

Roch im Cabettenhause hatte fich Toll viel mit Befestigungsfunft und Feftungefrieg beschäftigt, hier bot fich nun bie Belegenheit eine wirkliche Belagerung zu feben, und Toll benütte fie mit großem Gifer, indem er fich oft bie Erlaubnig erbat bie Laufgraben gu be-Das Schauspiel zog ihn lebhaft an, und bie Rube und Bemeffenheit, Die methodische Benauigfeit ber öfterreichischen Ingenieure, an fich alles Lobes werth, war besonders fur ten Reuling, bem fie imponirte, ein Gegenstand großer Bewunderung. Die Befatung ber Citatelle bemubte fich naturlich ben Gang ber Arbeiten aufzuhalten, und machte, wie bas vielfach als Regel gilt, mabrent ber erften Beit ber Belagerung, fo lange ihre Artillerie bas Feld allein hatte, ein febr Die öfterreichischen Ingenieure ließen fich, ju Toll's Bewunderung, baburch nicht irre machen und zu feiner Uebereilung Rubig und abgemeffen gingen bie Arbeiten ihren Gang, bie Parallele wurde vollendet, fo wie die in ihr angelegten Batterien, bie aber fammtlich masfirt blieben, bis bie gange Fronte bereit mar; bann erft wurden alle Schiegicharten auf einmal geöffnet, ein heftiges Feuer begann gur festgesetten Stunde und Minute auf ein gegebenes Signal, und in wenigen Stunden fah Toll ju feinem Erftaunen bas angegriffene Polygon ber Citabelle jum Schweigen gebracht.

Bald ichienen fich aber auch im freien Felbe wieder von Reuem entscheitente Ereigniffe vorzubereiten. Das frangofische Seer, verftartt

und neu ausgerüstet, man könnte sagen erneut, machte Anstalten noch einmal in die Ebene hervor zu brechen; es stand jest wie bekannt auch unter einem neuen Feldherrn, unter Joubert, auf den das französische Directorium, seitdem Hoche gestorben war, als auf seine wichtigste Stüge baute, in dem es sich, wie früher in Hoche, den Heten heranzubilden hoffte, der einst dem gefährlichen und sich ngefürchteten Buonaparte entgegengestellt, werden könnte. Suworow wollte den Beind am Kuß des Gebirges erwarten, und auch die Abtheilung des General Rosenberg nußte am 13. August eine Stellung auf den Anshöhen von Monte Gualdo und Torre di Monte Saggio, im Süden von Tortona nehmen, um sich einer seindlichen Colonne entgegenzusstellen, die über Arquato aus dem Thal der Scrivia hervorzubrechen brohte. Rosenberg's Abtheilung wurde hier auch durch alle österreichisschen Truppen Alcaini's verstärft, insosern sie in den Laufgräben irgend zu entbedren waren.

Am 15. früh gewahrte man von hier aus, wie in ber Ebene rechtshin, jenseits Pozzolo-Formigaro ein Geschüß; und Meingewehrsfeuer losbrach, das von Stunde zu Stunde bald hestiger bald schwächer ward: es war die Schlacht bei Novi tie bort geschlagen wurde. Die Offiziere von Rosenberg's Stab versammelten fich auf den Unhölpen ihrer Stellung, von benen aus sie einen großen Theil des Schlachtsselbes übersahen, so das sie mit Hilfe guter Fernröhre dem Gang der Schlacht, dem wechselnden Erselg des Geschte am Auß und auf dem Abhang des Gebirges solgen somnten. So verbrachten sie den Tag in spannendem Zusehen eines entscheidenden Kampses, dessen wahrscheinslicher Ausgang nicht mit einiger Bestimmtheit zu beurtheilen war.

Gegen sechs Uhr Abends sprengte eine Ordennanz bes Feldmarsichalls heran und brachte dem General Rosenberg den Bescht, augensblidlich nach dem Schlachtfeld aufzubrechen. Ich sinde tieses Umstandes in keinem bisher bekannt gewordenen Bericht von tieser Schlacht erwähnt. Nach der Zeit zu urtheilen, zu welcher der Beschl bei Rosenberg ankam, mußte er gegeben worden sein als die Schlacht eben bedenklich stand, und noch schlimmer aussah —: als der zweite Unsgriff Bagration's auf die Stadt Novi und die nächsten Berglehnen, der britte bes Generals Kray auf die Höhen vorwärts Lasturana miß-

lungen waren, und bie Frangofen ben theils weichenben, theils fogar fliebenden ruffifchen Bataillonen, aus ber Stabt auf bie Sochflache gegen Boggolo-Formigaro folgten; ehe noch bie von bem Ben. Melas angeordnete Umgehung vom rechten feindlichen Flügel ber wirtfam werben fonnte. Rofenberg batte reichlich anderthalb Meilen zu marfcbiren, wobei er noch über bie Scrivia geben mußte, was immer einigen Aufenthalt verursachen mochte, er konnte also erft fehr fpat am Abend auf bem Schlachtfelbe erscheinen, lange nach Sonnenuntergang, wenn ber Rampf biefes Tages beenbet fein mußte; fur heute mar bas feine Sulfe mehr. Die einfachite Berechnung reichte bin ben Relb= marichall bavon zu überzeugen -: wurde bied Berhaltniß im Drang ter Umftante überfeben? - Dber bereitete fich mohl gar Sumorom gu einer Fortfegung bes Rampfes am folgenden Tage? - Das Erftere, baß man in ber Bebrangnis ohne fonberliche Ueberlegung nach allem und jedem griff, ift bei weitem bas Bahricheinlichere, boch entspräche auch bas Lettere mohl ber Perfonlichfeit Sumorom's; gewiß lag ber Bedante bas Schlachtfelb aufzugeben, feiner Seele febr fern. Rosenberg berbeigerufen wurde, ift es doppelt auffallend baß bie 5600 Mann, die ale Rudhalt bei Spinetti ftanben, nicht einen abnlichen Befehl erhielten. Dieje Abtheilung icheint vollständig vergeffen worden zu fein, und bas ift charafteristisch fur ben Buftand, ber fich mitunter bildet, in Augenbliden, wo Alles etwas aus ben Fugen fommt.

General Rosenberg ertheilte sogleich die nothigen Befehle um mit seiner Abtheilung aufzubrechen, und sendete ben Lieutenant Toll voraus zum Feldmarschall, sowohl um zu melden daß er heranrucke, als auch um sich nähere Berhaltungsbefehle zu erbitten, wo er in die Schlachtlinie einzurucken habe. Mit diesen sollte dann Toll wieder entgegenkommen. Schwere. Prüfungen standen dem jungen Mann auf diesem Wege bevor.

Der Kampf war bereits geendet als Toll fich ber Stadt Novi näherte, Trophäen und Gefangene, unter denen vier Generale, fielen überall ben Berbundeten zu, der Feind wich in das Gebirge zuruck; Suworow war bereits in einem Hause abgestiegen. Hier fand nun Toll ben Feldherrn, den er nie zuvor gesehen hatte, ohne Uniform, in bloßen hembärmeln, furzen Beinfleidern von Sommerzeug, die am Rnie burch eine Schnalle leicht befestigt maren, und fleinen Stiefeln. bagu mit Staub und Schweiß bebedt, raich aus einer Ede in bie andere auf und ab gebend. Alle Kenster waren weit geöffnet, an ber Thure ftand ein Rosad mit gezogenem Gabel. Sowie Sumorow ben jungen Offizier erblidte, fragte er, von wem er gefendet fei? - ,, Bom General Rosenberg, mar bie Untwort, Guer Erlaucht zu melben baß fein Corps heranrudt, und bag er um Befehl bittet, wo er fich aufftellen foll." - "Gut mein Freund, ich werbe ihm gleich bie nothigen Befehle ichreiben."- Damit ichidte ber Felbherr nach bem öfterreichischen General = Duartiermeifter Oberften Wenrother\*), ber gleich barauf in Begleitung bes ruffifchen Obrift-Lieutenants vom Quartiermeifterftab. v. Aberfas, und bes Dberften Lawrow, bes erften Abjutanten Sumorow's, eintrat. Der Kelbmarichall bictirte Befehle an verschiebene Benerale, beren Inhalt fich auf eine rafche Berfolgung bes Feindes bezog; fie follte in brei Colonnen erfolgen und Rosenberg Antheil baran nehmen. Während bie Bactete geffegelt murben, trat Sumorom wieber zu Toll heran und fragte: ob bie Minirer por Tortona schon angefest feien? - ungludlicher Beife antwortete Toll: ,ich weiß nicht" - und wie von einer Ratter gestochen fprang ber greife Felbmarfchall brei Schritte weit jurud, mit ben heftigften Bebarben fchrie er laut auf: "Ach! Gott fei uns gnabig! - ein Nichtwifferchen! ein gefährlicher Menfch! - umringt ihn!" - wie ein Bergweifelnder rannte er im Bimmer herum unter ben wunderlichsten Ausrufungen und Gebarben - Beprother und Aberfas ichienen fehr betroffen, Lawrow eilte in ber größten Aufregung auf Toll zu und rief ihn an : "Was machen Sie? - wiffen Sie etwa nicht, bag ber Kurft bie Borte: ich weiß nicht, gar nicht boren fann?" - Toll war wie verfteinert biefer plotlichen Scene leibenschaftlicher Berwirrung gegenüber. Es bauerte mohl zehn Minuten ehe Sumorow fich wieber be-

<sup>\*)</sup> Der Name tiefes in mancher Beziehung merkwürdigen Mannes wird fehr verschieden geschrieben. Eigentlich hieß er wohl Beinrotter, denn so ift er, während er in Diensten stand, im öfterreichischen Militar Schematismus benannt. Das ift aber gerade die am wenigsten allgemein bekannte Schreibart seines Namens. Bir bleiben baber auch bei ber üblichften.

ruhigte und erholte; er gab darauf dem jungen, noch immer sehr bestürzten Offizier den versiegelten Befehl an Rosenberg, und bemerkte dabei mit einem gewissen Ernst: "Sie mussen Alles wissen; sein Sie kunftig vorsichtiger!" — Gewiß ist daß ihm nie ein Mensch zum zweiten Mal geantwortet hat: ich weiß nicht!

Toll eilte nun wieber bem General Rosenberg entgegen, ben er fcon über Pozzolo - Formigaro hinaus vorgerudt fant ; feine Truppen zogen bis an bas Schlachtfelb beran, wo fie fich fur bie Racht por Novi lagerten. Toll hatte mit gewaltigen Gindruden zu fampfen. Bie bie Erscheinungen einer Schlacht ben, ber fie gum erften Dal erlebt, machtig ergreifen, beffen braucht bier nicht weiter gebacht ju werden - : aber an Gines wenigstens gewöhnt ber Ginn fich febr balb im thatigen Rampf: unter ber Berrichaft einer großen Bewegung, bei Anftrengung aller Rrafte bes Rorpers und ber Geele, in bem Schwanfen zwischen Soffnung und Wefahr, machen bie blutigen Bilber Fallenber und Berftummelter, bie rafch am Bewußtsein vorübergeben nicht ihren vollen Eindruct. Undere ift es mit bem, ber wie Toll, fein erftes Schlachtfelb ohne bie Spannung und Begeisterung bes Rampfes, als ein veröbetes betritt, und auf bem Boben, wo bie feindlichen Machte ihre Rrafte ausgerungen haben, nichts mehr findet, als tiefe Stille und graufige Bilber bes Tobes. Diefes Einbrude vermochte ber junge Mann nicht fogleich Berr zu werben ; trop ber Ermubung ichloß fich fein Auge nicht bie Nacht über, in bem Lager, wo bas Acchgen Berwunde= ter und bas Röcheln Sterbenber an fein Berg fchlug. Der Krieg fchien ihm in feinen unruhigen Betrachtungen ein frevelhaftes Gewerbe er bachte baran, wie oft ein folder Kampf ber Bolfer leichtsinnig herbeigeführt werde, und faßte ben Entschluß, sobald er in bie Seimath zurudgekehrt fei, bie militarifche Laufbahn aufzugeben, um im Civilbienft fein Fortfommen zu fuchen.

Der nachste Morgen bestätigte ihn in seinem Entschluß, ben er nun für unwiderruflich hielt. Schon um 5 Uhr früh brach nämlich Rosenberg's Abtheilung auf, um zur Berfolgung bes Feindes zumächst nach Gavi vorzuruden, und ber Weg bahin führte über einen Theil bes Schlachtselbes, wo mit am hestigsten gekampft worben war. Hier zeigten sich bem Auge die Spuren eines hartnäckigen Gesechts, und weiterhin Alles, was den Rückzug eines aufgelöst weichenden Feindes bezeichnet, todte Krieger und Pferde, umgestürzte Wagen, zerstreute Wassen lagen in blutiger Berwirrung umher, und oft mußte Toll sein Pferd vorsichtig lenken, damit dessen Hufe nicht Unglückliche verletzen, die noch Lebenszeichen von sich gaben. So gelangte man die auf die Berglehnen die sich gegen das Lemmethal hinabsenken, dem Städtchen Gavi gegenüber, dessen alte Mauern und neueren Wälle die Franzosen noch hielten. Hier wurde angehalten um die Truppen etwas ausruhen zu lassen, — bald aber kam ein sehr unerwarteter Besehl von dem Oberbeschlshaber, auch für die Nacht hier stehen zu bleiben, und am folgenden Tag, den 17. August, nach Serravalle umzukehren; ein Besehl, der einen merkwürdigen Wendepunkt in der Geschichte bieses Feldzuges bezeichnet.

Mehr ale einmal hatte Sumorow im Lauf ber Ereigniffe ben Entichluß angefündigt, in die genuesische Riviera vorzudringen und bas frangofifche Beer gang vom italienischen Boben zu vertreiben, immer hatte Defterreich bie Ausführung hintertrieben, indem es barauf beftand bag man fich in nichts weiter einlaffe, fo lange bie Feftungen in ber Lombardei nicht erobert feien. Bis babin follten alle Schlachten, Die nur durch Bersuche ber Frangosen jenen Festungen Luft zu machen, berbeigeführt werben fonnten, nur ale eine That ber Bertheidigung, alle Siege nur als gludlich abgewehrte Stofe bes Feindes angefehen, und nicht weiter benütt werben, als eben um jene Belagerungen ruhig fort-Bufeten. Jest gerade fonnte von biefer Seite nichts mehr im Wege ftehen, benn bis auf bie Citabelle von Tortona waren jene feften Blate nun gefallen. Gine rafche Unternehmung gegen bie Riviera verfprach bei bem bamaligen Buftand ber frangoftichen Armee mehr als je ben glangenoften Erfolg, man wußte fogar burch einen aufgefangenen Brief Moreau's an Grouchy, bag biefer Felbherr, ber an bie Stelle bes gefallenen Joubert getreten war, ein foldes Unternehmen er= wartete, und fich außer Stanbe glaubte, Wiberftand zu leiften; baß er bereits ben Rudjug feines Seeres bis in eine Stellung hinter ber Roja angeordnet, und babei bie Berlegung bes hauptquartiers nach Nizza angeordnet hatte -: und bennoch sehen wir gerade jest Sumorow fich felbft untreu werben. Rachbem er noch am Abend ber Schlacht von Rovi bie thatigfte Berfolgung bes Sieges angeordnet batte, feben wir fie bereits am folgenben Tage aufgegeben. General Stutterheim, ben man fur wohlunterrichtet halten burfte, fagt - in ber öfterreichischen militarischen Beitschrift - Suworow fei eben um biefe Beit von feiner neuen Bestimmung nach ber Schweig in Kenntniß gefest worben, und ba mare es benn freilich naturlich genug, bag er fich nicht vorher noch in weit aussehende Unternehmungen fubmarts Dieje Erflarung galt benn auch lange Beit ohne einlaffen wollte. Biberfpruch, bis neuerbings bie Berfaffer ber befannten "Gefchichte ber Rriege in Europa feit 1792" nachwieser, bag Sumorow am 16. ober 17. August nicht wohl von bem neuen Operationeplan unterrichtet fein fonnte, ber ihn in bie Alpen fenbete, und bag fich auch in bem Briefwechsel bes Felbherrn aus biefen und ben nachftfolgenden Tagen feine Spur einer Renntniß beffelben zeige. Gie berufen fich auf einen Brief Sumorom's an ben General Rlenau vom 18., um ju beweisen, baß bie Unternehmungen ber frangofischen Albenarmee von Savoven ber, und bie ungludlichen Gefechte, Die ben 14. August am Grimfelpaß ftattgefunden hatten, ben Dberbefehlohaber bewogen ploplich am Ruß bes genuefifden Gebirges anzuhalten. Gin öfterreichischer Diffizier Be...r (Gebler), ber ben Bericht bes Generals Stutterheim in ber britten Ausgabe burch Anmerfungen bereichert hat, Die fich mit einer gemiffen ichneibenden Scharfe gegen Clausewis wenden wollen, in benen aber bie verlette öfterreichische Gitelfeit fich felbft arge Blogen giebt, nimmt naturlich biefe Unbeutungen febr gern auf, und ichreibt auch bie Betrachtungen über bie gludlichen Folgen bie ein Bug in bie Riviera gerabe bamale haben fonnte, getreulich nach. Wir müßten und auch allerbinge vollständig und ichließlich bei biefer Erflarung beruhigen, wenn fie nicht eben mit Sumorom's ganger Berfonlichfeit und fonftigen Berfahrungeweise zu fehr im Biberfpruch ftanbe. fernliegende und schwach wirkende Motive waren es in ber Regel nicht, Die Suworom's Sandeln bestimmten, und obgleich Niemand ohne Ausnahme immer fich felbft gleich bleibt, fein erschaffener Beift fich immer in gleicher Spannung und auf gleicher Bobe erhalt, fann boch ein 3meifel bleiben. Wenigstens muß bemerft werben bag ber Briefwechsel Suworow's, so wie Kuchs ihn in seiner Geschichte bieses Feldbaugs mitgetheilt hat, nicht vollständig ist. Bielleicht daß ein würdiger Biograph Suworow's biesen Punkt noch nahrer aufstärt, und die Annahme, bei ber wir jest stehen bleiben muffen, ganz sicher begründet ober ganz befeitigt.

Den 17. August also trat Rofenberg's Abtheilung ben Marich gurud nach Gerravalle an, und Coll wurde vorausgesenbet, um auf bem Lagerplat bas Rabere zu bestimmen. Rachbem er fowohl ben Lagerplat felbst als bie Umgebung in ziemlich weitem Umfang auf bas genauefte befichtigt batte, erwartete Toll im Angeficht bes alten Echloffes von Gerravalle bie Quartiermacher ber Abtheilung, als er einen fleinen Trupp Reiter auf fich zufommen fab. Bu feiner lleber= rafchung war es Euworow felbft, ber auf feinem fleinen Rofaden-Bfert, in Sembarmeln, furz in bem befannten wunderlichen Aufzug, nur von zwei Abjutanten und etwa gehn Rofaden begleitet, zu ihm beranritt. Cowie Suworow bier einen rufftichen Offizier gewahr wurde, fragte er ihn, von wem er hergefendet fei und mit welchem Auftrag? - Da Toll über Beibes Mustunft gab, ließ fich Sumorow in ein langered Befprach mit ihm ein, befragte ihn über vieled Gingelne ber Dertlichfeit, namentlich barüber, wohin bie verschiebenen Bege führten, in welcher Beife Rofenberg's Abtheilung fich bier aufftellen werbe - wie bie Feldmachen ausgestellt werben, wohin bie Batrouillen geben follten? - Sichtlich gufrieden mit ben Untworten bie er erhielt, fragte er ben jungen Mann nach Rang und Ramen, und auf die Antwort: Lieutenant Toll, außerte er in beuticher Sprache: "Gie find ein Lieflander und gehören gur Ritterschaft; ich gratulire Sie zum Capitaine!" — Auch rief er fogleich feinen Abjutanten Stamrafom herbei, bem er fagte: "ben Raifer um feine Beforberung zum Capitaine bitten!" - und fprengte bavon auf bem Bege nach Rivalta . bi = Scrivia. Toll fühlte fich boch beglückt. war burch Suworow perfonlich beforbert, und burfte ftolz barauf fein, wie einer, ben ,, bie ruhmverleihenbe Sand bes Lowenhers im Feld Bum Ritter fchlua!" - Go hatte bas zweite Busammentreffen mit bem Felbheren reichlichen Erfas gegeben für bas erfte, und trug

nicht wenig bagu bei bie truben Bebanken ber beiben letten Tage zu verscheuchen.

Schon am 18. bewegte fich bie Abtheilung Rofenberg's weiter surud in bie Chene, wo fie bei Rivalta - bi - Scrivia Stellung nahm. Sier blieb fie volle brei Wochen in ganglicher Unthätigfeit. einige andere junge Offiziere besuchten häufig bas nahe Tortona, wo fich befonbere in ben erften Tagen ein eigenthumlicher Buftanb zeigte, ba die Citabelle noch nicht genommen mar. In Folge einer bestimmten Abmachung burften nach ber Geite ber Stadt bin feine Reinbseligfeiten geubt werben, mahrend von ber Felbfeite her die Belagerunges arbeiten gegen bie Citabelle fortgefett murben. Go fonnte man guerft bie Laufgraben besuchen und ben Fortgang ber Sappe beobachten, um fich bann in ben Caffeebaufern ber Stadt wie im tiefften Frieben bei Befrorenem und bergleichen ju erholen. Balb aber nahmen bie Befuche in Tortona einen burchaus friedlichen Charafter an, benn es wurde mit bem Commandanten ber Festung eine Uebereinfunft geichloffen bie fortgefeste Arbeiten unnothig machte, indem feftgefest wurde baß bie Citabelle übergeben werben follte, im Fall fie innerhalb breier Bochen - bis jum 11. September - feinen Entfas erhielt.

So bereitete fich benn nun Alles auf ben Bug in bie Schweig, ben Suworow bem neuen Operationsplan gemäß unternehmen mußte. General Rorsafow mar mit einem neuen, breitausend Rosaden ungerechnet, etwa fechoundzwanzigtaufend Mann ftarfen ruffifchen Seertheil bei Burich angelangt; mit biefem follte fich Suworow vereinigen, und burch mehrere öfterreichische Abtheilungen verftarft, Die Schweiz vollende erobern, um bann von ber angeblich fcmachften Seite ber in Frankreich einzubringen - womit es bem öfterreichischen Cabinet wohl fcmerlich rechter Ernft mar. Die eine öfterreichische Urmee, im Guben, follte unterbeffen bie Eroberung bes oberen Italiens vollenden, bie andere, unter bem Erzbergog Rarl, bie ben größten Theil bes Commers unthätig an ber Limmat zugebracht hatte, murbe um ben Ruffen Blat zu machen, nach Schwaben hinausgeschoben, an ben Oberrhein, wo fie, wie Clausewis bas Berhaltniß fehr treffenb bezeichnet hat, um einen Feind in Berlegenheit gerieth. Es war ein

seltsamer Plan, bei dem Manches was sehr nahe lag, ganz undes dacht und unbeachtet blieb. Namentlich ist es kaum zu begreisen wie übersehen werden konnte, daß die russische Armee der ihr gestellten Aufgabe, auch durch einige tausend Baiern und das Conde'sche Emisgranten Corps verstärkt, durchaus nicht gewachsen sein konnte—: vollends gar, wenn dabei je in gutem Glauben an den abenteuerlichen Jug nach Frankreich gedacht wurde. — Das Alles wäre unerklärlich, wenn wir nicht wüßten, daß politische Reibungen und Zerwürsnisse unter den Berbündeten die eigentliche Beranlassung zu diesem neuen Operationsvlan für den Keldzug des Spätjahrs wurden.

Der Raifer Paul hatte, eben wie fein ungludlicher Bater, etwas Ritterliches; fo abenteuerlich feine Unfichten und Blane, feine Borftellung von ber Macht bie ihm ju Bebote ftand, und von bem mas fich bamit ausfechten laffe, auch fein mochten - : feine Bolitif mar immer mahr und redlich; bie bes öfterreichischen Cabinets bagegen war bas naturlich gang und gar nicht. Biel bestimmter als irgend ein Staatsmann feiner Beit hatte Baul bie Ibee ber Legitimitat aufgefaßt, und wollte redlich Alles wieder aufrichten, mas die frangofifche Revolution umgefturgt hatte; bas alte Europa, wie es vor biefer gewaltigen Erfchütterung gewesen war, follte aus feinen Trummern wieder hervorgeben - fehr gewiß ohne bag ber Raifer fich mit befonders fritischem Ginn Rechenschaft bavon zu geben wußte, wie weit man wohl zurudgeben mußte, um auf bas eigentliche hiftorische Recht ju fommen, und aus welchem Grunde man vorzugeweise bei bem einen boch am Ende willfürlich gewählten Standpunft fteben bleiben Kur bas Wiener Cabinet galt es mehr ben allgemeinen ftaatlichen und gesellschaftlichen Buftand ber jungften Bergangenheit fo viel ale möglich feftzuhalten und wieder herzustellen; ließ fich aber babei in Rolge gludlicher Bestrebungen im Ginzelnen etwas gewinnen und erwerben, brachten bie Birren ber Beit in biefer Beife erwunschte Baben - fo wollte man recht gern ein wenig Unrecht haben - gang im Sinn und Beift ber guten alten Beit. Schon in Wien machten Raifer Baul's genaue Bieberherftellungs = Plane, als Sumorom fie auf feiner Durchreife in ben wunderlichften Formen aussprach, nicht ben beften Ginbrud, benn bie Frage, ob auch Benebig, bas Defterreich por furgem erworben hatte, als Republif wieber hergestellt werben follte, lag ju peinvoll nabe. Die Traume von einer Beit ber Uneigennütigfeit, ber Bahrheit und bes Rechts in ber Bolitif, bie bann nach bem Willen bes Raifers von Rufland folgen follte, festen bie Leute bie fur Meifter ber Staatsfunft galten, in nicht geringes Erftaunen, und man wurde baburch, bag Suworow ben Divlomaten, bie ihn weiter auszuforschen suchten, und bie er naturlich bei weitem übersah, immer auszuweichen wußte, naturlich nicht ruhiger. man bedurfte fure Erfte noch einiger Siege, und folglich ber Ruffen in Italien; man fcmieg alfo, und beobachtete mit ftill verhehltem Mistrauen. Bie man aber nach Biemont vorbrang trat ber innere 3wiefpalt immer entichiebener hervor. Sumorow wollte überall bas farbinische Wappen wieber aufrichten laffen, bie Regierung im Namen bes rechtmäßigen Berrichers, Ronigs von Sarbinien bergeftellt wiffen. Much bie in Biemont ausgehobenen Truppen follten für ihren Landesberren in Gib und Bflicht genommen werben. Defterreich, bas für ben Kall bes Friedens gang freie Sand behalten wollte, wiberfette fich, und erlaubte auch bem Ronig von Sarbinien nicht, wie er es wunschte, in feine Staaten gurudgufehren; man ging fogar fo weit, ein Baar Bringen bes foniglichen Saufes, Die bennoch in Die Lombarbei zu fommen magten, im Ruden ber Armee an einen Wohnort zu binben, ben fie nicht gewählt batten.

So gehemmt und gehindert versiel der König von Sardinien auf einen etwas ungewöhnlichen Ausweg, wie das namentlich aus einem Brief des Kaisers Baul an Suworow hervorgeht, den wir hier einstüden, weil er einiges Licht auf die damaligen Verhältnisse wirst, und dis jest nur in einer wenig gelesenen russischen Zeitschrift absgedruckt, wohl nur wenig bekannt sein durfte:

"Gatschina am 25. Aug. a. St. 1799. — Fürst Alexander Basschliewitsch! Am gestrigen Tage habe ich aus Wien, und heute burch ben Obersten Kuschnikow die Nachricht von Ihrem glänzenden Sieg über den durch Sie zur Nuhe gebrachten General Joubert ershalten. Ich bin sehr erfreut! und um so mehr, da der Gebliebenen nicht viele sind, und Sie gesund und wohlerhalten. Ich weiß nicht was angenehmer ist: für Sie Siege zu ersechten, oder für mich, Siege zu

belohnen. Aber wir thun beibe unfere Schuldigfeit, ich als herrscher, und Sie als ber erfte Felbherr in Guropa."

"Die Auszeichnung, die Ihnen ber König von Sarbinien zuwendet, erlaube ich Ihnen von ganzem Herzen, anzunehmen. Der König von Sarbinien äußert in einem Brief — von dem ich, so wie auch von meiner Antwort eine Abschrift beilege — ben Bunsch in meiner Armee unter Ihren Beschlen zu dienen, was ich ihm denn auch gestattet habe, weil ich barin ein Mittel sinde ihn in seine Staaten einzusühren, ohne durch die Anwesenheit seiner alleinigen Person die Uebereinfunst zu verlegen, die zwischen mir und dem Wiener Hof geschlossen worden ist, in Beziehung auf sein Berweilen in Sardinlen bis nach gänzlicher Beendigung des Krieges. Ueber die Rücksehr des heiligen Collegiums nach Kom wird hier mit dem Fürsten Rezzonico unterhandelt, und das Ergebnis wird Ihnen besannt gemacht werden."

"Ich sende hierbei Belohnungen für die Einnahme von Serravalle, aber was Sie selbst anbetrifft, so weiß ich schon nicht mehr
was ich Ihnen geben soll, benn Sie haben sich höher gestellt als alle
Belohnungen. Wie Sie aus dem heutigen Parole Besehl ersehen
werden, habe ich Ihnen friegerische Ehren zuerkannt. Dem Würdigen
das Bürdige \*). Der römische Kaiser, mein Bruder, beabsichtigt, Sie,
wenn Sie Italien verlassen, um den Besehl in der Schweiz zu übernehmen, durch das Großfreuz des Marien Theressen Ordens zu belohnen. Ich benachrichtige Sie aus Borsicht zum Boraus davon, da
ich weiß, daß eine übermäßige Freude gefährliche Kolgen haben
fann "

"Leben Sie wohl, Fürst! — Leben Sie, besiegen Sie die Franzosen und alle Uebrigen, die nicht die Wiederherstellung der Ruhe, sondern ihre Störung beabsichtigen 2c."

Alle ruffifcher General wollte ber Ronig von Sarbinien in feine Staaten jurudfehren, in ber Hoffnung, bas wenigstens werbe ibm

<sup>\*)</sup> Der Befehl verfügte bag tem Felbmarichall überall biefelben Chren erwiefen murben, wie bem Raifer felbft, fogar in Gegenwart biefes Letteren.

Desterreich nicht verwehren können! — Auffallen muß es aber, daß der Kaiser Paul das alles schreibt, nachdem er bereits brei Wochen früher am 5/17. August ben Feldmarschall mit dem neuen Keldzugs-Plan bestannt gemacht, und den Beschl zum Ausbruch nach der Schweiz ertheilt hatte, das heißt zu einer Zeit, wo der beabsichtigte Schritt des Königs von Sardinien nicht mehr zu dem gewünschten Ziele führen konnte, weswegen er denn auch unterblied. Die Besorgniß daß ein Mann wie Suworow vor Freuden über das Theresten Kreuz sterden könnte, wäre gewiß nicht weniger seltsam zu nennen, wenn wir nicht die Worte als Ironie verstehen müßten; und auch als Ironie bleiben sie seltsam genug.

Dem öfterreichischen Cabinet lag vor allen Dingen baran bie Ruffen in Italien los zu werben, um ba frei schalten zu können, und bieser Bunsch ward bie Beranlaffung bes neuen Feldzugs-Plans.

## Viertes Kapitel.

## 1799. Bug burch bie Comeig.

Marich nach Taverne und Bellinzona. — Einnahme des St. Gotthart. — Gefecht an der Teufelsbrücke. — Altdorf. — Zug durch das Schächens nach dem Muttenthal. — Gefecht bei Muotta. — Zug durch das Klönthal. — Nückzug durch das Sernfethal und über den Bantnerberg. — Ilanz. — Chur. — Feldsfirch. — Lindau. — General Korsakow. — Cantonirungen in Schwaben. — Marich nach Böhmen. — Winterquartiere in Budweis.

Als die der Citadelle von Tortona gestellte Frist abgelausen war, brach das russische Heer, das in 35 Bataillonen und 8 Kosacken Resgimentern noch 20,944 Mann Infanterie, 1,750 Mann Artillerie und 3,889 Kosacken zählte, nach der Schweiz auf, in die es über den St. Gotthart eindringen sollte. Die Jahl war gering, des sonders wenn man erwägt daß bei dem Fußvolf auch noch eine Anzahl Nichtstreiter mitgezählt sind, die leicht den zehnten Theil des Ganzen betragen haben könnten. Da den nordischen Klächenbes wohnern, den Russen, die den Krieg nur in den südrussischen und

moldauischen Steppen ober bem polnischen Flachlande kennen gelernt hatten, ber Gebirgsfrieg überhaupt, die Schweiz insbesondere, vollskommen fremd waren, begleiteten ben Feldmarschall, außer dem Obersten Weyrother, in den er großes Vertrauen setze, noch sieden andere Offiziere des öfterreichischen Generalstads.

Gebeckt wurde ber Zug durch eine Reihe österreichischer Abtheilungen, die am süblichen Fuß der Alpen ausgestellt waren: namentlich stand ber Gen. Habbic mit 8,600 Mann bei Ivrea am Ausgang des Thals von Aosta; der Oberst Kürst Rohan bei Duomo d'Ossola, um den Simplon zu beobachten; der Oberst Strauch bei Abiasco im Ticino Thal, auf der Straße die vom Gottharts Gebirge herabsommt. Die beiden Letteren hatten zusammen gegen sechstausend Mann unter den Wassen. Bon der anderen Seite her, im Often, wurde der St. Gotthart durch die äußerste Spize des linken Flügels der österreichisch russischen Armee in der Schweiz beobachtet: durch den General Aussender, der mit 4 österreichischen Bataillonen (2,400 Mann) bei Dissentis im Vorder Rheinthal stand.

In ber norblichen Schweiz hatte Korsafow seine 26,000 Ruffen in ber seltsamsten und unverzeihlichsten Weise um Zurich, an beiben Ufern ber Limmat zerftüdelt und zerstreut; ungefähr 20,000 Dester-reicher (Auffenberg ungerechnet) waren in einzelnen Bosten von Rapperschwyl an, langs ber Linth, am Wallenstädter-See, am Luciensteig, und im Rheinthal auswärts bis Reichenau in einer Reihe einzzelner Vosten vertheilt.

Bon ben 76,500 Mann französischer Truppen bagegen, über welche Massen in ber Schweiz verfügte, stand die Division Thurreau (9000 M.) im Walliserland; Lecourbe mit ben beiden Brigaden Gubin und Loison (9500 M.) auf bem St. Gotthart und im Reußthal, während eine britte unter Molitor (3000 M.) ben Ausgang bes Klön- und obern Linththales sei Glaris hütete; die übrige Macht, von 55,000 Mann, sechs Divisionen bilbend, stand Korsafow und Hohe an der Linth, auf dem Albis und Uetli, längs der Limmat und Lar, dis Basel gegenüber.

So wurde benn ber Bug in bie Schweiz burchaus nicht unter fehr vortheilhaften Bedingungen unternommen; benn man war bem fran-

gofifchen Seer feineswegs überlegen, und noch bagu ftanben bie Streitfrafte ber Berbunbeten in einem weiten Umfreis um ben Reind berum, ber bas fchwache Det leicht irgendwo gerreißen fonnte. Da ift es benn um fo meniger zu begreifen, weshalb ber Erzbergog Rarl mit feinem öfterreichifden Beere bie Schweiz fo eilig verlaffen und Rorfatow feinem Schidfal überlaffen mußte, um nach Schwaben zu ziehen, wo er, wir muffen es wieberholen, um einen Feind in Berlegenheit gerieth, und ben gangen Berbft über nichts that, weil ba wirflich gar nichts zu thun war. Und auch in bem allgemeinen Plan, bem gemäß bie Operationen in ber Schweig junachft geleitet werben follten, tritt Manches, wie bas fcon öfter besprochen worben ift, in eigenthumlicher Beife befrembenb Sumorow wollte ober follte biefen Beftimmungen gemäß ben 17. September in Mirolo fein, am 19. ben Gotthart angreifen, bann bas Reußthal hinab nach Altdorf vordringen, um von hier aus auf beiben Seiten bes Bierwaldftabter Sees Lugern zu erreichen. Bu gleicher Beit follten Korfafom aus Burich, Sope mit feinen Defterreichern gwijchen bem Burcher und Buger Gee gegen bie untere Reuß und ben Margau vorbrechen. Auf bem Bege ber gur Bereinigung ber Beere führte, follte alfo auch ichon bie Eroberung ber Schweig bewirft werben; nicht etwa nur bie Bereinigung, fonbern ein umfaffenber Angriff ber Stellung bes frangofischen Beeres wurde beabfichtigt gang im Ginne ber bamale herrschenben Unficht, ber gufolge bie umfaffenbe Form auch in Begiehung auf ben ftrategifchen Ungriff fur bie vortheilhaftefte galt.

Dabei muß nun zweierlei besonders auffallen. Erstens, daß der Feind vollkommen unthätig gedacht wurde; daß man, wie es scheint, hoffte, er werde sich vollkommen leidend verhalten während das alles um ihn her vorging. Doch das kommt öfter vor in der Geschichte der Kriege; bei gar mancher strategischen und tactischen Anordnung, so z. B. bei Mack's Disposition zur Schlacht bei Aurcoing 1794, bei Beyrother's Entwurf zur Schlacht bei Austerlig 1805, und auch wohl bei den Anordnungen zur Schlacht bei Bachau am 16. October 1813 wird man unwillfürlich an die Worte Bärenhorst's erinnert, der den Manoeuvrie-Künstlern seiner Zeit nachsagt, daß ein jeder von ihnen, ein jeder speculirende Manoeuvrist, vorherrschend einen geduldigen,

schafartigen Gegner zu bearbeiten gebenke. — Dem Feldmarschall Suworow selbst war dies Bedenken keineswegs fremd; unter einigen Bemerkungen, die er den Tag vor dem Angriffe auf den Gotthart in Faido aufsetze, findet sich merkwürdigerweise auch folgende: "Massena hat keinen Grund die Russen abzuwarten, er wird sich auf Korsakow und dann auf Conde werfen, und das ist genug."

Der zweite Bunft ift noch befrembenber. Läßt fich ichon nicht wohl einsehen, warum man eigentlich auf beiben Ufern bes Bierwaldftabter Gees zugleich nach Lugern vorgeben, Die ohnehin fehr geringe Macht Sumorom's theilen, burch ben Gee und bie unweglamen Bebirge in beren Bufen er ruht, getrennt halten wollte, fo ift es vollends gang unbegreiflich, wie je im Sauptquartier ju Afti vergeffen werben tonnte, bag weber am linfen, noch am rechten Ufer bes Gees ein Beg von Altdorf nach Lugern führt. Der Weg vom Gotthart ber hört am See bei Fluclen auf; Reifende und Baaren, Die über bas Gebirge aus Belichland famen, mußten von bier aus ju Schiff weiter geschafft werben. Bur Linfen läßt fich noch allenfalls ein Ruffteig finden, ber auf Seeborf, Bauen, Ematten, Bedenried und Buoche führt, aber er ift theilweise ber Urt, bag bie Führer ihn felbft bem einzelnen Fußreisenben nicht empfehlen, wenn fie nicht einen geübten Alpenwanderer in ihm erfennen, und auch ber Bfad von Attinghaufen nach ber alten Abtei Engelberg gehört zu ben rauheften und unwegfamften bes gefammten Schweizergebirges. 21m rechten Ufer vollends, wo man boch vorzugeweise bleiben mußte, wenn man wirklich mit Sobe und Rorsafow in Berbindung tommen wollte -: ba führt an ben Felsenhangen bes Arenberges burchaus gar fein Weg von Fluelen nach Giffigen und von bort nach Brunnen; es möchte faum bem gewandteften und fuhnften Bilbheuer ober Bemfenjager gelingen, am Gee entlang aus Uri nach diesem letteren Orte zu gelangen - wahrscheinlich hat es noch nie ein Menich versucht. Giffigen, in eine enge Felfenspalte eingeflemmt, fteht mit ber übrigen Belt nur burch ben Gee und burch einen fehr mubjamen Fußpfad in Berbindung, ber an ber Rudfeite bes Arenberges fich herum windend, in bas Schachenthal zu einer Brude wischen Bürglen und Spiringen führt. Bon bem Dafein ber Bemfenjagerpfabe, Die aus bem Schachen- in bas Muttenthal führen, und bie man bann in der Noth einschlug, um auf einem großen Umwege in die wegsameren Gegenden von Schwytz und Brunnen zu gelangen — : von deren Dasein wußte man anerkannter Weise im Hauptquartier zu Afti nichts; kein Mensch hatte dort daran gedacht diese Richtung einzusschlagen. Keine Spur sindet sich in den bekannt gemachten Duellen für die Geschichte dieses Keldzugs, wie man sich eigentlich das Weiterskommen von Fluelen aus gedacht hatte. Soll man glauben daß Niemand wußte, wie es am Vierwaldskädter See eigentlich aussah, obgleich den Russen acht österreichische Generalstads. Offiziere recht eigentlich als Kührer beigegeben waren? — Ober sollte man sich dei allgemeinen, sichwankenden Borstellungen beruhigt haben, daß die Mittel weiter zu kommen, sich an Ort und Stelle schon sinden würden? — Seltsam ist die Erscheinung, und gehört gewiß zu dem Eigenthümlichsten, das in neuerer Zeit vorgesommen ist.

Das Bedenfliche bes Unternehmens wurde noch burch eine Berfpatung von vier bis funf Tagen gar febr gefteigert. Denn muß man auf leibende Unthätigfeit bes Feindes rechnen, bann vor Allem ift jeber Tag fostbar. Der Feind ber heute noch unthätig bie Dinge abwartet, thut es vielleicht morgen nicht mehr. Und fo mar benn auch ber Gr= folg, wie befannt, fein gludlicher; bennoch aber ber Bug ein ruhmreicher und in gewiffem Ginne glangenber. Bie viel ift von Rapoleon's Bug über ben Bernhard gesprochen und gesungen worden! nicht mit Unrecht, wenn wir bebenken, baß er zur Ausführung eines großartig und genial angelegten Feldzugeplans führte - und welchen Umfdwung ber Dinge Un fich aber, als That ausbauernben Selbenfinnes, er herbeiführte. fteben zwei Unternehmen nahe verwandter Natur wohl ohne Bergleich höher: Sumorom's Bug burch bie Schweig, und Macbonalb's Bug über ben Splügen.

Schon am 8. September ruckte Rosenberg's Abtheilung von Rizvalta nach Aleffandria, in bessen unmittelbarer Rase am 9. Suwosrow's kleines russisches Heer vereinigt ftand, und kaum war Tortona am 11. den Berbundeten übergeben, so marschirte noch am Abend desselben Tages das Ganze nach Balenza. Mit rascher Eile ging nun der Zug am 12. nach Mortara, am 13. nach Torbico, den 14. nach Barese, den 15. nach Taverne, am Fuße der von dichten Kastaniens

malbern bebedten Abhange bes Monte Cenere. Ungefähr amangia Meilen wurden fo zu einer in ben Gbenen ber Lombarbei noch heißen Jahreszeit in vier Tagen zurückgelegt, und zwar ohne bag bie Truppen erschöpft worben maren. Die Anordnungen waren mufterhaft. zwei Uhr Morgens brachen die Truppen auf und blieben bis gegen gehn Uhr in Bewegung, ju welcher Beit ber Golbat auf einem vorher bestimmten Bunfte feine Suppe fertig fand - benn Quartiermacher und Roche maren immer porausgesendet. Bier richtete man fich fur bie beiße Tageszeit gang zur Rube ein; bie Golbaten burften fich nach ihrer Mahlgeit entfleiben, und batten mehrere Stunden Beit gum Echlaf. Erft gegen Abend nach vier Uhr fette fich bas Bange wieber in Bemegung, um etwa gegen gehn Uhr bas Rachtlager zu erreichen, wo man abermale Rahrungemittel und was fonft nothig fein fonnte, in Bereits Schaft vorfand. Schon von Barefe aus wurde bie gesammte Artillerie nach Como gesendet, von wo fie zu Baffer nach Chiavenna, bann weiter uber ben Splugen in bas Rheinthal geschafft werben follte; bas ichwere Bepad, bie beweglichen Sofpitaler und mas fonft an hindern: bem Troß einem Seere folgt, war ichon früher nach Berona abgefertigt worden, um auf weiten Umwegen und fahrbaren Strafen burch Tirol an ben Rhein zu gelangen, von wo aus bas Bange bann in ben flache= ren Gegenben ber Schweiz zu ber eigentlichen Streitmacht herangezogen werben fonnte. Rur 25 Bebirgefanonen gweipfundigen Calibere, auf Maulthiere gelaben, von einer in Biemont ausgehobenen Mannschaft bebient, folgten unmittelbar bem Buge.

In Taverne sollte Suworow für vierzehn Tage Lebensmittel — 3wieback — und die nöthigen Saumthiere, um sie über das Gebirge zu schaffen, in Bereitschaft vorsinden. Aber er sah sich bitter getäuscht und unwiederdringlich auf mehrere Tage ausgehalten, worüber der alte held in einen gewaltigen Jorn gerieth. Die Verwaltung des österzieichischen Heeres, das Verpstegungswesen namentlich, war damals, wie eine Neihe von Jahren vorher und nachher, außerordentlich schlecht, was mehr als einmal schwerzlich empfunden wurde. Wie man das auch wohl sest noch im österreichischen Kaiserstaate in manchen Zweisen der Verwaltung sehen kann — z. B. beim Zoll — gingen hier Rachtässigseit und Unredlichseit Hand in Hand. Im Jahr 1795

mußte der Feldmarschall Clersapt nach einem siegreichen Feldzuge den Beschl niederlegen, weil er den Bersuch wagte diesem Unwesen zu steuern, und dabei in ein Wespennest stach, und noch im Jahr 1809 veranlaßten die Unordnungen dieser Art, die plöglich zu Tage kamen, mit ein Schwanken und eine verzögernde Unsicherheit in dem Verhalten der Feldherren, deren Folgen der Selbstmord des General-Intendanten Kassbender natürlich nicht wieder gut machen konnte.

Diesmal traten die Mangel ber Verwaltung recht grell hervor. ,, In einem so fruchtbaren Lande , wie Oberitalien nach der Ernte, brachte man auf nicht mehr als auf vier Tage Lebensmittel fur das ruffische Corps zusammen; in einem Gebirge, wo sich alle Einwohner der Maulthiere bedienen, trieb man nicht mehr als 341 dieser Thiere auf, da man deren , um Vorräthe auf mehrere Tage dem Corps in die Schweiz nachzubringen, doch wenigstens 1400 benöthigte." (Worte des öfterreichischen Berichterstatters General Stutterheim.)

Sumorow fuchte fich fogleich mit aller Thatigfeit und Energie zu belfen; Bwiebad murbe eilig berbeigeschafft; eine Menge Rosaden mußten abfigen und wurden ale leichte Infanterie gebraucht, ba jebes ber nieben Rosaden-Regimenter, Die noch bei ber Urmee maren nachbem eines mit ber Urtillerie und bem Bevad gezogen mar, eine beftimmte, auf alle gleich vertheilte Angahl Bferbe gum Transport ber Lebensmittel liefern mußte. Much 5000 lemene Cade und bie nothiaen Stride murben im Lande ausgeschrieben - furz man mußte fich bas Unentbehrlichfte zu ichaffen, aber Alles blieb am Ente boch ein fummerlicher Bebelf; Die Steppenpferbe ber Rofaden fonnten auf ben Saummegen und Sirtenpfaben bes Sochgebirges nicht bie Dienfte ber Maulthiere leiften, und um fo weniger, ba es fur fie an orbentlichen Badfatteln fehlte. Das Seer war boch nur unvollfommen ausgerüftet und verforgt, und litt auch bald in ben Urner und Schwober Kelfenthalern ben bitterften Mangel.

Faft schlimmer noch war ber Aufenthalt von funf Tagen, ber über diese nothwendigen Anstalten entstand. Der Erzherzog Karl erzählt freilich daß schon am 10. in Afti der Beschluß gefaßt worden sei, den Gotthart erst am 24. September anzugreisen, und Clausewig meint, man könne die Worte eines so wohl unterrichteten und so mahr-

beitotreuen Geschichtschreibers nicht in 3meifel gieben. Bir muffen aber bennoch glauben, bag fich bier ein Irrthum in bem Berichte bes Erzbergoge eingeschlichen bat, und um fo mehr ba er fich gewiffermaßen felbft wiberfpricht, indem auch er wenige Beilen weiter ben Aufenthalt, ben bie mangelhaften Unstalten bei Taverne verursachten, als einen febr ungludlichen Umftand beflagt. Suworow hatte brei Tage noch in ber Cbene verloren, vom 9. bis jum 11. festgehalten bei Aleffandria burch Bewegungen ber Krangofen am nörblichen Abhange ber genuefiichen Apenninen, Die einen Berfuch Tortona zu entseten, anzufundigen ichienen ; er verdoppelte barauf feine Schritte, um bie verlorene Beit wieber einzubringen und bennoch am 19. ben Gotthart angreifen gu Schwerlich hatte er bie Chene ber Lombarbei mit fo raftlofer Gile burchzogen, blod um bann funf Tage am Fuge bed Gebirges gang unthatig zu verweilen, fich auf Diefe Beife anzufundigen und ben Feind gleichfam ju Begenmaßregeln aufzuforbern. Auch wußte man im ruffifchen Sauptquartier nicht andere, ale bag bie Berfügungen, benen ju Folge ber Angriff auf ben Gotthart funf Tage fpater ftattfinden follte, erft in Taverne getroffen wurden. Der Aufschub war unbeilvoll. Maffena's flegreicher Ungriff auf Rorfatow erfolgte erft am 25. und 26., und fonnte gewiß ber Borbereitungen wegen, welche ber Uebergang über bie Limmat erforberte, nicht einmal um Stunden früher erfolgen; ba mußte fich jedenfalls eine andere Reihe von Begebenheiten entwickeln, wenn Sumorow'ichon am 24. bei Muotta eintraf, anftatt am 28.

Wie dem aber auch sei, am 20. septe sich das Heer endlich wieder in Bewegung, indem zunächst Rosenderg's Abtheilung über den Monte Cenere nach Bellinzona vorrückte. Sie sollte fortan eine abgesonderte Heersaule bilden, bestimmt den Gotthart rechts zu umgehen, während Sunvorow selbst General Derselden's \*) Abtheilung gerade im Liviner Thal auswärts führte. Rosenderg bildete eine eigene Vorhut seiner Abtheilung unter dem General-Major Mileradowitsch, dem Toll als Offizier vom Quartiermeisterstab beigegeben wurde. Den 24. sollte der Gotthart angegriffen werden, am 27. dachte Sunvorow in Luzern

<sup>\*)</sup> Eigentlich von ber Felben.

Joll. Denfmurbigfeiten, 1.

ju fein —: eine Berfügung bie in Erstaunen fest, und als Beweis gelten konnte, bag wirklich von ben öfterreichischen sowohl als ruffischen Offizieren bes Hauptquartiers kein Mensch eine Ahnung bavon hatte, wie eigentlich bie Gegend um ben Walbstädter See her beschaffen ift.

Rechts ausweichend zog Rosenberg burch das Blegnothal, ben 21. nach Dongio, ben 22. über ben Luckmanier nach St. Maria, ben 23. das Medelser Thal hinab in das Tavetscher Thal, wo er sich bei Dissentis mit Aussenderg und seinen vier österreichischen Bataillonen vereinigte und dann etwas weiter vorwärts bei Monpetavetsch lagerte. Am solgenden Tage trennten sich beide Abtheilungen wieder; Aussenzberg suchte von Sedrun über den Krühli-Paß, nordöstlich vom Erispalt, und durch das Maderaner Thal in das der Reuß nach Amsteg zu geslangen, um den französischen Truppen auf dem Gotthart den Rückzug nach dem Balbstädter See abzuschneiden, während Rosenberg mit seinen Russen den Border-Rhein entlang, das Tavetscher Thal hinauf, die Einsattelung zwischen dem Crispalt und Badus erstieg, um an dem Oberalp-See vorbei, in das Urserenthal und in die rechte Flanke des Feindes vorzudringen.

General Gubin hatte mit brei Bataillonen, die seine Hauptmacht bilbeten, hinter Airolo, noch vor dem Punfte wo das Tremolathal, in dem ein wilder Felsenbach, aus dem See bei dem Gottharts-Hospital entsprungen, herabstürzt, in das Liviner Thal ausmündet, den al Cimo del Bosco genannten oberen Rand eines jähen Abhanges besetz, und hütete so in fast unangreisbarer Stellung den unmittelbaren Ausgang zum eigentlichen Gotthartsgebirge; das heißt zu dem nachten Felsenzucken, der sich zwischen dem Liviners und Urserenthal, beide trennend, erhebt. Sin Bataillon hatte Gubin in seiner Rechten nach dem Furcas Paß entsendet; eine andere Abtheilung, die aus einem Theile der 67. Halbbrigade, wahrscheinlich aus zwei Bataillonen bestand, in seisner Linsen, zwischen dem Erispalt und dem Oberalds-See ausgesellt.

Suworow griff am 24. Gubin's Stellung hinter Airolo an und ließ sich erft nach mehrfachem vergeblichen Anstürmen zu bem Bersuch bereben, sie auf beiben Flügeln zu umgehen. Links wurde ber österreichische Oberst Strauch auf bas rechte Ufer bes Ticino entsenbet, wo er burch angebautes Gelanbe an zugänglichen Berglehnen ben rechten

Flügel ber französischen Stellung zu umgehen suchte; auf ber anberen Seite erkletterte General Schweykowsky mit acht russischen Bataillonen gerade auswärts, ohne einen Thaleingang benuten zu können, die pkablosen Felsenwände, die disher felbst den Landeseingeborenen für unzugänglich gegolten hatten —: das Außerordentlichste der Art, das im Laufe dieser merkwürdigen Kämpfe in den Hochalpen vorgekommen ist. Gubin wich nun auswärts zurück durch das Tremolathal, nach Maßgabe wie Schweykowsky sich an den Felsenwänden zu seiner Linken weiter gegen das Hospiz hin durcharbeitete; schneller aber als dieser vorrücken konnte, brauchten die Franzosen nicht zu weichen, da sie in jenem Thale überall sehr feste Ausstellungen fanden, gegen die alle unmittelbaren Angrisse erfolglos blieben, und so konptz auf dem Gotts hart vordringen.

Unterbeffen rudte auch Rofenberg's Abtheilung aus bem Borber-Rheinthal gegen ben Dberalp-Gee herauf. Toll befand fich bei ben Jagern an ber Spige bes Bugs. Um Mittag etwa entbedten bie Rojaden bie frangoniche Abtheilung am Dberalp- Gee, General Milerabowitsch ließ rascher antreten, bald wurden bie Frangofen in ihrem Bivouaf angegriffen, wo fie fich nicht mehr halten tonnten, nachbem Rofenberg feine Borbut verftarft batte. Un ben Ferfen bes Feinbes brangen nun bie Ruffen rafch bis gegen Urferen (Undermatt) vor. Sier war in ber 3wischenzeit Lecourbe felbft mit einem Theile ber Brigabe Loifon aus bem unteren Reußthale ju Bubin's Unterftugung angefommen; er hatte bas Dorf befest und mit bem Refte feiner Truppen vor Sofpital und bem weftlichen Bufluß ber Reuß eine Stellung genommen, in ber er Gubin aufnehmen wollte, vielleicht um fpater wieber angreifend gegen ben Gotthart-Bag vorzugeben. Rach bem Schalle bes Reuers von Guben her mußte Sumorom noch entfernt fein und ben Biberftand bes Reindes noch nicht gebrochen haben. Diefer Umftanb bewog Rofenberg vor Urferen innezuhalten, und fich am Ranbe eines fleilen, mit furgem Albenrafen bebedten Abhanges aufzustellen, ber fich gegen bas Dorf binabfenft. In biefer Lage vergingen mehrere Stunden. Erft am Abend, ale bas Feuer, ber garm bes Gefechtes vom Gotthart ber naber und naber gefommen war, befahl Rofenberg von Reuem jum Angriff vorzuschreiten. Diefer wurde in gar eigenthumlicher Beife ausgeführt; meift in figenber Stellung ließen fich bie ruffischen Solbaten theilmeife ben fteilen Abhang binabgleiten und fturgten bann, ohne mi ichiefien, entichloffen mit bem Bajonnet in bas Dorf. Biberftand mabrte nicht lange; nur ein fleiner Theil ber Bertheibiger floh ben Bilbitrom abwarts burch bas Urner Loch über bie Teufelsbrude; Die meiften wichen auf Hofpital gegen Lecourbe's Saupts macht. Gubin war gegen ben Furca-Baß gewichen; Sunvorom langte fpat mit Derfelden's Abtheilung por Sofpital an. Go jung und unerfahren auch Toll bamals noch mar, fchien es ihm boch, als ob von Rofenberg's Geite bei weitem mehr hatte geleiftet werben fonnen; er meinte, wenn biefer General, anftatt viele Stunden unthatig vor Urferen zu halten, sowie er bort anlangte, bied Dorf unverzüglich angriff, und felbft Lecourbe bei Sofpital, bem er allein vollfommen gewachfen mar, hatten mindeftene von ber Abtheilung Bubin's, Die noch am Gotthart fampfte, wohl nur Benige bem Tobe ober ber Befangenschaft Und auch jest noch fonnte ein rafches Rachbrangen entgeben fonnen. glangende Ergebniffe herbeiführen, aber es unterblieb.

Lecourbe, dem durch den Verluft von Urferen (Andermatt) der Weg abwärts in das tiefere Reußthal versperrt war, ließ seine Kanonen, die nicht mitzunehmen waren auf den Felsenpsaden, auf denen er nun einen Ausweg suchen mußte, in die Reuß stürzen, und zog, während Dunkel und Nebel die Thäler füllten, auf wilden, selten betretenen Pfaden über den hohen Felsenrücken, der das Urserens von dem Göschenens-Thale trennt, um an dem Wildbache in dem letteren hinab, bei dem Dorfe Göschenen, unterhalb der Teuselsbrücke wieder in das Thal der Reuß zu gelangen.

Suworow ließ Strauch mit seinen Desterreichern auf dem Gotts hart stehen, um ihn gegen das Ballis hin zu decken, und verfügte für den 25., daß eine Brigade unter dem General-Major Grasen Kamensth — einem Sohn des Feldmarschalls und älterem Bruder des später aus den Feldzügen von 1807 bis 1810 befannten Feldherrn gleiches Namens — dem General Lecourbe von Hospital und Zum-Dorf aus nach Göschenen solgen sollte, um so die mit Recht gefürchteten, schweizisten Engpässe der gesammten Schweiz, das Urner Loch und die Teuselsbrücke

ju umgehen —: eine sehr wichtige Berfügung, beren seltsamerweise in keinem bis jest bekannt gemachten Berichte von biesem Feldzuge Erwähnung geschieht. — Es wäre gewiß sehr seltzam gewesen, wenn die Berbündeten wirklich, wie bisher angenommen wurde, nichts in bieser Richtung vorgesendet hatten. Daß hier durchzusommen war, darüber ließ Lecourde's Rückzug keinen Zweisel, wenn man auch sonst gar nicht im Gebirge Bescheid wußte —: und selbst ganz abgesehen davon, daß der Gedanke, dem weichenden Feinde eine Abtheilung nachzusenden, die ihn auf der Spur verfolgt, unter allen Bedingungen ein sehr natürlicher ist, mußte man allerdings erwarten an der Teuselsbrücke einen Widerstand zu sinden, der möglicherweise nur durch eine solche Umgehung gebrochen werden konnte.

Abwarts von Urferen (Unbermatt) führt ber alte Saumweg, ber ju jener Beit bie Gotthartoftrage genannt murbe, am rechten Ufer ber Reuß etwa 1200 Schritt von biefem Orte burch bas Urner Loch, einen 80 Schritt langen, 4 Schritt breifen, burch ben Kelfen gefprengten Sohlgang; bann taufend Schritt weiter, ale Rarnies an ber Felewand, ziemlich fteil bergab zu bem leicht und fühn über bem Abgrund fdwebenben Bogen ber Teufelebrude, beffen Richtung mit jener ber Straße einen rechten Binfel macht. Huch auf bem jenseitigen Ufer wendet ber Weg, als Karnies an ber Felswand hangend, fich wieber im rechten Winfel ber Richtung bes tiefer in feinem rauben Bette ichaumenben Wilbstromes gemäß, abwärte nach Rorben. 30 Schritt lange Brude besteht aus einem größeren Bogen, ber fich auf bas rechte Ufer ftust und auf eine vorragende Felfenflippe bes linfen, von ber bann ein fehr viel fleinerer bis an bas linfe Ufer fich Burben biefe Engniffe, namentlich bas Urner Loch, ernfthaft, befonders mit Befchus vertheibigt, fo ift faum abzuschen wie fie je burch einen offenen, frurmenden Ungriff erobert werden follten.

Bum Glud hatten sich die Verhältnisse o gestaltet, daß bort nur eine sehr geringe französische Streitmacht sein konnte; wahrscheinlich nur der Theil der in Urseren geschlagenen Abtheilung, der im unges wissen Abendbunkel seinen verwirrten Rüdzug borthin nahm; und zwar hatte diese wenig zahlreiche Mannschaft, nach dem Verluste dreier Kasnonen in Urseren, gar kein grobes Geschütz bei sich. Aber wären auch

bie Mittel bazu ausreichender vorhanden gewesen, so konnte boch unter den obwaltenden Umständen ein unbedingtes Festhalten dieses Punktes nicht beabsichtigt werden, da Auffenderg bereits am 25. früh durch das Maderaner Thal Umsteg erreicht und beseth hatte, und den Bersuch, die Straße wieder freizumachen, welchen der im unteren Reußthal zurückgelassen Theil der Brigade Loison von Altdorf her machte, ohne große Mühe abschlug. Es galt also für die Franzosen den Paß nur so lange zu halten, als nöthig war, damit Lecourde aus der Felsenschlucht von Göschenen in das Reußthal heruntersteigen, und einen ausreichenden Borsprung gewinnen konnte.

Im ruffischen Sauptquartier fonnte man bas alles nicht wiffen, und mußte einen tuchtigen Widerstand erwarten, wie bie Sauptmacht fich am 25. Reuß-abwarts in Bewegung feste. Miloradowitsch voran; bann folgte Rofenberg, gulet Derfelben. Toll marfchirte wieber an ber Spige bes Bugs, mit ben Jagern. Die Frangofen hatten bas Urner Loch gang verlaffen, und gwar nicht ben Sauptbogen ber Teufelsbrude, wohl aber ben fleineren Rebenbogen gesprengt; fo erwarteten fie am linten Ufer aufgestellt ben Reind. Das Befecht aber, bas fich bier ergab, war ben geringen Mitteln ber Bertheibigung gemäß feineswegs fo hartnädig und blutig, wie es in malerifcher Uebertreibung gewöhnlich geschilbert wirb. Die Spite ber ruffifchen Colonne wenigstens fab fich nicht, noch ehe fie bas Urner Loch erreichte, bem feindlichen Feuer ausgesett, oder vollende badurch genothigt, fich rafch in ben Sohlweg ju brangen, um ber verheerenben Birfung ju entgeben; bas erfte Bataillon an ber Spipe murbe feinesmegs ,,beinahe aufgerieben", wie felbft in ber Beschichte ber Rriege in Guropa feit bem Jahre 1792 au lefen ift. Die Bertheidigung mar vielmehr, wie Toll berichtet, "fehr fcwach." Erft am Musgang bes Urner Loche und jenfeits wurden bie Ruffen mit einem "ichwachen Sagel von Flintentugeln" empfangen; bie Colonne brangte rafch nach, fo fab fich bie Spipe fchnell bis zur Brude vorgeschoben, und bei ber raschen Bewegung auf bem fchmalen Saumweg, neben bem betäubenben Raufchen bes Stroms, fturgte wohl Giner und ber Undere schwindelnd hinab in bie Reuß, ber Berluft mar aber feinesmegs bedeutenb. Bahrend an ber Brude bas fcmache Schießen fortbauerte, fletterte oberhalb berfelben eine Angahl

ruffifcher Mustetiere von ber Strafe ben febr fteilen Relfenbang in bas hier ungefahr 50 fuß tiefere Bett ber Reuß hinab - unter bem naben feindlichen Flintenfeuer, in fteter Befahr hinabzufturgen. tion berichtet, bag Offiziere fich bier an ausammengebundenen Scharpen binabließen. Bis über ben Gurtel im Baffer mateten bie tapferen Leute entichloffen burch ben Bilbftrom, ber fie, über Rlippen und Releblode jah abwarte fchaumend, fortzureißen brobte, und fuchten bie jenseitigen Relfen zu erklimmen. Raturlich fonnte bas fühne Unternehmen nur gelingen indem viele augleich, in einer ben Frangofen überlegenen Angabl, in breiter Fronte burch ben Strom gingen. Reind wartete bas Sanbaemenge nicht ab, bas hier erfolgen fonnte, und wich gegen bas untere Reufthal aus, aber manche ber Seinigen, bie fich amifchen bie Felfen vertheilt und jum Theil verftiegen hatten, murben ereilt und hinabgefturgt. Die gange Befechtefcene hatte nicht lange gebauert; mehr Beit aber erforberte bie Berftellung bes gesprengten Bogens burch mubfam herbeigeschaffte Balten und Bretter. Erft gegen funf Uhr nach Mittag fam man bamit ju Stanbe, und auch auf bem weiteren Marich fab man fich vielfach aufgehalten. Der Weg geht weiter abwarts, wo bas Thal etwas breiter wird, noch viermal von einem Ufer auf bas andere über; alle biefe Bruden hatte ber Keind zu verderben gefucht, aber freilich war ihm bas nur unvollständig gelungen, ba bier feine Boranstalten gur Sprenauna aetroffen waren, fo baß fie mit weit geringerer Mube als oben bie Teufelsbrude wieber hergeftellt werben tonnten. Erft fpat am Abend langte bas Beer bei Bafen an, wo bas Meyenthal vom Guften herab in bas Reußthal ausmundet. - Unterbeffen hatte fich Lecourbe mit bem, mas er von ber Brigate Loifon und Gubin's fruher beim Dberalpfee aufgestellten Bataillonen bei fich hatte, ben Weg nach Altborf geöffnet. Diefem Begner mar Auffenberg nicht gewachsen; er murbe aus Umfteg auf bie nachften Sohen bes Maberaner Thals gurudaebrangt, wo er fich freilich hielt, aber ben weiteren Bug Lecourbe's jum Balbftabter See hinab nicht mehr hinbern fonnte.

Um 26. ging ber Bug weiter abwarts, Miloradowitsch hatte wieder bie Spige, bann folgten Rosenberg's Hauptmacht und Dersfelben; Ramensty, ber sich von Gofchenen her bem Hauptzug wieder

angeschloffen hatte, bilbete bie Rachbut und bedie ben langen Bug Radbem man fich unterwege mit Auffenberg verber Saumthiere. einigt hatte, murbe, nach einem gang unbebeutenben Gefecht, Altborf befest; Lecourbe wich nach bem linken, westlichen Ufer bes Gee's bis an bie Berglehnen gurud, bie bier bas Reußthal begrangen, behielt aber bie Brude bei Geeborf befett. Es macht einen eigenthumlichen Einbrud, und zeugt felbft fur bie muthige, freudige Stimmung, in welche außerorbentliche Ereigniffe, Die Erscheinungen eines fiegreichen Rampfe in biefer großartigen Umgebung, ben ftrebenden jungen Mann verfett hatten, wenn man aus einzelnen Aufzeichnungen fieht wie Toll, ber fechtend mit ben Jagern in Altborf eindrang, und nur furge Beit bort verweilen burfte, lebhaft von Allem ergriffen wurde mas bier an bie Tell's-Sage erinnert. 3hm war bie Sage naturlich Beschichte, und um fo mehr freute er fich, in Mitten ber raich vorschreitenben friegerischen Thätigkeit, die ihn umgab und an der er Theil zu nehmen berufen war, eines eilenden Blide auf ben alten Thurm, ber fich angeblich bort erhebt, wo einft ber verhängnisvolle Baum ftant, unter bem ber Tell ben Apfel vom Ropf feines Gohns ichießen mußte, und auf bie Wandgemalbe, welche biefe bebeutsame Scene ber in ben Alpenthalern neubelebten Gigilsfage barftellen.

Hitdorf fein Weg nach Schwyt geht, und daß über den See nicht zu fommen war, da der Feind natürlich feine Schiffe zurückgelassen hatte. Suworow gab einen neuen Beweis jener Macht des Willens, die ihn auszeichnete, indem er nicht einen Augenblick ungewiß blieb, was er zu thun habe, und nicht einen Augenblick fäumte, zur Ausführung zu schreiten. Er wollte durch das Schächenthal, über die Fesienette, die mit dem Arenderg am See endet, in das Muttenthal, und durch dies hinab nach Schwyt gelangen, und schon am 27. drach er dahin auf. Der Entschluß war fühn; denn vor dem Andlick dieser Gedirge komte Mancher verzagen. Schon das Schächenthal gehört zu den rauheren in den Gedirgen; wie eine Spalte öffnet sich der Eingang desselben in der Kelswand, die vom Erispalt herab die zum Arenderg den rechten Thalrand des Reußthals bildet, und immer enger wird es weiter hinauf; meist steil auswärts führt der Pfad über schmale Alpenweiden am

Fuß ber Feldwände von einem Sirtendorf jum anderen; indeffen waren hier boch feine im Sochgebirge unerhörten Schwierigfeiten zu befiegen. Bie bagegen bie Felfenfteige aussehen mochten, bie von Unterschächen nach Muotta führen, bas wußten nur Sirten und Jager — was man bavon erfahren mochte, war unvollständig und fonnte nicht ermuthigenb fein; gewiß hatte fich nie ein Seer auf folden Bfaben bewegt. — Und nur ber ftrebende Beift trieb ben Feldherrn, biefen Weg mit folder Gile einzuschlagen. Rein brangender Feind, feine unmittelbare Roth zwang ihn ju folder Saft. Bielmehr tonnte Bieles ibn bestimmen, bier feis nen ermudeten Schaaren einige Rube ju gonnen. Seit feche Tagen muhte fich ber Solbat bergauf bergab in einer ihm burchaus fremben Ratur, auf Gebirgepfaten, unt um manchen Feljenpaß mar mit Sartnädigfeit gefämpft worben ; viele fonnten jo ungewohnte Unftrengungen nicht langer ertragen, und um fo weniger, ba auch brudenber Mangel Denn bie Rofadenpferbe, Die ale Saunthiere Dienen follten, fonnten auf ben fteinigen Pfaben auf und ab nicht folgen und blieben gurud; ber weit auseinander gezerrte Bug wurde noch burch Schaaren ermubeter gurudgebliebener Golbaten verlangert, bie er einholte, und bie nun mit ihm wieder fortzufommen fuchten. man feine anderen Lebensmittel, als bie, welche man bem Feind abjagte, ober bei ben wenigen Bewohnern eines armen, und vielfach ichon vom Rriege beimgefuchten Gebirgelandes vorfand. Bolten sammelten fich tief an ben Berglehnen, schon am 26. ergoß fich ein ftromender Regen in die Thaler, und fcwellte die reißenden Berg-Bie viele Grunde anzuhalten, um Alles wieder in feine gehörigen Fugen zu bringen! Gin weniger unerschütterlicher Mann als Suworow hatte es gethan, und feltfam! bann geftaltete fich Alles möglicherweise beffer fur bie Berbundeten, und man fam wohlfeileren Raufs bavon. Man erfuhr bann vielleicht bier ichon Roriatow's Unglud an ber Limmat; in biefem Fall war faum eine andere Bahl möglich , ale burch bas Schächenthal über bie Balmmand in bas obere Linththal zu gieben - und welchen Befchwerben und Gefahren entging man auf tiefem Bege! - Aber Suworow fah vor Allem im Beifte Korfatow und Sope ichon in Bewegung zum Angriff und im Kampf; er burfte nicht fehlen in bem Rreis, in bem fein Auftreten bie Entschächenthal.

Der Erzherzog Karl erzählt, Rosenberg's Abtheilung sei bis zum 28. bei Altborf stehen geblieben und habe bort neue Gesechte gegen Lecourbe bestanden. Dem ist aber nicht so; auch Rosenberg zog schon am 27. in das Schächenthal, und ließ nur zwei Infanterie-Regimenter in Altborf zuruck. Lecourbe, der am Fuß der westlichen Berge auf der Lauer lag, dem man unverzeihlicherweise die Seedorfer Brücke geslassen, dessen Borhut man sogar auf dem rechten Ufer der Reuß gesdulbet hatte, besam es nur mit dieser kleinen Schaar zu thun, als er wieder zum Angriff vorging, und daß er keine entscheidenden Bortheile über sie gewinnen konnte, ist freilich seltsam genug.

Der Bug bes heeres ging langfam. Da bie Spite ftodte, fammelten sich die nachrudenden Bataillone nach und nach bei Unter-Schachen, wo fie bicht zusammengeschoben auf ben Matten ftanben, während bie vorderen fich allmälig auflöften, um lang auseinandergegerrt bie Bergmand zu ersteigen - : benn auch hier hatte Sumorom. wie bas in feiner Natur lag, nicht ben etwas bequemeren Bfab burch bas Bifithal ermablt, fontern ben fteileren, aber furgeren über ben Ringig-Rulm, und eine enge Schlucht, Die bei Muotta in bas Muttenthal ausmunbet. Einzeln fuchten fich bie ausgehungerten, burchnaßten Leute fortzuhelfen, fie unterftugten fich gegenseitig - fie fletterten barfuß über bie fteilen Abhange, um auf ben Felfenplatten, bie ber Regen schlupfrig gemacht hatte, einen etwas festeren Anhalt zu ge-Aber Biele, benen bie Rrafte ichwanden, verloren ben Salt und glitten zerschmettert in Gelfengrunde binab, und Biele erlagen ber unfäglichen Unftrengung. Gruppenweise lagen fie gang erschöpft in allen Schluchten und Bertiefungen, und ließen fich in ganglicher Ents Die Tragthiere, Die Bferbe ber Rosaden, blieben muthigung fterben. großentheils liegen, nachbem fie fich an ben icharfen Felfen bie Sufen abgeftoßen hatten. Die Entfernung von Altborf nach Muotta beträgt wenig mehr als zwei Meilen; vielleicht, ja mahrscheinlich hatte Guworow, unbefannt mit ber Dertlichfeit, gehofft, ben letteren Drt noch am 27. ju erreichen; barauf beutet wenigstens ber Umftant, bag man Rosenberg schon an diesem Tag in das Schächenthal solgen ließ; und eben deshalb waren, wie es scheint, gar keine besondern, der Natur des schwierigen Unternehmens entsprechende Verfügungen getrossen worden; man zog eben undesorgt aus, und fand sich dann in unershörte Schwierigkeiten verwickelt, wie man sie in der Art nicht erwartet hatte. Die Spize des Jugs war über zwanzig Stunden in Beswegung, um diesen qualvollen Marsch von zwei Meilen zurückzulegen, denn erst am 28. September kurz vor Sonnenaufgang langte sie bei Muotta an; doch mag sie die dunkelsten Stunden der Nacht auf dem kelsenrücken selbst angehalten haben. Im Ganzen währte der Jug nicht weniger als sechzig Stunden, denn Rosenberg traf erst am 29. Abends bei Muotta ein; die in Altdorf zurückzelassene Nachhut vollends erst in der Nacht vom 29. zum 30.

Eine schwache französische Abtheilung in Muotta wurde natürlich leicht vertrieben, sobald man starf genug war im Thal vorzugehen, und das rufsische Heer lagerte, wie es nach und nach anlangte, um diesen Ort. Aber hier kamen nun wiederholt Nachrichten, die dem Kührer und seinen Helben jede Aussicht auf ein siegreiches Bordringen in die flacheren Gegenden, auf Lohn und Bergeltung für solche Anstrengungen und Leiden raubten. Denn an der Limmat und Linth war unterdessen vielsaches Unheil über Korsakow und Hohe hereinsgebrochen.

An dem Tage, an welchem nach den allgemeinen Anordnungen Suworow in Schwyg einzutreffen dachte, am 26. nämlich, sollte Korfalow aus Jürich vorbrechen, Hoge mit seiner an der Linth, zwischen dem Jürchers und Wallenstädter See versammelten Hauptmacht nach Einsiedeln vordringen, und die Ausstührung durch das Vorschreiten zweier abgesonderter ökerreichischer Abtheilungen vom linken Flügel her erleichtert werden. Da die beiden letztren den weitesten Weg zurückzulegen hatten, mußten sie sich früher als die Hauptmacht in Bewegung sehen. Der Feldmarschall-Lieutenant Jellachich, der zwischen Wallenstädter See und Luciensteig stand, hatte  $6^{1}/_{2}$  Bataillone und 3 Escadronen, die ungesähr 4000 Mann betragen mochten, zwischen Ballenstadt und Sargans vereinigt, und drang schon am 25. auf dem linken, süblichen Ufer des Wallenstädter See's gegen die

obere Linth bis Mollis vor. F. - M. - L. Linken im Rheinthal in Graubundten versammelte 3000 Mann (5 Bataillone, 1 Escabron) bei Ems am Rhein und bewegte sich seit bem 23. in einer dem Jug der Russen im Ganzen gleichlaufenden Richtung, erst im Rheinthal auswärts die Ruvis, von dort nach Panix, über den Rinkenkopf nach dem Wichlerbad, und dann das Sernstthal hinab gegen Glaris. Seine Bestimmung war dann, von hier aus durch das Klön - und Muttenthal die unmittelbare Verbindung mit Suworow herzusstellen.

Aber Maffena burchfreugte biefe Blane, indem er einen Tag früher, fcon am 25., jum Angriff überging. Bier Divisionen hatte Daffena jum unmittelbaren Ungriff auf die Stellung ber Ruffen bei Burich Korfatow, beffen Befchranttheit, Gigenfinn und maaflofer Duntel hinlanglich befannt fint, hatte feine Lage, Die ber Ratur ber Dinge nach nicht einmal eine gewagte zu fein brauchte, burch gang unverständige Unordnungen zu einer geradezu verwegenen gemacht, und fich so eingerichtet, bag er einer Niederlage faum entgeben fonnte,. wenn er angegriffen wurde. Auch entging er ihr nicht; er verlor am 26. fein gefammtes gablreiches Gefchut, fo wie bie Salfte feines Bufvolte, und befand fich ichon am 27. nach einem unordentlichen Rudzug, wo zulett Jeber fur fich felbft forgte fo gut er fonnte, in ber traurigften Berfaffung bei Schaffhausen jenseits bes Rheins. minter gludlich mar General Soult an ber Linth, zwischen bem Buricher = und Ballenftadter = See gegen Bobe's Sauptmacht; er ging ebenfalls am 25. über ben Kluß; ber wackere Sope und fein Chef bes Beneralftabe, Dberft Blunfet, murben bald im Aufang bes Befechts erfchoffen; Die Defterreicher verloren breitaufend Dann Gefangene und 20 Ranonen, und F. . Dt. . L. Betrasch führte fie wohl mit mehr Saft als eben nothig mar, über St. Ballen gurud; es ging babei fo eilig zu, bag eine öfterreichifche Abtheilung in Befen gang vergeffen wurde, und in Folge beffen Tage barauf größtentheils in frangofische Befangenichaft gerieth. 218 Betraich vollends Die Greigniffe bei Burich erfuhr, eilte er, unverfolgt und ungebrangt bei Rheined über ben Rhein zu fommen, und zeigte auch baburch, bag er im Vorarlberg ben Landfturm aufbot, wie fcmarz er Alles fab.

Der französische General Molitor stand unterbessen mit einer einzigen Brigade von 3,000 Mann an der oberen Linth, und zeigte sich hier des Marschaftabs würdig, den Ludwig XVIII. ihm vierundzwanzig Jahre später ertheilte. Er hatte den größten Theil seiner Truppen zwischen Netsthal und Näsels vereinigt, als am 26. Jellachich die Näsels-Brücke angriss. Aber dieser Lettere scheint mehr Borsicht als Energie in seine Unternehmungen gelegt zu haben, und als er von Wesen her erfuhr, welches Unheil Hoge betrossen hatte, trat er ungesäumt den Kückzug an, den er am 28. bis Ragat, und dann die über den Rhein sortsetze, ohne, wie es scheint, weiter zu berückstigen, was sich daraus für Suworow ergeben mußte. Er sonnte ganz unwersolgt seiner Wege gehen, da Molitor sich die Linth auswärts gegen Linken wenden mußte, der unterdessen dei Mitlödi oberhalb Glaris eingetrossen war, aber am 27. und 28. die Zeit ohne rechten Entschluß in undedeutenden Gesechten hindrachte.

So standen die Sachen, als Suworow's Schaaren sich allgemach bei Muotta wieder sammelten und ordneten. Aus der ganzen nördslichen Schweiz waren die Verbündeten vertrieben, und in divergenten Richtungen nach Schwaben, Vorarlberg und Graubundten über den Rhein zurückgedrängt. Rur Linken hielt sich noch in Suworow's Nähe; aber nicht auf lange; noch am 29. von Molitor heftig angegriffen, ersuhr er zugleich Zellachich's Nückzug, und diese Nachricht mochte ihn hauptsächlich bestimmen, auch seinerseits den Rückweg wieder durch das Sernstthal anzutreten; auch er war so glücklich, ziemlich underhelligt von dannen gehen zu können, da Molitor schon wieder gegen einen anderen Feind umsehren mußte.

Andererseits hatte Massena mur zwei Divisionen bei Winterthur gelassen, um den Feind in Schwaben zu beodachten; und während zwischen dem Züricher und Wallenstädter See Soult's Division, die jeht General Gazan befehligte, auf dem rechten User der Linth blieb — nordwärts, wir wissen nicht genau in welcher Stellung — wendete sich Massena mit seiner Grenadier Reserve und der Division Mortier von Zürich rückwärts gegen Suworow. Die erstere hatte er die Sihl hinauf, nach Schindellegi, auf dem Wege nach Einsiedeln gesendet;

bie lettere traf schon am 28. bei Schwyt ein. Massena für seine Person begab sich, ba er offenbar nicht wußte, was aus Suworow geworden war, über Luzern in das Reußthal zu Lecourbe, und solgte mit bessen Truppen am 29. ben Spuren des russischen Heres, das Schächenthal hinauf, wo man endlich inne wurde, auf welchem Wege und um welchen Preis es Suworow's Schaaren gelungen war weiter durch das Gebirge vorzudringen. Massena ließ darauf Loison's Truppen nach Brunnen überschiffen, von wo sie sich mit Mortier verseinigen sollten.

So fand benn Suworow, wenn er jest noch über Schwys und Lugern in die flacheren Gegenden bes Landes zwifden ber unteren Reuß und Limmat vordringen wollte, nirgends mehr einen Unhalt, nirgende ben Beiftand verbundeter Schaaren, überall brobenbe Befahr, und vor Allem fonnte ein folder Bug jest feinen 3med mehr Die Schweiz mar verloren, ber Feldzug verfehlt; bie weitaussehenden Plane waren unwiederbringlich gescheitert. Es fonnte fich nur noch barum handeln, gludlich wieder aus ber Edweig hinausaufommen, und felbft bas war nicht leicht. - Euworow gab nicht leicht etwas auf, und überzeugte fich in feinem feften Ginn nicht fo bald von ber Nothwendigfeit, Die Soffnung auf einen Erfolg aufzugeben. So wollte er auch jest nicht gleich an Korfafow's Nieberlage glauben, vermuthete eine Rriegslift bes Feindes, Der folche Geruchte aussprenge, um fein rasches Borfdreiten ju lahmen, und verschloß fein Dhr, wie ihm feine Generale von ber Rothwendigfeit fprachen, ben weiteren Angriff aufzugeben und über ben Bragel in bas Klonthal auszuweichen. Er wollte im Gegentheil ichon am 28. nach Schwys vordringen, und verschob bie Vorrudung borthin nur beshalb auf ben 29., weil er vor ber Sand ber eigenen Streitfrafte ju wenig Berr Aber bie Rachrichten von ben Unfällen an ber Limmat wurden von allen Seiten her beftatigt, es fonnte fein 3weifel bleiben, Guworow gab gurnend nach, ber Marich burch bas Rlonthal nach Glaris wurde beschloffen, und noch am 29. mußte Auffenberg mit feinen öfterreichischen Bataillonen aufbrechen, um ben Bragel zu beseten -: ben gang von grunen Matten bebedten Bergruden, ber huben und brüben an bie Felswände gelehnt, Die fowohl bas Mutten = als bas Rlonthal einschließen, die beiben Thaler, und bamit die Waffer, bie bem Bierwalbstädter See zufließen, von bem Stromgebiet ber Linth trennt.

Faft hatte man biefe Sobe gang unbefest gefunden. Auf eine ungewiffe Runbe von einem fur bie Defterreicher gludlichen Befecht im oberen Linththal, hatte Suworow ichon Tage zuvor einen Trupp Rofaden nach Glaris vorgefenbet, um ben bortigen frangofifchen Befehlshaber zur Rieberlegung ber Baffen aufzuforbern. Molitor er= fuhr erft auf biefe Beife, welchen neuen Feind er in feinem Ruden enwarten muffe. Gben im Befecht mit Linfen , und nicht wenig uberrafcht, fonnte er fur's Erfte nur ein Bataillon auf ben Bragel entfenben, bas naturlich burch Auffenberg leicht vertrieben wurde. am 30. September bie gange Dacht ber Berbunbeten, mit Ausnahme Rofenberg's, ben Beg burch bas Rlonthal einschlug, ließ Molitor ben General Linken in Frieden gieben , und führte felbft mehr Truppen gegen fie herbei; boch hatte er, wie es scheint, nicht mehr als brei Bataillone. Er leiftete mit biefer geringen Macht am Rlonthaler Gee und in jeder gunftigen Aufstellung ben ruhmlichften Widerftand, und verlor in ben hartnadigen Gefechten, in benen es mehrmals jum Sandgemenge fam, zwar viele Leute, aber nicht ein einziges feiner Be-21m 1. October erreichte Sumorow Glaris; Molitor ging auf beiben Seiten ber Linth nach Rafels und Mollis jurud; Guworow's Bortrab unter bem Furften Bagration folgte borthin, und erfturmte biefe beiben Dorfer; aber burch einige Bataillone von ber bei Befen und Schannis vereinigten Abtheilung Bagan's verftarft, eroberte Molitor fie wieber und wußte fich zu behaupten. biefer General fich auch hier noch ausbauernd bem Bug ber Berbunbeten in ben Beg legte, in einer Lage, bie einem angftlichen General wohl bebenklich vorkommen fonnte, ba er bie Linth und ben Wallenftabter See im Ruden hatte, ift ruhmlich; es fpricht fich auch barin ber Beift ftrebfamer Thatigfeit aus, ber in bem frangofischen Beer allgemeiner und in einem hoheren Grab verbreitet war, als in bem ofterteichischen, und ben auch in bem ruffischen nur Sumorom's Berfonlichfeit hervorrief. Mancher behutsame Mann ware wohl an Molis tor's Stelle nach Urnen ausgewichen, und hatte hochftens Rafels gu

halten gesucht; bas muffen wir wohl glauben, wenn wir an Betrafch, Bellachich und Linken benfen.

Rosenberg war, zwei Kosaden Regimenter mitgerechnet, mit kaum 4000 Mann, ohne alles Geschüß, bei Muotta zurückgelassen, um Suworow's Zug gegen alle Angrisse zu schüßen, die von Schwyß her kommen konnten, und hatte hier wirklich ein ruhmreiches Gesecht zu bestehen. Um 30. September nämlich unternahm Massena eine Erskundung das Muttenthal hinauf, und ließ sich in ein leichtes Gesecht ein, zog sich aber wieder nach Schwyß zurück, sobald sein Zweck ersreicht war, d. h. sobald er sich überzeugt hatte, daß die Hauptmacht der Berbündeten schon weiter gezogen sei. Bon Seiten der Aussen glaubte man, wie das zu geschehen pslegt, einen wirklichen Angrissagschlagen zu haben, und erwartete eben deshalb keinen zweiten.

Rofenberg hatte fein Quartier in bem Frangistanerflofter bes Drie genommen ; ba fagen am 1. October bie Diffiziere feines Stabs ruhig bei ihrem Mittagemahl, ale ploplich General Rofenberg fehr eilig in bas Bimmer trat, und mit überlauter Stimme rief: ", Meine Berren! Die Frangofen greifen an! eilen Gie, Jeber auf feinen Boften!" - Toll fab ben gangen Feldzug über ftreng barauf, bag immer bas eine feiner beiben Pferbe gefattelt war; biefem Umftand verdanfte er es, bag er auch jest ber Erfte im Sattel mar, und gunachft ber Gingige, ber ben General vor ben Ort hinausbegleiten fonnte, wo fic bereits Die acht fehr fcmachen Bataillone, Die hier gur Berfügung ftanben, unter ben Waffen fanben. Maffena brang mit Allem, was er fur ben Augenblid in Schwyt an Truppen hatte, und bas fonnten wohl gegen 8000 Mann fein, also mit zweifacher Ueberlegenheit, gegen Muotta vor, und trieb Rosenberg's Bortruppen ohne Mube vor fich Rofenberg führte feine acht Bataillone einige hundert Schritte vorwarte, auf einen Bunft, wo fie in einer fleinen Bobenvertiefung jum Theil verbedt ftanden, und in zwei Treffen die gange Breite bes Thale einnahmen; Die Bortruppen wichen zu beiden Geiten gegen Die Soben am Fuße ber Feleranber bes Thals aus, und machten fo bie Fronte ber Sauptmaffe frei. 216 ber Feint fich bis auf einige hundert Schritte genahert hatte, ließ Rojenberg brei Bataillone bes erften Treffens, benen bie funf anderen ale Referve folgten, antreten,

und ohne einen Schuß zu thun, rafchen Schritts mit gefälltem Bajonet auf bie frangofischen Schaaren losfturmen, bie in brei Colonnen vorrückten. Der Erfolg mar glangend, wie man ihn faum erwarten burfte; bie mittlere feinbliche Colonne wendete fich por bem entichloffenen Angriff bald zu wilber Flucht; auch bie fchmacheren, aus Tirailleur-Schwarmen beftehenden Seiten : Colonnen wurden mit fortgeriffen; ein umgefturzter Munitione Rarren verfverrte ben Rabrwea im Thal, auf bem die Artillerie flieben wollte - und funf Beichute fielen ben Ruffen in bie Sande. Toll außert, es fei fcmer fich einen Begriff bavon zu machen, bis zu welchem Grabe bie Frangofen von wilbem Schreden ergriffen waren, bis gu welchem Grabe fie alle Saltung verloren hatten ; er felbft mar erstaunt , ju feben , baß ein fo einfaches Manoeuvre einen folden Erfolg haben fonnte. Ruffen machten 1,020 Befangene, unter benen ber General Legowic und ein General-Abjutant waren, und verfolgten bis Schwys - bie Rofaden brangen felbit in biefen Ort. Erft bier nahmen einige Bataillone ber Brigade Loijon, Die eben aus Brunnen anlangten, bie Klichenden auf, und festen ber Berfolgung Grengen. gende Gefecht fohnte auch ben Feldmarfchall Suworow wieder mit bem Beneral Rofenberg aus. Geit langerer Beit, feit bem ungludlichen. und was schlimmer ift, zwecklosen Treffen bei Basignano, auf bas fich Rofenberg, burch ben jungen Großfürften Konstantin, ber fich bei ber Urmee befand, bagu angetrieben, gang unnügerweise eingelaffen hatte, grollte nämlich Sumorow biefem General. Bas Toll perfonlich anbetrifft, fo murbe ihm fur Auszeichnung in biefem Befecht bas erfte Ehrenzeichen ju Theil: ber St. Unnen = Orben britter (jest vierter) Rlaffe (am Degen).

Maffena bachte nun nicht weiter an Angriffe von biefer Seite; er ließ nur wenige Bataillone bei Schwyt zur Beobachtung zurud und sendete alle übrigen hier versammelten Truppen, unter Soult, ber ben zur Rheinarmee abgerufenen Lecourbe ersett hatte, über Einssiedeln an die Linth, um sich bem Jug ber Ruffen von vorn zu widersepen.

Suworow fant in Glaris einige Lebensmittel, die ihm fehr zu Statten kamen, benn die Noth war auf bas hochfte geftiegen; die Tra-

bition, bie fich in ben burchzogenen Alpenthalern erhalten hat, ergablt von ruffifden Colbaten, bie fich in ber Bergweiflung bes Sungers an ungegerbten Rubbauten ju fattigen fuchten. Dagegen aber mar ber ruffifche Kelbherr fo erftaunt ale ergurnt, bier feine ber öfterreichi= ichen Abtheilungen zu treffen , bie fich mit ihm vereinigen follten , und bie burch bie Greigniffe an ber Limmat und am Buricher Gee erschreckt, eine nach ber anderen jenseits bee Mheine Gicherheit gesucht hatten. Die Erbitterung gegen bie Defterreicher war ohnehin im ruffischen Sauptquartier auf bas Sochfte gestiegen; Defterreiche Bolitif in Stalien, und mancherlei zufällige Reibungen hatten fie zuerft hervorge= rufen; feither hatte man bann wirflich einigen Grund über bie Defterreicher zu flagen, und wie bas in folden Fallen felten ausbleibt, aufgeregte Leibenschaftlichfeit wiederholte fich biefe Grunde mit einer gewiffen Uebertreibung; in bem ftolgen Bewußtfein ungewöhnliche Selbenthaten ausgeführt zu haben, in bem bitteren Wefühl, baß folche Thaten vergeblich geblieben waren, und nur zu Berluft und Leiben geführt hatten, legte man alles erbulbete Difacichid ben Defterreis chern allein zur Laft. Daß ber Erzherzog Karl nach vielen, in Unthatigfeit verlorenen, Monaten bie Schweig unnothigerweise fo frub verlaffen, und Korfatow, wie man fich nun ausbrückte, preis gegeben hatte; bag bie eleuben Unftalten ber Defterreicher auch Cumorom's Beer brudenter Noth ausgesett hatten, bas mar, wie man glaubte, ber alleinige Grund alles Miggeschicks -: unt nun fah man fich auch hier wieder von biefen unzuverläffigen Verbundeten rudfichtelos verlaffen. Das Mag war voll. Sumorow beschlog, wie es scheint fast augenblidlich, sich auf nichts mehr einzulassen, und sich durch bas Sernftthal jedem weiteren Busammentreffen mit bem Reinde gu entziehen; benn ichon am 2. October jenbete er ben Ben. Auffenberg mit feinen vier öfterreichischen Bataillouen auf biefem Wege voraus. Gerade ber Umftand, bag unmittelbar nachdem Glaris erreicht mar. bie Einleitung zu bem Bug borthin angeordnet wurde, zwingt uns faft zu glauben, bag ber Bebante, man fei nun bier abermale ruidfichtolos verlaffen und preisgegeben, ber Ingrimm über bie Defterreicher, in ber erften Aufwallung eines neu erregten Unwillens gubiefem Entschluß führten. Im erften Augenblid schien gar nichts

Anderes übrig zu bleiben und feine Zeit zu verlieren. In den nächsten Tagen veränderte sich indessen die Lage wieder einigermaßen, und Suworow, dem es schwer fallen mochte dem bisher stets behaupteten Ruhm der Unüberwindlichkeit zu entsagen, indem er dem Feind ausswich, schwankte, wie es scheint, zwischen diesem und einem dem Ansichen nach fühneren Entschluß — eine bei ihm seltene Erscheinung. Auf der einen Seite erhielt man die Nachricht von Nosenberg's glanzendem Siege, auf der anderen die, daß Gen. Zellachich aus Grausbündten her wieder über den Rhein die Sargans vorgegangen sei.

Diefer General langte ichon am 2. wieber bei Sargans an, befeste Ballenftadt mit einer vorgeschobenen Abtheilung, und feine Bortruppen gingen am fublichen Ufer bes Gees noch weiter por. bei Rerenzen, nicht eine Meile von Mollis, trafen fie auf frangofische Boften. Daß Bellachich nicht felbft mit feiner Sauvtmacht bis Wallenftabt vorging, bag es ihm gar nicht einfiel, es fonnte möglicherweise feines Berufe fein, burch einen fraftigen Ungriff auf Mollis gur Gröffnung ber Berbindung thatig mitzuwirfen : bas find lauter Dinge, bie in ben Augen ber öfterreichischen Berichterstatter mohl gang in ber Ordnung fein muffen, ba feiner von ihnen nothig achtet ein Wort ber Erflärung barüber ju fagen. Doch hatten bie Frangofen meniaftens am 3. October noch nicht eine Macht bei Befen und Schannis vereinigt, Die ein foldes Borgeben fehr gefährlich gemacht hatte, befondere ba eine Umgehung auf bem nordlichen Ufer bee Gees nur auf weiten Umwegen möglich mar. Dem ruffischen Beerführer wird es febr gum Rebler angerechnet, bag er fich ben Weg über Mollis nicht mit Bewalt geöffnet hat, seltsamerweise ohne baß babei je einer größeren Thatigfeit ber öfterreichischen Abtheilungen als einer boch auch möglichen Sache gebacht murbe.

Suworow war, wie wir burch Stutterheim wissen, gleich Beyrother bafür, sich ben Beg über Mollis nach Ballenstadt zu bahnen,
alle anderen russischen Generale sprachen sich in und außer bem Kriegsrath leibenschaftlich gegen ein solches Unternehmen aus, der Feldberr
selbst trat zulest ihrer Ansicht bei, und man fam auf ben ersten Entichluß zurud, durch bas Sernstthal abzuziehen. Die gänzliche Entträftung der Truppen, und ber bereits fühlbar werdende Mangel an

Munition waren bie Grunde, bie hauptfachlich geltenb gemacht wurden. Wahrscheinlich hatten folche Rudfichten wenigstens bei Guworow felbft nicht ben Ausschlag gegeben, wenn man noch Luft und Freude an dem Krieg gehabt hatte, wenn nicht ber maglofe Unwille gegen bie Desterreicher gewesen mare -: aber bie Truppen mußten boch gewiß nach Allem mas vorhergegangen war, febr erichopft fein, und Schiegbedarf fonnte auch nach fo vielfachen Befechten nicht im Ueberfluß vorhanden fein. Der Entschluß auf Wallenftatt vorzubringen, auch wenn fich Jellachich barauf beschränfte, Die Ruffen bort in aller Rube und Sicherheit zu erwarten, und ihnen jede Wagniß allein ju überlaffen , war wohl ber beffere , bas fonnen wir besonders jest fehr beutlich überfeben. Aber bie öfterreichischen Berichterftatter icheinen boch manches Motiv, bas hier bestimment mitwirfte, qu überfeben, wenn fie von einer ,, unerflarbaren (:!:) Berftimmung" ber ruffifchen Unführer fprechen; von einem ,auf hoben Grad aefteigerten Rleinmuth"; zubem will gerabe bie Defterreicher eine große Freigebigfeit mit folden Bezeichnungen, Ungefichte ihrer eigenen Rriegsgeschichte, nicht recht fleiben. Der Erzherzog Karl, ben ber alte Suworom um biefe Beit fehr unfanft behandelte, und ber bas. wie es icheint, boch nicht gang verschmerzen konnte, außert, ber ruffische Felbherr hatte fuchen muffen fich an ber Linth Bahn ju brechen, und wenn er babei auch auf Maffena's gange Macht ftogen follte; ferner, ber Berfuch fich burch Maffena's gefammte Macht burchzufchlagen, hatte nicht fo viel toften tonnen als ber Rudzug über bie Banirer Berge. Darin liegt einige Uebertreibung; besonbere barf nicht vergeffen werben bag ber Pfat im Gernftthal hinauf, über bas Bichlerbad und Die Banirer Berge, gwar beschwerlich, aber an fich feineswegs jo fchlimm mar wie ber über ben Kingig-Rulm. vielmehr felbft fur Pferbe brauchbar, und eine gewöhnliche Berbinbungestraße zwischen bem Borberrheinthal und Glaris. Noch vor furgem hatte Linken zweimal biefen Weg genommen; ber vorausgeichicfte Auffenberg ging noch am 3. October über biefen Bag, und fam gang mohlbehalten in Slang an. Der befchloffene Rudgug mar alfo feinesweges an fich ein in bem Grade bebenfliches Unternehmen. baß man fich zu verwegenen Entschluffen hatte bewogen fühlen fonnen, um

ihn zu vermeiben. Bas ihn für bie Ruffen in einem fo hohen Grabe verberblich machte, war ein unerwartetes Ereigniß, ein ploglicher Schneefall im Gebirge.

Erft am 4. October ließ Sumorow Rofenberg's Abtheilung von Muotta nach Glaris heranruden. Sie hatte in ihrer Stellung im Muttenthal fein Gefecht weiter zu bestehen gehabt, und wurde nicht verfolgt; was ber Feind bei Schwys jurudgelaffen hatte, war ju fcwach um neue Ungriffe zu unternehmen. Ueberall auf ihrem Buge, besonders am Rlonthaler Gee, faben bie Truppen biefer Abtheilung bie Spuren bes Rampfes, ber febr heftig gewesen fein mußte. bemfelben Tage fenbete Sumorow feine Tragthiere voraus ; einige taufend Rrante und Verwundete mußten in Glaris ber Milbe bes Reinbes überlaffen bleiben; Die eroberten Kanonen, Die nicht mitgenommen werben fonnten, wurden unbrauchbar gemacht, Die Lafeten vernichtet. Auf ber anderen Seite versammelte &. D. Q. Betrafc ebenfalls am 4. October einen Theil feiner Truppen bei Mavenfeld am Graubundtner Ufer bes Rheins. Er hatte bagu erft burch ben Ergherzog Rarl veranlaßt werben muffen. Man muß aber gefteben, es war ein wenig fpat, und bag ber Mann mit ben Seinigen jenfeits bes Rheins bei Mayenfelt ftant, tonnte body wirflich bem ruffifchen Seere bei Glaris gar nichts belfen; fo fpat unternommen und nicht weiter fortgefest war bas wirflich nicht mehr als ein bloger Scheinversuch, Beiftand zu leiften.

Am 5. October früh um brei Uhr, bei bichtem Nebel, trat Suwortow's fleines Heer ben verhängnisvollen Zug burch bas Sernftthal an. Der Marsch ging an diesem Tage bis Elm. Die Franzosen versolgten am Worgen ziemlich lebhaft, und erlangten auch anfänglich einige Vortheile; bei Matt aber sette ein entschlossener Angriss ber rufflichen Nachhut, die gegen den Keind umkehrte, diesen ein Ziel. und die Verfolgung hörte ganz auf. Am 6. wieder vor Tage aufgebrochen, mühte sich der Zug über das Wichlerbad, durch den Jäzischlund, nahe am Hausstock vorbei über den Rinkenkopf, unter unfäglichen Anstrengungen die steilen Abhänge hinauf, die frisch gefallener Schnee zwei Kuß hoch bedeckte. Der Schnee wich unter dem Kuße, und der erschöpfte Krieger glitt oft wieder zurück, wenn er sich mühte auswärts

au fommen; gubem mar bas gange Beer febr balb barfuß, ober fo gut wie barfuß; benn naturlich mußte nach folden angestrengten Marfchen über Felfen und burch Bebirgemaffer, jum Theil in ftromendem Regen, bie Fußbefleidung bes Solbaten in fehr schlechtem Buftande fein -: jest blieben bie aufgeweichten und gerriffenen Schuhe und Stiefel haufig im feuchten Schnee fteden. Auf bem jenseitigen Abhange, nachbem ber Ramm überftiegen war, fah es noch schlimmer aus, benn hier hatte ein scharfer Bind ben Schnee meift meggeblasen, und nur eine bunne, in Glatteis vermanbelte Lage auf ben Felfenplatten gurudgelaffen, Die alle fleinen Spalten und Bertiefungen, auf benen ber guß fonft haften fonnte, fullte und ausglich, alle Eden abrundete. Was noch an Bebirgeartillerie übrig mar, fam nicht einmal bis jum Ramm bes Bebirges hinauf; die Beichute fturzten in Abgrunde hinab, wie fast alle noch übrigen Caumthiere - Die oft, wie fie hinabglitten, ihre Führer mit fich zogen in bas Berberben. Auch Toll verlor auf biefe Beife bas eine feiner Pferde mit feinem fammtlichen Gepacf; ein Jeber fuchte fortzufommen wie und wo er fonnte; man gerieth auf Pfade, Die baufig von fenfrecht berabfommenten Wafferriffen in ber Feldwand unterbrochen maren; über einen folden Spalt fprang Toll's ermübetes Pferd ju furg, und fturgte in die Tiefe, boch hatte ber führende Rojad, ber vorangesprungen mar, noch Beit es loszulaffen und rettete fich. Die Nacht überraschte ben Bug, ale faum Die Spipe ben Ramm erftiegen hatte, und eine furchtbare Nacht mußte auf ben nachten Felfen im Schnee verbracht merben - ohne Teuer, wie fich von felbft verfteht. Um den greifen Feldherrn burch etwas marmen Thee erquiden ju fonnen, um ein fleines Feuer zu Stande zu bringen, mußten bie Stangen einer Angahl Rofadenpifen gerhadt merben. - Doch erreichte Gumorow für feine Berfon noch fpat am Abend bas Dorf Banir - Die anderen Generale und ihr Stab bulbeten mit ben Solbaten unter freiem Simmel. Es ift fein Bunber, bag biefer Bug bem ichen febr gusammengeschmotzenen ruffischen Seere wieder einige hundert Mann foftete; befondere von ben Biemontefer Artilleriften überlebten nur wenige biefe ichreckliche Nacht. Rofenberg's Marich bauerte fast zweimal vierundzwanzig Stunden; erft in ber Nacht vom 7. gum 8. und gegen Morgen erreichten bie Truppen biefes Generals bas Stattchen Ilanz im Borber-Rheinthal. Die wenigen Pferbe, die nicht in Absgründe gestürzt oder unterwegs gefallen waren, langten aber nur nachdem sie erst die Eisen verloren, dann sich die Huse abgestoßen hatten, erlahmt und vollsommen unbrauchbar hier an. Auch Toll's zweites Pferd war in diesem Zustande; er mußte es hier lassen.

Hier in Ilanz sammelte nun Suworow seine erschöpften Schaaren, die sich erst am 10. wieder ganz zusammensanden; wie das nicht anders sein konnte im traurigsten Zustande und für den Augenblick vollsommen gesechtsunfähig, auch zählte das Fußvolf nicht mehr viel über 10,000 Mann. Toll war zu Fuß so gut wie barfuß hier angestommen; es blieb ihm weder Geld noch sonst etwas, als die abgetragene Kleidung, die er eben an hatte. Ein bewährter Dienstgefährte, Obrist-Lieutenant Sommer vom Quartiermeisterstab, theilte seine letzte geringe Baarschaft mit ihm, und Toll sam auf diese Weise in Besit der Mittel, sich ein Paar Stiesel und etwas Wäsche anzuschaffen.

Als ber Zug weiter ging, um sich bem Bobense zu nähern, über Chur und Mayenselb nach Feldfirch, wo Suworow mit Rosenberg's Abtheilung schon am 12. October eintraf, mußte Toll zu Fuß, ein fleines Buubel mit seiner sämmtlichen Habe, bas heißt mit etwas Basche, unter bem Arme, nebenher ziehen. In Feldsirch wurde die rücktändige Löhnung ausgezahlt; Toll konnte sich nun wieder nach und nach mit bem Nöthigsten versehen und einigermaßen vollständig ausrüften — blieb aber noch geraume Zeit ein Fußgänger, benn ein Vierd zu kausen reichten die Mittel nicht hin.

Seltsamerweise entwarf ber Feldmarschall Suworow schon in biesen Tagen einen Plan zu neuen Angriffsbewegungen, die über ben Rhein in ben Thurgau, bort zur Bereinigung mit Korsasow sühren sollten, und bann zur Eroberung der Schweiz, die unterbessen ganz in die Hände der Franzosen gesallen war, da die schwachen österreichischen und russischen Abtheilungen, die noch auf der linken Seite des Rheins und im Gotthartsgebirge verweilten, natürlich überall weichen mußten. Man fann in diesen Planen, die wir aus den Mittheilungen des Erzsherzogs Karl wohl nur unvollständig kennen, kaum etwas Anderes schen, als das Widerstreben eines unbeugsamen Sinnes, der sich nicht datein fügen kann und will, Verlorenes auszugeben —: benn wie die

geringe Bahl ruffischer Truppen, Die Suworow bei fich hatte, noch im Stande fein follte, fogleich wieder im fpaten Berbft einen neuen befcmerlichen Keldzug mit ber gehörigen Energie zu beginnen und barin auszudauern -: bas ift benn boch wirklich faum zu begreifen. bleibt gar febr bie Frage, ob felbft ber begeifternbe Ginfluß, ben Sumorom's Berfonlichfeit ubte, ben ermatteten Rrieger zu folden Bunbern ber Ausbauer fpornen fonnte. Rorfafow feinerfeits hatte fo gut wie gar fein Gefchut, nämlich nur bas wenige, bas ihm eine fleine Abtheilung Baiern und bie bes Pringen Conde jugeführt hatten. Die ruffifchen heere waren alfo gewiß vollständig außer Stande, Die Schweiz allein wiederzuerobern; bagegen fonnte vielleicht bas Unbeil wieber ausgeglichen werben, gewiß wenigstens jum Theil, wenn ber Ergherzog Rarl mit bem Sauptibeile feiner überlegenen und vollfommen - mehr fogar ale billig - ausgeruhten Macht von Schwaben ber wieber in bie Schweig vorbrang. Aber baran war nicht zu benfen. Die Schritte bes Erzherzoge murben von Bien aus auf eine bedauernemerthe Beife geleitet und gelahmt, und er mag auch wohl felbft nicht ben hochsten Grad möglicher Energie entwickelt haben 3mar bringt er in feinen Berfen neben bem ftrengen Tabel, bem er felbit fein bamaliged Berfahren unterwirft, auch Giniges zu feiner Entschuldigung bei, bas lauft aber im Grunde mehr auf eine bloge Erflarung ber Erfcheinung als auf eine Rechtfertigung binaus. - Der Ergbergog fcheint an ber Möglichfeit, Suworow's Truppen gleich wieder vorwarts in Die Schweig zu führen, gar nicht gezweifelt zu haben, bagegen fant er fonft allerhand Bebenfliches in bem Plane bes ruffifchen Felbherrn. Der Berfuch fich mit Korfafow jenfeits bes Bobenfees ichon auf feinblichem Boben zu vereinigen, ichien ihm vor Allem gefährlich; er rieth baber bem ruffifden Feldmarfchall, Rorfatow an ber fchmabifchen Seite bes Bobenfees an fich heran zu ziehen, um bann ichon mit biefem vereint nach bem Thurgau vorzubringen, wobei er felbft ihn burch Abtheis lungen seines Seeres unterftuten wollte, bie unterhalb bes Bobenfees über ben Rhein geben follten. Davon, bag feine Sauptmacht in ihren . Cantonirunge-Quartieren in Schwaben zu entbehren fein fonnte, mar alfo ein für allemal nicht bie Rebe.

Aber im ruffifchen Becre und Cabinet hatte fich immer bestimmter

eine Stimmung entwidelt, die nothwendigerweise zu einer Aenderung der russischen Politif führen mußte, da sie namentlich auch die des Kaisers Paul geworden war. Bei solcher Erbitterung konnten Widersspruch und weiser Rath nur reizen, und so führte denn die Hins und Herschreiberei am Ende dahin, daß Suworow, wie bekannt, in surchtbarem Jorn auch gegen den Erzherzog losbrach.

Unterdeffen ging ber Bug, ben Toll immer ale Fußganger mitmachte, am 15. und 16. über Dornburen und Bregeng am Seeufer bin nach Lindau, wo Toll mit bem Sauptquartier bis jum 30. blieb. Sier melbete fich auch Beneral Rorfafow, beffen Abtheilung jest um Stodach ftand, bei bem Feldmarschall. Dieser hatte ihm von Muotta aus, forvie er von feiner Riederlage horte, gefchrieben, bag er ihn mit feinem Ropfe verantwortlich mache fur jeben weiteren Schritt rudwarts. Korfafow mochte nach folden Worten wohl bas Bedürfniß fublen etwas zu thun, um bie Lage bes Dberfelbherrn in ber Schweig gu erleichtern - aber theils blieben ihm nach feiner Rieberlage bei Burich nur geringe Mittel - theile mar er am wenigsten ber Mann bagu, mit geringen Mitteln Großes ju leiften. Daß er nicht eher als am 7. October wieder in Bewegung fam, b. h. zu einer Beit, wo es jebenfalls ichon ju fpat fein mußte, mag nicht gang feine Schuld gewesen fein -: traurig aber nimmt es fich aus, bag er offenbar felber nicht genau wußte, mas er eigentlich unternehmen wollte; feine Anftrengun= gen liefen am Ende auf eine fogenannte "Recognoscirung" jenfeits bes Rheins hinaus -: ein Rame, ber fehr häufig folden friegerischen Unternehmungen beigelegt wird, die als Rinder ber Berlegenheit und Salbheit gar feinen bestimmten 3med haben. - Das Ergebniß mar, baß die Berbundeten bie Rheinbruden bei Diefenhofen und Conftang verloren, bie bei Biefingen freiwillig aufgaben. - Wie eine gewiffe eigenthumliche Urt ber Baterlandoliebe überhaupt wunderbare Ericheis nungen hervorrufen fann, hat vor furgem ein junger Ruffe Ramens Samelieff-Roftislamitich, ber aber freilich fein Rrieger ift, vielmehr feines Beichens ein hoffnungevoller angehender Drientalift, in einem eigenen biographischen Auffate ben feltsamen Bersuch gemacht, auch biefen Korfafow als einen großen, verfannten Felbherrn barguftellen, ber zu hoch frand und zu groß gefinnt war, um von fleinlichen Deutschen verstanden zu werden. Suworow beurtheilte ihn anders; es war für bas ganze Heer nichts weniger als ein Beheimniß, daß ber Obers selbherr biesen General, der ben ruffischen Fahnen einen Schimpf zuges zogen hatte, mit noch mehr Berachtung als Unwillen empfing.

Bon öfterreichischen Abtheilungen abgelöst zogen sich Suworon's nun mit benen Korsakow's vereinigte Truppen in ben ersten Tagen bes Novembers (vom 3. ab) tieser nach Schwaben zurück, um nicht wieder auf dem Kriegsschauplatz zu erscheinen. Auch Rosenberg blieb nur bis zum 4. bei Bregenz stehen. Die Erholungsquartiere behnten sich nun von Augsburg, wo das Hauptquartier nebst der ersten Colonne über Leutsirch, Babenhausen und Thanhausen am 6. eintraf, bis Mindelheim, Memmingen und Leutsirch aus. Gegen Ende des Monats wurden die Truppen in engeren Quartieren um Augsburg vereinigt, und von hier aus traten sie dann am 30. November den Rückmarsch, zunächst nach Böhmen, an. Die eine der beiden Colonnen, in welche das Herg, die andere, bei der sich Toll befand, an München vorbei, über Passau und Linz nach Budweis.

Auf bem Marsche wurden die Truppen überall sehr freundlich empfangen und zuvorsommend behandelt — besonders im Desterreichisschen, denn man hoffte noch immer sie im Frühjahr auf den Kampsplatzurücksehren zu sehen. In Brag namentlich bemühte man sich vielsach die rufflischen Krieger günstig zu stimmen, als die erste Abtheilung des Heeres dort ihre Winterquartiere genommen hatte. Auch die schönen Damen des böhmischen Adels, unter denen vor Allen die Herzogin von Curland. Sagan und ihre reizenden Töchter dem österreichischen Staate nüglich zu werden trachteten, bewarben sich um Ginfluß und suchten die erbitterten Gemüther zu beschwichtigen, indem sie ihre ganze Liebenszwürdigkeit ausboten.

Dieselben Scenen wiederholten sich, naturlich nach einem kleineren Maßstabe, in weniger glanzender Weise auch in Budweis, wo Toll mit Rosenberg's Stab den Januar und den halben Februar zubrachte. Hier waren es freilich nicht reizende Berzoginnen welche die Rolle gastireier Feen übernahmen, aber die Frauen der faiserlichen Beamten und einisger Kaufleute, die sie vertraten, thaten wenigstens ihr Bestes, und es

fehlte ben "Fasching" über weber an Ballen noch an Masteraben. Besonders merkwürdig schienen babei Tolln eine eigenthümliche Art von Gastmälern. Man wurde von einem österreichischen Beamten oder höheren Offizier in das "goldene Bließ" — ben "weißen Bären" oder sonst in einen ber besseren Gasthöse zu Tisch eingeladen, speiste mit ihm in einem besonderen Cabinet, und wurde von ihm auf das liebenswürdigste unterhalten. Jum Beschluß aber mußte der Gast seine Zeche selber bezahlen. — Die Truppen wurden übrigens mit allem Nöthigen im Uebersluß versorgt.

Toll war mit feinem Freunde, bem Dbrift-Lieutenant Commer, zusammen bei einem Raufmann einquartirt, ber fich alle Mube gab ihnen bas Leben angenehm zu machen. Diese beiben Offiziere wurden nun beauftragt, Die an Ort und Stelle rafch entworfenen Plane ber Schlachten und Gefechte in Italien und felbft in ber Schweiz, in bas Reine zu zeichnen. Gie arbeiteten mit fo vielem Gifer, bag fie ichon nach vierzehn Tagen mehrere folder Zeichnungen vorzeigen fonnten. Daß General Rofenberg an einem Blane bes Befechts bei Muotta gang befonderes Bohlgefallen fand, mar natürlich; Toll mußte öfter auf feinen Befehl fowohl zu ruffifchen ale öfterreichischen hoheren Dffizieren geben, um ihnen bie Beichnungen vorzulegen und zu erflaren. Der General-Major Benber, ber bie öfterreichische (örtliche) Brigate zu Budweis befehligte, war entzudt über die Plane und Toll's Berichte, wie er benn überhaupt großes Wohlgefallen an bem jungen Manne fand; er ließ es fich auch nicht nehmen ihn öfter in ber angebeuteten Beije zu Tijch einzulaben.

## Fünftes Kapitel.

Nudmarich. — Bharav:Bant in Arafau. — Breft: Litewsti. — Suworow in Robenn. — Rudfehr nach Petersburg. — Aufnahme ber Stadt. — Regies rungsantritt bes Kaisers Alexander.

Defterreichs Bemühungen blieben vergeblich. Der Raifer Paul ging awar oft von einer Meinung gur anberen über, und bann gewöhn-

lich von einem Aeußersten zum anderen —: aber mit einer gewiffen Selbstständigfeit. Bu leiten und zu fitmmen war er nicht; wenigstens gab es keinen Maßstab, nach bem sich hatte berechnen lassen, wie man ihn gewinnen könne.

Noch im Februar bekamen die russischen Truppen in Bohmen von ihrem Hose Befehl, den Rückmarsch anzutreten. Rosenberg's Ubetheilung, bei der sich Toll fortwährend befand, zog von Budweis über Brunn nach Olmus, und von hieraus auf demselben Wege, den die erste Colonne von Prag her genommen hatte, über Teschen nach Krafau.

Gine Scene bie Toll in biefer lettern Stadt, jedoch nur ale Buichauer, mit erlebte, machte einen tiefen und bleibenden Ginbruck auf Das Sauptquartier bes Generals Rofenberg blieb fein Gemuth. etwa gehn Tage in Rrafau, und Toll wohnte biefe Zeit über mit feinem Freunde Sommer gusammen in bem Gafthof, ber auch ben Bene-Gin Abenteurer wollte bie Belegenheit, ben Durch= ral beherbergte. marich ber Truppen und bas rege Treiben bas baburch entstand, benüten, und legte in ben Galen biefes Saufes eine Pharaobant auf. Die aufgehäuften Maffen von Ducaten und Thalern, Die gufammen gebundenen Badete Banknoten, erregten bie Reugier ber Fremden, bie eintraten um hier zu fpeifen, ober weil Beschäfte fie zu bem befehligenben General führten. Die Luft fein Glud zu magen, ober Langeweile veranlagten bann zum Spiele. Der Banquier, ber, um nichts zu verfaumen, Tage und Rachte lang bie Rarten abzog und fich zu nichts Underem Beit und Rube gonnte, nicht einmal bagu, Ordnung und Reinlichfeit feines Unjuges wieder herzustellen; ber, überwacht, mit entzundeten Augen, in foldem vernachläffigten Aufzuge, von ahnlichen Beftalten, feinen Croupiers umgeben, mit einer gewiffen Stumpfheit Belb einstrich ober ausgablte, mahrent es unter ben Fremben, bie ihr Glud versuchten, oft zu Ausbrüchen ber Leibenschaft fam, mar bem jungen Toll ein fehr widerlicher Unblid. Unter ben unglucklichen Spielern war ein Furft Defchtscherofy, Major im Benfa'fchen Infanterie-Regiment, ber gang gegen alle Orbnung bes Dienftes noch immer am Spieltifche fiben blieb, nachdem fein Regiment ichon feit mehreren Tagen weiter marfchirt war. Er verlor bier nicht allein mas er irgend an Belbe bei fich hatte, fonbern barüber noch Alles, mas ihm fein Rame und Credit verschaffen fonnte; man wollte wiffen bag er fur mehr ale funfzigtaufend Rubel Wechfel ausgestellt habe, und fah ihn gulest noch feine Pferbe, feine Equipage, ja felbft mas von feinen Uniformftuden irgent Berth batte, wie feine Scharpe und Adsfelfdmure, am Spieltisch verlieren. Toll war zufällig gegempartig wie ber Fürft feine allerletten hundert Dufaten verlor; er fah mit fteigenbem Wiberwillen wie fich bie Buge bes geplunderten Spielers bei jeder verlierenben Karte vergerrten, und julest mit Entsegen wie ber Furft bei bem letten entscheibenben Schlage aufsprang, und unter ben gräßlichsten Bluden, unter lafternben Reben und Berwunfdungen feiner Eltern, tie Stirn gegen ben Dien fchlug als wolle er fein Behirn am Bemauer Der Banquier und Die übrigen Spieler famen babei, gur größten Bermunderung bes jungen Buichauers, nicht im mindeften aus ber Saffung. Toll ichrieb es bem Ginbrud biefer Scene gu, bag er fich nie in feinem Leben gereigt fühlte fein Glud am Spieltifd, zu verfudjen; daß er es fogar geradezu nicht über fich gewinnen fonnte an einem Glücksipiel Theil zu nehmen.

Der Marich ging weiter über Lublin nach Brzeft - Litowofy, wo Rojenberg's Abtheilung ben 28. Marg / 9. April 1800 eintraf. Gin Jahr war vergangen feitdem bie Schaar am Dniefter bie Grengen bes Reiche überschritt um in bas Feld zu giehen, und welch ein Jahr! wie reich an Erfahrungen und Thaten! wie viel hatte auch Toll in furzer Beit gegeben und erlebt! - Sier, in biefer Gegent, follte er fich nun noch ein Baar Dale, wie jum Abichied bem greifen Selben bes eben bestandenen Feldzuge naben. Sumorom verweilte in ber Rabe, in Robryn, auf ben Besitzungen welche ihm bie Raiserin Catharina geichenft hatte , und hoffte , fich hier von ben Unftrengungen zu erholen, benen fo viele Junglinge und fraftige Manner erlegen waren. einem Abjutanten bes Felbmarichalls, einem Dberften Rufchnifow, und bem Director ber Rangelei, Staaterath Fuche, eingeführt, fpeifte Toll hier öfter an ber Tafel bes Feldmarschalls, boch nicht eigentlich in beffen Befellichaft. Alter, Difmuth, Ermubung hielten ben fieggefronten, und bald ichnobe behandelten Feldherrn in feinem Bimmer

zurud; nur auf Augenblide ließ er fich in den Speisesaal führen, um seine Bafte zu sehen und freundlich zu begrüßen.

Rady einiger Zeit traf ber Befehl ein alle Offiziere vom Quartiermeisterwesen, die sich bei dem zurückgesehrten Heer befanden, unverzüglich nach Betersburg zu senden. Sie mußten demgemäß zu einer Zahredzeit ausbrechen, wo in jenen Ländern von einem Ort zum anberen zu sommen, wirklich sehr schwer und beschwerlich ist; wo der aufthauende Schnee und die austretenden Flusse alle Wege grundlos machen.

In ber hauptstadt murben biefe Offigiere unter bie Befehle bes Beneral = Major Steinheil gestellt, ber fich burch bie Aufnahme bes ruffifchen Finnlands, einen gewiffen Ruf wenn nicht als Rrieger, boch ale Topograph und Kartenzeichner erworben hatte; täglich versammelte man fich in einem Gebaude bas jest bem Artillerie = Departement eingeräumt ift, und nun fing bas Beichnen wieber an. Toll fuchte fich wieder, mit Befährten, tie fo gut wie er von wenigen hundert Rubeln Behalt leben mußten, in ber theuren Sauptstadt bescheiben einzurichten. Der Dbriftlieutenant Abertas, ein anderer Berr v. Aberfas, ber in Civilbienften ftanb, und zwei Lieutenants, Gberhart und Chatow, wohnten mit Toll jufammen, in ber etwas entlegenen Gergief-Straße, und Cberhart, ben ein entichiebener Sang jum Beig forgfamer und erfinderifcher machte ale bie übrigen, verschaffte ihnen ben Mittagetisch bei einer guten alten beutschen Burgerefrau, wo bie Mahlgeit einem jeben nicht mehr als 24 Ropefen Banco toftete. Wie wenige junge Leute murben fich nach fo großartigen Erlebniffen in einem fo bescheiben begrengten Dafein gefallen; und wie Benige von benen, bie in ber Jugend feine größeren Unspruche machen burften, fonnen es über fich gewinnen, wenn fie im Alter zu ben hochsten Ehren und Burben gelangt fint, unbefangen, im Bewußtsein eines Berthe ber nicht von fleinlichen Aeußerlichkeiten abhängig ift, ja mit einer gewiffen Freudigfeit bavon zu erzählen, wie Graf Toll that.

Un Sorgen und Gemuthsbewegungen fehlte es übrigens bei allebem ben Offizieren nicht, so regelmäßig und einförmig ihr Leben fich fortbewegte. Gines Tages, als fie in ben Salen versammelt waren, bie man ihnen als Geschäftslocal angewiesen hatte, wurde ein faiserlicher Befehl befannt gemacht, vermöge beffen eine Menge Offiziere bes Quartiermeifterftabe ohne allen Grund verabschiedet - fconungelos aus bem Dienft ausgeschloffen waren. Rein Menfch fonnte errathen Die burch eine folche entehrende Berabschiedung leberrafchten waren in Bergweiflung. Toll, bestürzt wie Alle, hatte Urfache fich im Stillen ju einem Unbegreiflichen Glud ju wunschen. Unter ben Ausgeschloffenen waren nämlich brei Sauptleute bie, alter im Rang als er, unmittelbar vor ihm in ben Liften ftanden - : er fonnte fich nicht erflaren warum bies umfaffende Entlaffen oder Fortjagen gerabe bei ihm angehalten hatte, ohne ihn mit fortzureißen. Spater wurde ihm bas Rathfel burch ben Beneral Steinheil geloft. Diefer hatte nämlich bei bem Grafen Liewen angefragt, mas in Begiehung auf bie entlaffenen Diffiziere nun weiter zu verfügen fei? ob fie etwa bie Sauptftadt augenblidlich zu verlaffen hatten? - Er hatte bei biefer Belegenheit auch Toll'e erwähnt. Graf Liewen batte barauf gefagt, bie Offiziere konnten ce mit ihrer Abreife halten wie fie wollten , und hinzugefügt: "Bas Toll anbetrifft, von dem hat Seine Majeftat eine febr gute Meinung, weil er eine febr fcone Sand ichreibt." - Gine an fich fehr geringfügige Cache, eine ichone Sandichrift, hatte fo Toll nicht allein vor Unglud bewahrt -: fie verichaffte ihm mittelbar fogar eine rafche Beforberung. Es mar vermoge jener umfaffenden Maagregel etwas leer geworben im Quartiermeifterftab; viele altere Offiziere waren entfernt worben, und in Folge beffen wurde Toll fchon am 30. April / 12. Mai 1800 gum Major ernannt, nachbem er faum feche Monate in bem vorhergebenben Rang gebient batte.

Der Kaiser Paul, ber wohl fühlen mochte baß die russische Armee eines höheren Grades taktischer Ausdildung bedürse, beabsichtigte in der Nähe von Petersburg, und zwar in der unmittelbaren Umsgebung der kaiserlichen Luskschlösser Truppenübungen, sogenannte Manoeuvres, nach dem Muster der in Preußen üblichen, zu veranstalten. Als Vorbereitung wurde im Lauf des Sommers der dazu bestimmte Landstrich aufgenommen, und eine Spezialkarte desse ben ausgeführt. Unter dem Beschle der Generals Majore Muchin und Bulatow wurden vierundzwanzig Offiziere vom Quartiermeisters

wesen mit dieser Arbeit beauftragt; unter ihnen auch Toll. Der bestümmte Landstrich wurde in vierundzwanzig Abschnitte getheilt, beren jeder von einem der Offiziere bearbeitet wurde. Dem Major Toll war ein solcher Abschnitt in der Umgegend von Oranienbaum zugefallen. Um die Karte zusammenzusezen und in das Reine zu zeichnen verssammelte sich dann das ganze Commando in Peterhof, wo die Offizziere für die Zeit in die sogenannten Cavalierhäuser einquartiert waren.

Diefer Arbeit folgte aber unmittelbar eine andere, auf welche bie Offiziere vom Stabe bei weitem weniger gefaßt ober vorbereitet fein Der Raifer wollte ein Mobel von Betersburg nach einem fehr großen Magitab machen laffen, und zu ben Borarbeiten wurden Toll und mehrere andere Offiziere befehligt. Der Auftrag beschrantte fich nicht bloß auf eine genaue Aufnahme ber Stadt, aller Stragen, Blate und Sofe; es follte nicht allein ein Blan gezeichnet werden auf bem alle einzelnen Saufer genau bezeichnet maren - : auch bie Facaben aller Saufer und felbit die Unfichten berfelben von ber Soffeite mußten mit ber nämlichen geometrischen Genauigfeit gezeichnet werben. Dan braucht fich nur zu erinnern welchen Umfang Beteroburg bamale bereits hatte, um fich vermöge einer leichten Berechnung ju überzeugen baß biefer peinlichen Arbeit gar fein Enbe abzusehen war! Inbeffen fant Toll boch einen Gewinn babei, indem fie ihm eine werthvolle Berbindung guführte. Er lernte in bem gleichfalls zu biefem Gefchaft befehligten Major Renni bei naberem Berfehr einen Mann fennen, ber ihm in jeder Begiehung gufagte, und bas war um fo erwunschter ba ber Kreis, in welchem Toll bisher gelebt hatte, auf Die ungludlichfte Beise gestort wurde. Der Obriftlieutenant Aberfas mar mahnfinnig geworden. Renni nahm Toll's Borfchlag, fich gusammen eingurichten, fehr bereitwillig an, und unverzüglich bezogen beibe eine gemeinschaftliche Wohnung im Saufe eines Raufmanns Apaischtichifow an ber Rafuschtin = Brude. Toll war viel im Saufe bes Leibarztes Bed, bem ihn ber Schwiegersohn bes Saufes, ber Dberft Sommer empfohlen hatte. Toll führte auch Renni hier ein, und biefer heirathete fpater Bed's jungere Tochter.

So verging ber Winter. Bas Toll am 12/24. Marg erlebte, laffen wir ihn wohl am beften mit feinen eigenen Worten ergablen.

"Der Saushert, bei bem wir vier Bimmer fur funfundzwanzig Rubel monatlich gemiethet hatten, war ein Goldftider, und in feiner Berfftatt arbeiteten meift Beiber von Barbe - Golbaten, bie bes Morgens fruh famen und am Abend wieder nach Saufe gingen. Marz war ich früher aufgewacht als gewöhnlich; ich war aufgestanden und an bas Fenfter getreten. Da hore ich ploglich mir in bas Dhr fluftern: "Der Raifer ift tobt!" - Wie ich mich umwendete, erblidte ich ben Sanoherrn, ber unbemerft hereingefommen war und hinter mir ftand. "Um bes Simmels willen!" erwiderte ich, "mas fagen Sie ba! wie Sie unvorfichtig find! nehmen Sie fich in Acht!"-Denn wir burchlebten wirflich eine Zeit in ber man nicht vorfichtig genug fein fonnte, und ich banfte jeben Abend von gangem Bergen Gott, bag wieder ein Sag ohne Unglud vorübergegangen fei. Unfer Sausherr aber gab mir gur Antwort : "Gein Gie ruhig; unfere Arbeiterinnen ergablen bag alle Barberegimenter ausgerudt fint, um ben Sulbigungeeid zu leiften." - Gilig wedte ich nun Renni und theilte ihm mit was geschehen sei; wir fleideten uns schnelt, um uns ohne Saumen nach bem Binterpalaft ju begeben. Sier fanten mir in bem Theil bes Gebäudes, ten ber Großfürst Alerander Pawlowitich bewohnt hatte, Diffigiere und Beamte aller Grade bereits in febr großer Angahl verfammelt; auch in ber Hofcapelle, wo unfer jugent: licher neuer Raifer mit aufgeloftem Saar, in Thranen, tem Gottesbienft fur Sterbende beimobnte. Sier leifteten auch bie eben Amvefenben ben Sulbigungeeit, wie eben ein Jeber bagu gelangte, ohne bag irgent eine Rangordnung ober irgend ein feierliches Geremoniel beobachtet worben mare. Bie ich barauf mit meinem Gefährten wieber heimging, faben wir unterwege überall unter bem Bolf ben Ausbrud einer Freude, bie feine Feber ichilbern fann. Alle Leute bie fich in ben Strafen begegneten, umarmten fich, und wünschten fich gegenfeitig Glud, wie beim Wiedersehn nach einer langen Treunung. -Bir waren benfelben Tag ju Mittag bei bem Leibargt Bed, ber bie gange Racht bei ber Raiferin Maria Feodorowna gewesen war. wurde gang frei und unbefangen vom Tobe bes Raifers Baul Betrowitsch gesprochen; alle Ginzelnheiten bes Ereigniffes murten verhandelt ale ob von etwas gang Gewöhnlichem bie Rebe fei, und Riemant in

ber Gesellichaft verrieth babei ein anderes Interesse als bas ber Reugierte. Mich aber bewegte innerlich vor Allem bie schändliche That
ber Berbrecher, besonders bes Grafen Pahlen, ber vom Kaiser Paul
mit Wohlthaten überhäuft worden war, und nun die Hauptrolle in ber
Berschwörung gespielt hatte."

Alerander hatte alle Fassung verloren und zersloß in Thränen! er hatte gutmuthig geglaubt, man könne einen Kaiser von Rußland, einen Mann wie Paul, abseyen ohne ihm sonst ein Leides zu thun! — Er hatte erwartet, daß die Berschworenen so versahren würden! — Ein Beweis, daß er weder die Geschichte des oströmischen Kaiserreichs, noch die Rußlands überdacht und verstanden hatte! — Ein Beweis, daß er noch sehr jung war in dieser alten Welt!

Es fei vergonnt bier im Borbeigeben zu bemerten, wie feltfam überall und immer bie Sage fich in bie Weschichte einbrangt. Bie oft ift ergahlt worden Raifer Paul habe, wenige Tage vor feinem Ende gewarnt, ju bem Grafen Pahlen gefagt : "Man fagt mir bag eine Berfchworung gegen meine Berfon befieht, und bag Gie einer ber Berschworenen fint!" und ohne auch nur einen Augenblick bie Faffung zu verlieren, habe Bablen ermibert: "Allerdings bin ich in ber Berfchmorung; wie follte ich fonft bie Schuldigen und bas gange Complot fennen lernen!" - Es giebt wohl faum eine Anefdote bie eine weitere Berbreitung und mehr Glauben gefunden hatte. ift bie feltene Beiftesgegemwart bes Grafen bewundert worben! -Und bennoch ift bas, wenn auch nicht gerade eine Fabel, boch eine . Sage, über bie Pahlen felbft noch mahrent feines Lebens oft genug Belegenheit fand zu lächeln. Etwas Wahres ift allerdings an ber Beschichte, aber fie lautete boch anders wenn Graf Bablen selbft fie Der Raifer rebete ihn allerbinge eines feinen Bertrauten ergablte. Tages bei ber gewöhnlichen Morgen = Audieng mit ben befannten Worten an; Pahlen aber, auf bas außerfte überrascht und erschreckt, wußte junachft nichts Befferes zu thun, ale einige Augenblide in ber Berbeugung zu verweilen, bie er eben im Begriff war zu machen, bamit ber Raifer ihm nicht in bie Augen feben, nicht Furcht und Entfegen in feinen Bugen lefen tonnte. Beiter ging zuerft feine Beiftesgegenwart nicht. Erft als er glaubte burch schnelle Unstrengung ben ge-

wöhnlichen Ausbrud feiner Buge einigermaßen wieber hergeftellt gu haben, magte er fich aufzurichten, fand aber boch in ber Gile feine beffere Antwort ale bie Borte : "Wie fonnte bas fein Guer Majeftat! - bafur haben wir ja bas Orbonnanghaus!" - bie er mit immer noch niebergeschlagenen Augen sprach. - "Das ift auch wahr!" fagte barauf ber Raifer ploblich vollfommen beruhigt, und ließ biefen gefährlichen Gegenstand bes Beiprache fallen. - Dies fogenannte Orbonnanghaus mar nämlich eine leitenbe Dberbehörde ber geheimen Boligei. mit einer gang unbestimmten, eigentlich alfo unbegrenzten polizeilichen und richterlichen Gewalt ausgerüftet. Der Raifer Baul hatte bei feinem Regierungeantritt eine abnliche Beborbe, bie früher beftanb, mit vielem Geräusch aufgehoben. Wie jeder Mensch voraussagen fonnte, fab er fich balb genothigt, fie unter einem neuen Ramen wieber Da nun bas Orbonnanghaus feine Schöpfung mar, feste er in bie Thatiafeit biefer balb im Beheimen, balb in offener Bewalt thatigen Behörde bas unbebingtefte Bertrauen, und vergaß, baß fie eben auch unter bem Ginfluß bes Grafen Bahlen ftanb. Die Barnung mar nicht von Seiten bes Orbonnanghauses gefommen, und idien barum feiner Beachtung werth.

## 3weites Buch.

Allmäliges Emporfteigen zu höheren Stellungen unter bem Kaifer Alerander 1801-1811.

## Erftes Kapitel.

Erfe Truppenubungen bei Krasnoie Selo und Beterhof. — Feldmaridall Graf Ramensty. — Fürft Beter Boltonsty. — Berfonliche Berührungen mit bem Kaifer Alexander.

Dit bem Regierungsantritt bes Raifers Alerander beginnt ein neuer Abschnitt in ber Geschichte Rußlands. Der jugendliche Monarch fündigte, wie befannt, ben Bolfern feines weiten Reiche noch an bemfelben Morgen, ber ihn als Raifer begrußte, feierlich an, bag er im Sinn und Beift feiner Großmutter zu herrichen gebenfe, und boch verfolgte er, burch ben Bang ber Beltgefchichte gezwungen, eine burchaus verschiedene Bahn. Es war ihm mit bem redlichen Gifer ber Jugend um bas Recht zu thun und um bas Seil ber Menschheit; um bas, was er bafur hielt. Mit Dacht bemuhte er fich überall, in allen Breigen bes öffentlichen Lebens einen neuen, thatigen Beift zu meden; Manches wurde freilich übereilt, Manches verfehrt angefangen; Bieles burch die bodenlose Unguverlässigfeit und Untreue ber Behörden, mit ber eine lange Stufenleiter hinab immer wieber von neuem zu fampfen gemesen mare, theils in Nichts verflüchtigt, theils von seinem Biele abgelenft, und in vielen Bezichungen erlahmte ber jugendliche Gifer, ber feine Rrafte überschatt hatte, nur allzu schnell, besonders wenn ber Baum nicht gleich fertig fein und Fruchte tragen wollte, fobalb bas Samenforn in bie Erbe gelegt war; inbeffen gefchah boch manches Lobenswerthe und Beilfame.

Auch nach außen, in seinen Beziehungen zu bem übrigen Europa, verfolgte Alexander einen der Politif Katharina's gerade entgegengeseten Weg. Sie hatte es allerdings gern gesehen, daß Desterreich, Preußen und England das revolutionäre Frankreich bekämpften; sie hatte dazu getrieben, aber ohne je an dem Kampse Theil zu nehmen. Diesem war sie geslissentlich fremd geblieben, um, während das westliche Europa anderweitig beschäftigt war, ruhig ihre Plane gegen Polen versolgen zu können. Alexander dagegen dachte nicht an Konstantinopel und den Bosporus; er wollte wie sein Bater in den allgemeinen Gang der europäischen Politis eingreisen, sogar noch entschiedener. Für den Vertreter des Rechts, des Heils der Menschheit, war natürlich die nächste Aufgabe den Nebergriffen Frankreichs zu wehren.

Bon ftaatswirthschaftlichen Ginfichten war man bamals in Rußland noch ziemlich entfernt, und fo wurde benn auch ber Buftand ber Finangen nicht gehörig gewürdigt. Man gab fich nicht Rechenschaft bavon, inwieweit bie Mittel, Die bem Reichofchan zu Gebote ftanben, genügten, bie Roften ber Rolle zu bestreiten, Die man zu übernehmen im Begriff mar, ober wie fie in vernünftiger Weise vermehrt werben fonnten, und blieb bei ber allgemeinen Borftellung fteben, bag man fich burch eine Bermehrung bes Papiergelbes leicht bas Nothige verschaffen fonne. Unfägliches Unheil ift baburch veranlaßt worden. Ueber ben Buftant bes heeres fonnte man fich naturlich nicht in bemfelben Grabe taufchen. Man mußte fich gesteben, bag es bei weitem nicht gablreich genug mar und in feiner taktifden Musbildung gu febr gurudftand, um ju genugen, wenn Rugland fich nicht mehr auf einen Rampf mit turtis fchen ober polnischen ungeregelten Sorben beschränfen, sonbern im meftlichen Guropa eine entscheibenbe Stimme führen wollte. Unter ber Raiserin Ratharina mar es vernachlässigt. Digbrauche und grober Unterschleif waren Schuld, bag bie Regimenter mitunter auf eine gang unbebeutenbe Ropfgahl herabfanfen, ber Solbat barbte, und an gredmäßige Uebung wurde nicht gebacht. Unter Paul trat freilich, wie fcon bemerft, eine große Dienftesftrenge an bie Stelle biefes allau ichlaffen Wefens, und es wurde mit einem in Rugland bis babin nie erhörten Gifer in einem fort erercirt; aber ein taftifcher 3med mar mit tiefer immermahrenben Wachtparabe nicht verbunden. Das Gange

blieb eine bloße Spielerei, die ihren Zwed in sich selbst trug; über die Dinge, die eine Wachtparade in ihrer Art zum Classischen erheben, fam man dabei nicht hinaus; der Parademarsch blieb immer das Eins und Alles. Schaben that dann auch der Armee ganz entschieden, daß bes Kaisers seltsames, launenhaftes Versahren viele Generale und Ofssiere vertrieb, die wenigstens einige Ersahrung hatten. Die Feldsmandenwres, die Kaiser Paul in Nachahmung der preußischen veranstalten wollte, erlebte er nicht mehr.

Mit großer Thatigfeit ging man nun unter bem neuen Herrscher an bie zweckmäßigere Ausbildung und theilweise Umgestaltung bes heeres; man suchte bessen Organisation und Verwaltung zu regeln, und wenn es auch nicht gelang, auch nur der ärgsten Migbrauche schon

in ben erften Jahren Berr zu werden, fo gefchah boch etwas.

Bas die taftische Ausbildung des Heeres anbetrifft, fam es im Sommer bes Jahres 1803 endlich babin, bag wirflich in ber Umgegend von Krasnoie-Celo, enva brei Meilen von Betersburg, auf ben feither in ber Beschichte bes Erercirens beruhmt und claffifd gewors benen Felbern, Uebungen in großerem Maagftab angestellt wurden. Die bamale ichon ziemlich gabireichen Garben rudten bagu aus und wurden durch einige aus bem ruffifden Finnland herbeigezogene Regimenter verftarft. Zwei Beere follten bier gegeneinander auftreten. Das eine, bem bie Rolle bes Angreifers überwiesen war, befehligte ber Keldmaridall Graf Ramenety, ein wunderlicher alter Mann, ber etwas barin feste feltfam und launenhaft, und in ben Bewohnheiten bes taglichen Lebens einfach und abgehartet zu erscheinen, ohne baß ihm Die Ratur Benius und Großartigfeit bes Charaftere verliehen hatte, wie feinem Zeitgenoffen Sumorow. Das andere Beer, bas ben Angriff abmehren follte, war unter bie Befehle bes Generale von ber Cavalerie Michelson gestellt. Diefer war ein tuchtiger Saubegen ohne fonderliche Bildung. Er hatte bei ber Befiegung Bugaticheff's bas meifte Berbienft gehabt, und hörte fich gern ale ben Retter von Rafan bezeichnen. Manche Undere, Die beffer an ben Sof taugten, waren ihm vorgezogen worden, er glaubte fich jurudgefest und nicht nach Berbienft anerkannt, flagte gern barüber gegen biejenigen, benen er fein Bertrauen fchenfte, und außerte fich fogar mitunter mit Beftigfeit über Intriguen seiner Feinde, ohne boch eigentlich unzustrieden oder innerlich erbittert zu sein. Uebrigens ftand er wegen einer selbst in Rufland und zu ber Zeit nicht allgemeinen Grausamkeit in der Behandlung bes Soldaten nicht im besten Ruf.

Dem Quartiermeifterftab, ber bas mechanische Kartennachzeichnen von Paul's Zeiten her bis babin fortgefest hatte, wurden nun endlich Gefchäfte zugewiesen, Die seinem Birfungofreise im Rriege mehr entfprachen; es waren jest Stellungen auszusuchen, Lager abzusteden und Mariche in ihren Gingelnheiten anguordnen. Bezeichnend ift babei, baß Major Toll General-Quartiermeifter bes Ramensty'fden Beeres werben mußte, weil mehrere altere Offiziere, Die auf ber Ranglifte hober ftanben, offen befannten, bag fie mit ber Sadje nicht umzugehen mußten, und fich ter Aufgabe nicht gewachsen fühlten. Es fam hingu baß Toll vom Cabetten-Corps her in bem Rufe ftant, große Renntniffe gu befigen. Als er fich bei bem greifen Feldmarschall melbete, nahm biefer, ber fonft nicht eben milbe und freundlich mar, ihn als einen Bogling bed Cabetten-Corps, in welchem er felbft feine Erziehung erhalten hatte, fehr wohl auf, und gang gunftig murde ber alte Berr vollends geftimmt, als Toll einige Fragen zu beffen vollfommener Bufriedenheit beautwortete. Ramenofy forberte ben jungen Offigier auf täglich gu ihm zu fommen, und nahm ihn häufig mit, wenn er fich aufmachte, um ben Schauplag ber angeordneten Uebungen vorläufig fennen gu lernen. Toll mußte fich bann zu tem Felbmarichall auf eine fogenannte Telega, einen vierraberigen Rarren, feten, und mit ihm über Stod und Stein in ber Wegend herumfahren.

Mit der Dertlichfeit bekannt, entwarf dann Kamensty selbst die Disposition zu dem bevorstehenden Manoeuvre, so daß Toll und einige andere Offiziere sie blos mehrfach abzuschreiben und den verschiedenen Truppentheilen zuzusenden hatten. Um bestimmten Tage brachen die Garden von Petersburg auf und marschirten nach der Gegend von Krasnoie-Selo, wo Toll sie auf dem rechten Ufer der Duderowska im Lager aufstellte, während Michelson mit seinem fleinen Heere auf dem entgegengesetzten Ufer Stellung nahm.

Die Aufgabe, die Ramenofh fich ftellte, bestand barin, dem Gegner, der eine fehr ausgebehnte Stellung inne hatte, indem er auch

Rrasuvie-Selo befest hielt, mahrent er ben rechten Flugel an ben walbbewachsenen Jagerberg ftutte, ben Rudzug nach Gatschina abzufcneiben, nachbem er ihn gezwungen hatte, feine Stellung zu verlaffen. Ramenofy fuchte ben rechten Flügel feines Gegners zu umgeben, und Michelfon fah fich baburch unmittelbar jum Rudzug veranlaßt, wobei es in ber Rabe bes Dorfes Rarelacht ju einem allgemeinen Befecht fam. Geleitet von zwei alten Rriegern, Die zwar beibe weber Manner von ausgezeichneten Fahigfeiten, noch wiffenschaftlich gebilbete Theoretifer waren, boch aber wenigstens ben Rrieg aus vielfacher Erfahrung fannten, hatte bas Bange ben Charafter einfacher 3medmäßigfeit und einer gemiffen Bahrheit; bas heißt, es fam, insoweit bas bei bergleichen bramatifch bargeftellten Gefechten ber Fall fein fann, bem nahe, was im Kriege möglich ift und wirklich geschieht. Fur Toll waren fie lehrreich, weil er hier jum erstenmal ber Bertraute umfaffenber Unordnungen mar, bie Unfichten bes Dberbefehlohabers erfuhr, mit bem 3med jeber Bewegung befannt murbe, und überall Abficht und Erfolg vergleichen founte. Er wurde aufmertfam barauf, wie man ohne Gefecht, burch eine bloße Bewegung, Richtung ter Sauptmacht auf ben ichmachften Bunft ber feindlichen Stellung und brobenbe Umgehung, ben Gegner zum Rudzug nothigen konne. Namentlich beschäftigte ihn auch bie Bereinigung ber Artillerie in Daffe, um auf einen entscheibenben Bunft zu wirfen, bie in Ramenofy's Unorbnungen lag.

Gerade dieser Einsachheit und Wahrheit wegen aber hatten die Anordnungen ber beiben Generale, und die Ausführung, den Beisall bes jungen Kaisers und seiner unmittelbaren Umgebung nicht gewonnen. Es hatte sich seit dem siedenjährigen Krieg, wie die gesammte militairische Literatur der Zeit bezeugt und Behrenhorst mit treffendem Spott berichtet, die seltsame Unsicht verbreitet, Friedrich der Große habe die glänzenden Erfolge seiner ruhmvollen Feldzüge durch sogenannte Manoeuwres zu Wege gebracht, d. h. durch fleine, unendlich sein und fünstlich angeslegte und mit der größten Genauigkeit ausgeführte Erercir-Kunüftücke. Die Schlachten von Roßbach und Leuthen gaben vor Allem Beranlassung dazu. Diese Ansicht war namentlich auch den Herren geläusig, die sich in Militairunisorm an den Höfen und in der großen Welt

bewegten, und bie fie boch eigentlich nur von Sorenfagen, gleichfam burch ben Witerhall haben fonnten; ficher ift nie von einer geheimnigvollen Runft bes Manoeuvrirens mehr bie Rebe gemejen als bamale. Kunftlichfeit und Busammengesetheit war es, mas man ausbrudlich von ber Anordmung verlangte, und worin man ben Beweis eines bas gange Bebiet ber Taftif beherrichenten, geubten Beiftes gu feben glaubte; besonders wenn bei jeder Bewegung zwei oder brei verichiebene 3mede zugleich verfolgt wurden, und irgent ein fleinlicher Mechanismus barauf angelegt mar, ben Feind zu überrafchen, ober wie man fich einbildete, in eine Falle ju loden. Bon ten Truppen verlangte man bann in ber Ausführung eine Benauigfeit ber Bemegungen, vermöge welcher jeder Aufmarich, jede Evolution im Raum bis auf Bolle mit ber vorher angestellten Berechnung übereintraf; Frontmärsche, bie zur Bewunderung aller Renner ohne Schwanfungen ber langen Linien ausgeführt wurden, und fünftliche Belotonfeuer, Die nie aus bem Tact famen. Das Alles wurde bei Botebam in hochster Bollfommenheit geleiftet, man wollte es bei Betersburg nicht fchlechter haben, und nachdem man sich bis bahin fo ziemlich ohne theoretische Renniniffe beholfen hatte, führte fo ber erfte Schritt, ben man gur taftis ichen Ausbildung bes Beeres that, auf Irrwege, anftatt bem Biele näher zu bringen.

Im folgenden Jahre — 1804 — sollte es also in der Gegend von Veterhof sehr viel kunstreicher hergehen. Der Fürst (Beter) Wolfonsty, General-Abjutant des Kaisers, später Chef des Generalstabs, und zulest Minister des kaiserlichen Haufes, war es, der diesmal hauptsächlich die militairische Zauberlaterne einrichten sollte. Seines Wesens ein sehr undedeutender Mann von geringen Fähigseiten und sehr besching auf den Major Toll verlassen, und um so mehr, da dieser, einige Jahre früher dei der Aufnahme der Gegend um Peterhof beichäftigt, mit der Dertlichseit genau bekannt war. Toll hatte also die Dispositionen auszuarbeiten, wozu ihm zwei Capitains vom Quartiermeisterstab, Seliawin, der eine sehr schon hatte, als Gehülsen beigegeben wurden. Die Arbeit war keine geringe, da die Dispositionen beigegeben wurden.

fitionen zu ben Manoeuvren, von benen man fich einen Begriff machen fann wenn man Guibert's Essay sur la tactique gur Sand ninmt, auf alle Ginzelnheiten eingingen, genau bestimmten auf welchen Bug jede Colonne zu beplopiren babe, ebenfo bie Richtungspunfte porfcrieb, im Raum Alles bis auf Fuß, beinabe bis auf Bolle vorber bestimmte, und nicht minder peinlich festfette, wie die einzelnen Bewegungen in ber Zeit ineinander greifen follten. Bebe biefer Dispofitionen wurde auf Dieje Weife ein Werf von vielen Bogen, und es mußten noch einige Beichnungen beigefügt merten, um bie Cache anschaulich zu machen. Dies Treiben barf uns burchaus nicht munbern; waren boch mitunter felbft Dispositionen zu wirflichen Gefechten, im Rriege, bamale, wenn fie von gelehrten Generalftabes Diffizieren ausgingen, mitunter nicht im Minteften antere beschaffen. nur die Disposition zu bem britten Angriff auf Coftheim 1793 (in ber neuen Bellona). Das Unternehmen an fich mar ein fehr unbebeutenbes; Die Disposition aber, Die gewiß fein Mensch auswendig behalten fonnte, füllt nicht weniger ale 91/2 gebruckte Geiten, und wie genau ift ba Alles und Jebes vorgeschrieben! Dbgleich bas verwidelte Runftftud noch bagu bei Racht im Dunfeln ausgeführt werben follte, icheinen bie gelehrten Planmacher boch ber gemuthlichen Ueberzeugung gelebt zu haben, bas Gefecht fonne und werbe fich, wie ein friedliches Manoeuvre ohne alle Reibung und Storung, gang ber Borichrift gemäß, regelmäßig abspinnen. Wir muffen fogar, wenn wir gerecht fein wollen, bingufugen, bag wir nicht burchaus berechtigt find über biefe vergangene Beit vornehm zu lächeln. Gin langer Briebe ruft immer und überall abnliche Ericheinungen bervor; bas eigentliche Wefen bes Rrieges wird mehr und mehr vergeffen, und ber Ginfluß ber Erereirplage macht fich geltenb. Man febe nur bie Dispositionen nach, die mahrend bes Feldzuge 1848 vom viemontesis ichen Sauptquartier ausgegangen find, namentlich bie zu ten Gefechten von St. Lucia am 6. und Goito am 22. Mai; bem Sadwerftanbigen fann es nicht entgeben baß fie gang entschieben ben Charafter von Dispositionen zu Erereir - Manoeuvren an fich tragen. Und gang baffelbe last fich von febr Bielem fagen, bas in ber ruffifchen Urmee mabrent bee Feldjuge 1828 verfügt murbe.

Bur Toll waren bieje lebungen bei alle bem in mehr als einer Beziehung von Rugen. Die Dispositionen und Zeichnungen mußten natürlich immer vorher bem Kaifer vorgelegt und umftanblich erläutert werben; babei wurde Toll bem jungen ganbesherrn verfonlich als ein vielversprechender Offizier befannt, mas in Rugland gewöhnlich entscheibend ift fur bie Laufbahn auf bie man hoffen barf; man ward überhaupt aufmerkfam auf ben talentvollen jungen Mann, bem balb allgemein große Renntniffe jugetraut wurden. Echon bei Belegenheit jener früheren Uebungen unter Ramenofy, mit benen man fich nicht aufrieden zeigte, war Toll von allen Betheiligten allein burch eine Belohnung ausgezeichnet worten. Er hatte nämlich, wie bas in Rußland auch in Beziehung auf friegerisches Berbienft üblich ift, einen Brillantring erhalten. Dieselbe Belohnung wurde ihm auch biesmal ju Theil, und ber Raifer hatte ihn fo fehr ichagen gelernt, bag er ihn, mas bamals burchaus nicht etwas Gewöhnliches mar, öfter freundlich anrebete, wenn er ihm in ben Stragen von Petersburg begegnete. Much entspann fich feit ber Beit gwischen bem Fürften Wolfenoty und Toll die Art von Freundschaft, Die öfter vorkommt zwischen einem pornehmen herrn, bem bie Berhaltniffe unabweisbar, als eine Rothwendigfeit, eine bedeutende Stellung anweisen, und einem tüchtigen Mann ber mit feinem Talent für ibn eintritt mo es gilt.

Dann wurde Toll auch biese Beschäftigungen zuerst wieder auf das Studium gesührt. Kutusow hatte ein wahres Wort gesproschen, indem er sagte: "die Wissenschaften solgen Dir nicht aus dem Cadetten-Corps." Die meist ganz mechanischen Beschäftigungen, die ihm während des Friedens als Dienst ausgebürdet wurden, ließen nicht viel Zeit zu anderen Arbeiten, und waren nichts weniger als geeignet, den Geist zu regem Streben zu erwecken. Es sehlte auch sonst so ziemlich sedes anregende Element, da sich in der russischen Armee damals, wie man ohne die mindeste Uebertreibung sagen kann, eigentlich Niemand mit theoretischen Studien beschäftigte. Ein Zeder begnügte sich mit den Kenntnissen, die er im Cadetten-Corps erworden hatte, Niemand las, die militairische Literatur war in Russland in dem Grade unbekannt, daß man wohl Mühe gehabt hätte unter den Dsssieren auch der sogenannten wissenschaftlichen Corps Zemanden zu

finden, namentlich unter den Eingeborenen, der zu sagen gewußt hätte, woraus sie denn eigentlich bestand. Durch seinen Dienst dei Kamensky fühlte sich Toll veranlaßt dem Zusammenhang der Dinge im Kriege weiter nachzusorschen, und seinen Gesichtestreis in dieser Beziehung zu erweitern. Tempelhos's siebenjähriger Krieg wurde sein Studium, — und mußte es zunächst im Grunde wohl auch werden, da Punségur und mehr noch der noch serner stehende, merkwürdige Feuquières versaltet schienen. Indessen, da Toll doch eigentlich nicht das Bewußtsein eines Mangels hatte, da ihm, dei der sehr hohen Meinung welche das russische herr von sich selbst hegte, noch weniger einfallen konnte, daß diesem Herr und seinen Führern etwas Wesentliches sehlte, sührten diese Bestredungen ihn für jest nicht erheblich weiter. Es bes durste einer ernsthafteren Krisis, um seinen Geist und sein Talent zur Reise zu bringen.

## Zweites Kapitel.

. . . . . . .

## Feldzug in Mahren 1805.

Die allgemeinen Berhaltniffe. — General Graf Burhowten. — Marich nach Mahren, — Kaifer Alexander und General Wehrother. — Schlacht bei Austerliß.

Ein Jahr verging, und das russische Heer wurde von neuem zum Kampf gegen die wachsende, um sich greisende Macht Frankreichs aussgesendet. Die Nevolution Frankreichs war in ein neues Stadium gestreten, in dem sie entschieden abs und rückwarts geleitet schien. Nicht blos die Träume jener durch eine falsche Vorstellung vom Alterthume geblendeten Männer, die vergessen hatten, daß der Mensch hienieden zum Ringen und Streden, nicht zum Besigen und Genießen bestimmt ist, und durchaus ideale, utopische Justände zu verwirklichen hossten, waren in tragischer Weise vernichtet, wie sie mußten: nicht blos der Bahnsinn, der daneben zerstörend wüthete, hatte sich erschöpft, und

war zulest ohnmächtig in sich felbst zusammengefunfen, wie immer, wenn er je zur Herrschaft gelangt -: auch bas mögliche, vernünftige Biel bes Strebens mar fchmählich verfehlt. Den Begriff bes Staates gur Beltung zu bringen, gegen jene mittelalterliche Unficht ber menichlichen Dinge, Die in bem Recht zu regieren nur eine privatrechtlich in ihrem eigenen Intereffe ben Regierenden guftebende Befugniß fab; bie Intereffen ber Bolfer an Die Stelle ber bynaftifchen ju fegen, Die burch bas herrichende Staatsrecht allein anerkannt waren -: bas war ber Ginn bes vielfach unheilvoll und thoricht geleiteten Beginnens -: und nun war es einem flugen und energischen Italiener, Rapoleone Buonaparte, gelungen fich jum herren von Franfreich ju machen, um wo möglich die gute alte byzantinische Beit wieder aufzubauen, nur jum Vortheil anderer Berjonen; feiner felbft nämlich, feiner Angehörigen, und feiner perfonlichen Anbanger. Giner jener ariftofratisch und afademisch eleganten Mhetoren, an benen es in Frantreich fo leicht nicht fehlen wird, Francois be Reuschateau, rübmte ihm in bas Besicht, Die Revolution fei burch ihn vollendet, benn es feien nun andere Menschen reich und vornehm geworben, und bas habe Frankreich einzig und allein gewollt. Dafür also mar Blut in Stromen gefloffen, und vielfach gegen bas Beiligfte ber Menichheit aefrevelt worden! Da Napoleon viele, und als Wertzenge fehr brauchbare Manner an fich zu feffeln wußte, indem er ihre Gelbftsucht befriedigte, fonnte bas Wefen freilich eine Beit lang bestehen -: aber an fich war es ein elendes und emporendes Treiben. Die Ginrichtungen bes alten monarchischen Frankreichs waren wenigstens zu ihrer Beit nothwendig gewesen -: bas war bei weitem mehr als fich fur bie Napoleonischen Schöpfungen fagen ließ. Welche Burgichaft ber Dauer fonnte es geben, ba es, wenn nicht etwa bie befriedigte Gelbitsucht Gingelner enticheiben burfte, feine Untwort auf Die Frage gab, warum benn eigentlich und mit welchem Rechte Napoleon herriche, wenn einmal im Sinne ber Bergangenheit regiert werben follte? - Er, ber boch nur ale Trager einer neuen Zeit irgent eine Art von moralischer Berechtigung haben fonnte. - Die ohne eigentliche Grundlage geschaffene Macht mußte fich um fo ichneller abnugen , ba bas jum Beften biefer neuen, bas Saupt abgerechnet, vollfommen werthe und bedeus

tungslosen Dynastie und ber gierigen Emportommlinge, von benen sie umgeben war, geplunderte und mißhandelte Europa sie früher oder später mit der ganzen Gewalt eines Bolferzorns bekämpsen mußte. Der neue Kaiser gründete eigentlich nichts, denn ein Schaffen wird man es doch nicht nennen, daß er das Bolfsleben auf einen Mechanismus der Verwaltung beschränkte und die Erziehung auf eine geistlose, mechanische Vorbereitung zu diesem mechanischen Treiben; eine ode Inhaltlosigfeit, das trostlose Ergebnis der Zeritörung, blieb das eigentsliche Versien der frauzösischen Zustände, wie sie das noch iest ist.

Navoleon war eben eine von Grund aus profaische Ratur, wie bergleichen unter ben Italienern nicht selten find; er hatte feinen Ginn für bas 3begle und feinen Glauben baran, und barum hat er auch nie envas von bem Bange ber Beltgeschichte begriffen. Go hoch ber Umfang und die Intenfitat feines geiftigen Bermögens, Die titanifche Macht seines Willens ihn ftellten -: bas hatte er mit ben Diplomaten, ben fogenannten Staatsmannern und Weltleuten bes alltäglichften Schlages gemein. Auch beging er im Gangen und im Gingelnen, im Großen wie im Rleinen, Diefelben Rechnungsfehler welche Die geschäftigen Leute ber genannten Rreife fo oft zu ihrer großen Bermunberung um bas lette Ergebnig ihrer flugen Berechnungen betrügen. Er verachtete nicht nur bie Menichen, fontern ben Menichen und ging von bem Grundfage aus bag Gelbftfucht ber trivialften Urt ber einzige Bebel fei burch ten ter Menfch in Bewegung gefett und in feinem Thun und Treiben bestimmt wirt. Abgesehen bavon bag mit Ausnahme febr meniger Menschen eigentlich Riemand gang folgerichtigerweise immer, in jedem Augenblid und in jeder Lage feines Lebens ausichließlich burch bies Gine Clement feines Befens bestimmt wird - : follten Die Leute Die fich fur weltflug und erfahren halten, auch in Begiehung auf neunundneunzig Menschen unter hunderten Recht haben -- : ber Rechnungefehler liegt immer barin baß fie an bas Dafein bes bunberiften nicht glauben fonnen. Gin Mensch wie ber eble Stein bleibt für einen Mann wie Rapoleon immer, nicht bloß ein Rathfel, sonbern ein fabelhaftes Wefen bas es in ber Wirflichfeit gar nicht geben fann. Obgleich er bie von ihm fogenannten Ibeologen tobtlich haßte, fab er boch eigentlich nichts in ihnen als Leute, beren ihm feindliche Gelbftfucht fich anderer Mittel bebiente als er; bie ihre Große auf einem anderen Boben bauen wollten.

Dem Unichein nach ftand ber Kampf zwischen alter und neuer Beit nun ftill; es war bie Rebe nicht bavon; nur um ben rabuliftisch gebeuteten Inhalt ber Bertrage hanbelte es fich, um ben Befitftaub ber verschiedenen Regierungen, materielle Uebergriffe, und um bas vielbefprochene europäische Bleichgewicht -: furz um alle bie Dinge mit benen bie Cabinete-Bolitif feit lange her gewöhnt mar fich zu beschäftigen. Freilich trat, nicht immer gesehen, noch weniger anerkannt, ein neues Clement in ben Kampf ein, ba nicht blog bie Dynastien, fondern auch bie Bolfer fich burch napoleon's folbatifche Brutalität beleidigt und mighandelt, in ihrer Burbe und Gelbftfandigfeit gefranft fühlten. Aber die leitenden Diplomaten, weit entfernt fich biefem machtigen Gles ment redlich anzuvertrauen, wollten lieber von feinem Dafein nichts wiffen, ba ihnen folden Erscheinungen gegenüber unbeimlich zu Muthe wird, oder suchten es nur bin und wieder theilweife, soweit man hoffen burfte es vollfommen bienftbar zu erhalten, mit ichuchterner und argliftiger Salbheit zu benuten.

England sah sich nach turzer sieberhafter Ruhe in einen neuen Kampf mit Frankreich verwickelt, und suchte auf dem Festlande ein Bundniß gegen Napoleon zu Stande zu bringen, um die brohende Gesahr von seinen Kuften zu entsernen, die wenigstens Alles in peinslicher Spannung erhielt. Welcher Dienst war Napoleon dadurch geleisstet daß ein solches Bundniß zu Stande fam! — Er war sogleich aus der peinlichen Lage befreit, in der er sich entweder auf ein höchst mißlisches, underechendares Unternehmen, eine Landung in England, einslassen, oder sich dadurch bloßstellen mußte daß die ungeheuren, geräuschvollen und prahlerischen Rüstungen an der Nordfüste Frankreichs zu nichts führten. Es war nun ein anderer Feind vorgeschoben, den er bequem fassen sonnte, dem gegenüber sich ein Sieg und der vollstänsbige Preis eines Sieges erkämpfen ließ.

Schon als England noch im Frieden mit Frankreich war, fast seit bem Augenblick, wo er die Regierung antrat, hatte sich der Kaiser Alerander bemuht ein Bundniß gegen Napoleon zu Stande zu bringen, und ein Ereigniß, das für einen Diplomaten vom reinsten Wasser nur

ein erwünschter Gegenstand für halboffizielle Declamationen bei offigiellem Schweigen fein fonnte; in Begiehung auf welches ber öfterreichische leitende Minister, Graf Robentl, bem frangofischen Gefandten fagte: er begreife bag es politische Nothwendigkeiten gebe -: ber ichnobe Mord bes Bergogs von Enghien nämlich, fiel bei bem jungen Beherricher Rußlante wirflich und im Ernft fdwer in bas Bewicht. Gin Bundnig, junachft gwifden England und Ruflant, wurde enblich am 11. April 1805 gefchloffen, Schweben trat fogleich bei, Defterreich am 9. August.

Der Operationsplan, ber in Wien unmittelbar burch ben rufftiden General v. Wingingerobe und Die öfterreichischen Kelbmarichall-Lieutenante Fürft Schwarzenberg und Dad ausgearbeitet wurde, hatte in mancher Beziehung Alehnlichfeit mit bem 1799 jum Grunde gelegten. Auch jest follten entfernte, weitgreifende Diverfionen ber Enticheis bung auf bem eigentlichen Schauplat bes Krieges zu Bulfe fommen. Englander und Ruffen im Berein follten Reapel von frangofischer Berrichaft und Befatung befreien, und von Guben ber gegen ben Bo vorbringen; mahrent auf ber anderen Seite, weit im Rorben, ein gemifchtee Beer von Ruffen, Englandern, Sannoveranern und Schweben, auf ber Infel Rugen verfammelt, von bort gur Eroberung von Sannover bervorbrechen follte. - Auf bem eigentlichen Boben bes enticheibenben Rampfes follte ein öfterreichisches Seer von 142,000 Mann in Italien junachit Beschiera und Mantua erobern; andere 53,000 Mann hatten bie Aufgabe in Tirol bie Berbindung zwischen Deutschland und Italien ju erhalten; ein brittes Beer in Deutschland, 89,000 Mann ftarf, mar bestimmt am Lech ein Sulfebeer von 90,000 Ruffen zu erwarten, um bann mit biefem vereint burch Schwaben in bie Schweiz einzubringen, wohin fich bann auch Defterreiche italienisches Beer wenden follte; und bann konnte von hieraus in einem zweiten Feldzuge Frankreich an feiner vermeintlich fcmachften Seite, burch bie ehemalige Freigraffchaft Burgund angegriffen werben. Ronnte man Breugen bewegen bein Bunbe beizutreten, fo follte ein ruffifchspreußisches Beer nach Solland ober an ben Mittelrhein gesendet werden, um ba, man wußte noch nicht recht genau mas, vorzunehmen. Das Bange icheint fogar balb noch mehr bem Ungewiffen verfallen zu fein, benn furz vor bem Ausbruche ber

Keindseligkeiten fand man es ploblich zwedmäßig, die Neutralität der Schweiz anzuerkennen. Damit war dieser erste Operationsplan aufgegeben; was aber nun eigentlich geschehen sollte, darüber gingen die Bestimmungen, so viel sich aus Danilewsky's Werk entnehmen läßt, gar sehr ins Allgemeine. Die önerreichische Armee in Italien sollte den Krieg angriffsweise führen; die an der Donau vereinigten Desterreicher und Russen den Feldzug in Schwaben eröffnen, und dann über den Rhein gehen. Außer dem Angriff auf Reapel stand dabei ein Kriegszug von Hannover, von dem nördlichen Deutschland aus nach Holland, in entsernter und sehr schwankender Aussicht.

In ben Augen bes Raifere Alerander mar, wie man wohl fieht, bie Sauptaufgabe, über bie alles Andere einigermaßen vergeffen und verfaumt wurde, Preugens Beitritt zu bem Bundniffe gegen Franfreich berbeiguführen. Er follte erzwungen werben, um welchen Preis es auch fei, und bie Mittel murben nicht allzu angftlich erwogen. Berabrebung bag ein verbundetes Beer aus tem bamale ichmedifchen Bommern nach Sannover vordringen follte, mar febr auffallend, ba bies Seer nothwendigerweise ein Gebiet durchziehen mußte beffen Reutralität unter preußischen Schut gestellt war. Geltsamer noch ale bie Richtachtung eines felbftftanbigen Staates bie ichon barin lag, mar ber zweite Artifel ber von Bingingerobe und Dad getroffenen Berabrebungen. Bon ben 100,000 gur Berftarfung bes öfterreichischen Beeres bestimmten rufuschen Rriegern follte nur Die Salfte an ten Lech ruden; bie anderen 50,000 Mann follten von Bohmen aus Breugen bebroben, und zusammt einem anderen 40,000 Mann ftarfen, an ber Oftgrenze bes preußischen Bolens aufgeftellten ruffischen Seere, ben Durchmarich burch bas preußische Gebiet erzwingen; man verabrebete fich zu broben bag man die Grenze ohne weiteres mit Gewalt überschreiten werbe, wenn Preußen Die Erlaubniß bagu verweigere. Der junge Raifer trat boch fur bas Bolferrecht, und bie Unabhangigfeit ber europäischen Staaten, gegen Franfreiche Uebergriffe in Die Schranten.

Die Fürsten bes subwestlichen Deutschlands, auf beren Seere man auch einigermaßen gerechnet hatte, warfen sich Frankreich in die Arme, theils aus Feigheit, weil sie in Napoleon ben Sieger im Voraus erkannten, theils weil sie von bem Machtspruche bes Fremden auf Ko-

ften ihres Baterlandes bynaftische Bortheile hofften. Alle Anordnungen von Seiten ber Berbunbeten waren auch ber Urt, bag bem unbefangenen Buschauer ber Erfolg nicht einen Augenblid zweifelhaft fein fonnte, wenngleich natürlich Napoleon's geniales Auftreten nicht vorher ju feben war. Schon feit einem Jahr und langer hatte Defterreich gaudernde Ruftungen begonnen, und ben nicht eben gludlichen Bormand, Die angebliche Rothwendigfeit eines Schuteorbons gegen bas gelbe Fieber, benütt um eine ansehnliche Dacht in Italien gufammen-Man hatte alfo genug gethan um Franfreich berauszuanziehen. forbern und aufmerffam ju machen; ba man aber noch feinesweges gang gum Rriege entichloffen war und Franfreich zu reigen fürchtete, that man nicht genug um wirklich geruftet ju fein als es Beit mar. Den 9. August trat Defterreich erft bem Bundnig entschieden bei, und nun follte in wenigen Wochen nachgeholt werben mas zum Theil feit einem Jahr und langer verfaumt war. Jest follten bie Regimenter vollzählig gemacht, und zum Theil erft aus bem Innern bes Reichs an bie Grangen gezogen werben, und ale ob es an allen unvermeiblichen Schwierigfeiten und Veranlaffungen ju Unordnungen nicht genug ware, murbe, ben Borfchlagen bes Generals Dad, gemäß innerhalb biefer furg zugemeffenen Beit, auch noch eine gangliche Umbilbung bes öfterreichischen Fugvolle vorgenommen. Die 20 Companien eines Regis mente die bie bahin, wie fpater wieder und auch jest noch, brei Batails lone (au feche Companien) und 2 Grenadier-Companien gebildet hatten, wurden nun in funf Bataillone ju vier Companien eingetheilt. neuen Formen gewohnt zu werben, bagu blieb naturlich burchaus feine Beit, ba bas nach Dberbeutschland bestimmte Beer, noch ehe alle ihm bestimmten Regimenter und Mannichaften herbeigefommen waren. icon am 4. September, aus feinem Berfammlungelager bei Bele nach Baiern aufbrechen mußte. Dies gefchah weil England, bas ben Reind um jeden Preis aus feiner Rabe entfernt wiffen wollte, immer bringenber ben Beginn ber Operationen verlangte, und bann auch weil man ben Churfurften von Baiern mit fich fortzureißen, ober fein Seer gu entwaffnen hoffte, mas beibes ber jagenden Salbheit miglang. gleich augenscheinlich zu schwach um bem Sturme allein zu begegnen, eilte bas übel berathene öfterreichische Beer nach Ulm, Diefem "ftrategis

schen Bunft" — beffen Befit man entscheibend glaubte; bort fand es feisen Untergang, ohne bag seine Bernichtung bem Beherrscher Frankreichs auch nur eine Schlacht, einen irgend bebeutenben Kampf gefostet hatte.

Was in Rußland angeordnet wurde, war auch nicht Alles sehr zwecknäßig; man war der Unordnung nicht Herr geworden; die Regismenter waren nichts weniger als vollzählig; es sehlte daran sogar sehr viel; dennoch wurden unwittelbar vor dem Kriege zwei Reiter. (Drasgoner.) und neun Infanteries (sieden Mussetiers und zwei Jäger.) Regimenter neu errichtet. Rur ein fleiner Theil der vorhandenen Streitsfräste wurde unmittelbar an den Lech gesender; zwei Drittheile derselben dagegen zu drohenden Anstalten gegen Preußen verwendet. Die Garden vollends, ebenfalls an den Lech bestimmt, verließen Petersburg erst am 3. September n. St. Indem man auf diese Weise ein doppeltes Ziel zu gleicher Zeit versolgen wollte, richtete man sich so ein daß man das eine wie das andere versehlen mußte.

Uebrigens muß fich ber Berfaffer tiefer Denfwurdigfeiten wohl Blud bagu munichen bag ihm nicht obliegt eine vollständige Beschichte bes Feldzuge 1805 zu ichreiben. Dieje Aufgabe ift vor ber Sand mohl gar nicht in genugender Beise zu lofen, unt bei ber Wendung welche bie Dinge in ber neuesten Beit wieder genommen haben, ift auch gar nicht zu erwarten bag bie Materialien zu tiefer Beschichte, namentlich von öfterreichischer Seite, in irgent ausreichenter Bollftanbigfeit an bas Tageelicht tommen fonnten. Man febe nur bie Beschichte Diefes Feldjugs in ber befannten ,, Beschichte ber Rriege in Guropa feit bem Jahre Un Gleiß und Belefenheit wird nicht leicht Jemand bie Berfaffer biefes Werfes übertreffen; nicht bie fleinfte Rotig, bie fich irgendwo in Zeitschriften findet, ift ihrem Blid entgangen, und außerbem ftanden ihnen höchst werthvolle handschriftliche Materialien zu Gebote; und wie ludenhaft und in mancher Beziehung ungenügend ift bie Darftellung bennoch geblieben. Ueber Alles mas bie ruffifche Armee betrifft, hatte freilich ber General Danilewofy fehr vollständig Ausfunft geben können, wenn ihm barum zu thun war; aber bem schwebten bei feiner Schriftstellerei immer nur burchaus subjective 3mede vor, und er hoffte fie am beften burch vorsichtiges Schweigen über vielerlei gu erreichen, ober baburch bag er ben Thatsachen in einem gewiffen gegebenen Ginn ein wenig nachhalf, ober sie auch wohl ganz umbitbete. So erfahren wir benn von ihm nicht einmal wie start benn eigentlich bas ruffische heer und seine verschiedenen Abtheilungen auf bem Kampfplage erschienen, was er doch sehr leicht ermitteln konnte, da ihm alle Archive Rußlands zu Gebote standen, und auch ohne Zweisel wußte.

Co wenig wir alfo bier auf bie Gingelnheiten bes Relbzuge an ber Donau eingehen fonnen, fei es boch vergonnt eine Bemerfung über ben General Dad einzuschalten; fie fann vielleicht bienen manches öffentlich über ihn gesprochene Wort zu berichtigen, namentlich auch was in einem viel gelefenen und mit vollem Recht fehr hoch geachteten in bes wurdigen Schloffer ,, Gefchichte bes achtzehnten Jahrhunderte" über ihn gefagt ift. Bon ben Umftanden in Diefer Begiehung begunftigt, glaubt ber Berfaffer Diefer Denfrourdigfeiten über Mad's Berjonlichfeit, Die ihn aus mehrfachen Grunden intereffirte, beffer unterrichtet ju fein als Schloffer. "Die Englander bewirften dann," fagt diefer berühmte Geschichtschreiber, "daß ber ungludliche Mad wieder ein Sauptcommando erhielt, und die Ariftofratie Defterreiche war zufrieden, weil biefer fich vor ihr tief budte und ihre Unma-Bungen und ihren Ungehorfam bemuthig ertrug. Mad war unftreitig febr aut in ber Rriegefanglei; er mar ehrlich, bas beweift bie Armuth worin er von 1806 bis 1814, lebte, Die Solbaten liebten ibn; aber Kelbherrnblid, Begeisterung, ichneller Entichluß, Unverzagtheit in gefährlichen Lagen war feiner fich bem ftolgen Abel ftete unterordnenben Seele gang fremb. Er bulbete baber einen jungen Erzbergog über fich, ber feinem Ropf und bem Ginfluftern feiner Umgebung folgte, er hatte im Seer fein Unsehen, weil jeder der vornehmeren Generale und Dberften fich über ben Mann ohne Geburt erhaben glaubte." S. 600.) - Es ift Bahres in Diefen Borten, aber Der Brrthum überwiegt, und im Bangen ift bas bier entworfene Bild ein faliches. wird noch verfehlter wenn Schloffer an einer anderen Stelle (S. 622) bingufügt, bag Mad ,, bie Seele eines Unteroffiziere" bei jeber Belegenbeit verrieth. Dad mar ein Dann von febr achtungewerthem Character und ritterlicher Wefinnung; fein Wefühl für feinen Berrn und Rais fer Frang war ein ibealifirenbes, enthufiaftifches, fehr weit entfernt von ber "Graebenheit" gewöhnlichen Echlages, Die meift ein Gemifch von

Schlaffheit und Selbstsucht zur Grundlage hat. Gehr wenige Menichen nur befümmerten fich um Mad und wußten mas er that ober ließ, nachbem er vom Rriegsgericht verurtheilt und vom Schauplat bes öffentlichen Lebens verschwunden war; boch leben wohl noch einige mit ber Thatfache befannte Berfonen, Die bezeugen fonnten wie ber langft vergeffene, in beschränkten Umftanben lebenbe fiebzigjahrige Greis einen jungen Mann ber in seiner Gegenwart unehrerbietig vom Raiser Frang gesprochen hatte, in hochster jugendlicher Entruftung jum 3weis fampf forberte, und wie fcmer es war ben guruenden alten herren gu befdmichtigen. Dag Dad ein in vielfacher Begiehung fehr begabter Mann mar, bafur burgt ichon fein Emportommen; benn ohne bedeutendes Berdienst erhebt fich ein Mann ohne Geburt und ohne einflußreiche Berbindungen nicht leicht irgendwo aus fo untergeordneten Berbaltniffen, wie bie feinigen urfprünglich maren, ju Stellen bie im Staate enticheitenben Ginfluß gewähren. Der Feldmarichall Laco batte ibn bem Raifer Joseph ale einen Mann vorgeftellt, bem er bereinft Defterreiche Beere anvertrauen fonne; ale Loudon, ber gerabe feine Uriache batte Lacy fur feinen Freund zu halten, im Zurfenfriege ben Dberbefehl übernahm, betrachtete er naturlich Mad, ale ben Schutling Lacy's, mit Burudhaltung und Migtrauen; bennoch aber wußte Dad bas Borurtheil ju befiegen, Die Achtung und bas Bertrauen bes Siegers von Belgrad zu gewinnen. Best mar es niemand geringeres als William Bitt ber entschieden verlangte bag Er an Die Spipe bes Beeres gestellt werbe. Much bie öfterreichische Armee im Gangen batte lange Zeit eine fehr hohe Borftellung von ihm, und wenn er auch einem großen Theile ber Beneralitat nie genehm war, festen Goldaten und Offiziere niederen Ranges ein um fo größeres Bertrauen in ihn ; als er im Jahre 1794 wieder bei der Armer in den Diederlanden erichien, nachbem ihn im Laufe bes vorhergehenden Jahres eine Rabale verbranat hatte, erwachte eine neue Buverficht im Beere, und Coldaten und Diffigiere wiederholten laut, biefer eine Dann fei achtzigtaufend Streiter werth. Die liebenswurdigen und achtungewerthen Eigenschaften feines Gemuthe waren Urfache bag Die Offigiere, Die feine perfonliche Umgebung bilbeten, jum Theil fehr ausgezeichnete junge Leute, ihm mit großer Ergebenheit anhingen; jo ber geiftreiche Gurft Moris Dietrichstein und Heinrich von Lebzeltern (später Feldmarschall-Lieutenant im Ingenieur-Corps), weniger vielleicht Graf Latour (1848 als Kriegs-minister ermordet) — und sehr viel gehörte bazu den Glauben an Macks Feldherrnberuf bei ihnen wankend zu machen. Das Alles mußte doch einen Grund haben.

Mad war wirflich in einem fehr hohen Grabe ein geiftreicher Daraus folgt aber noch gang und gar nicht bag er gum Man fann bie Rrieger, ober vollende jum Feldherrn geboren war. Menschen vielleicht überhaupt ihren geistigen Befähigungen nach in zwei Rlaffen eintheilen: in folche bei benen eine ichopferische Ginbilbungefraft überwiegt, und in folche bei benen ber Beift ber Rritif por-Dichter und Runftler geben aus ber erfteren Rlaffe berberricbent ift. vor, Geschichtschreiber und Felbherren aus ber zweiten. Dad gehörte gang entschieden ber erfteren an, und mar in foldem Grabe mit einer lebhaften Ginbildungefraft begabt und von ihr beherricht, daß man ihn wohl, wenn man fich hart ausbruden wollte, einen Phantaften nen-Der Scheinbare Ibeenreichthum, ber ziemlich naturlich aus folder Duelle floß, Die Unenblichkeit ber Combinationen Die er in einem Augenblide zu überfeben und zu beberrichen ichien, bas große Material bas ihm vermoge feiner Belefenheit und eines vortrefflichen Bedachtniffes immer zu Bebote ftand, Die Rulle ber muftifch-ftrategischen Beisheit -: bas war es auch eigentlich wohl was blenbete und be-Bei einer gewiffen Reigung jum Enthufiasmus hatte er bann stach. einen ftarfen Glauben an Die Schöpfungen feiner Ginbildungefraft; Die verwegenften Borausfegungen murben in feiner Borftellung fehr leicht ju gang ausgemachten Birflichkeiten, auf Die er mit einer Art von begeifterter Buversicht baute. Wie leicht ein folder Mann zu taufchen war, wenn man bem Bange feiner eigenen 3been folgte und mit geschickter Sand nachhalf; wie leicht irgend ein wirklich zufälliger Ilmftant, ober ein wie zufällig gegebener Bint eine ganze Reibe von fubnen Trugschluffen in seinem Beifte hervorrufen fonnte, ift barnach mohl leicht zu ermeffen. Aber je mehr er fich in gehobener Stimmung guverfichtlich fühlte in einer Welt ber Traumgestalten und Birngespinnfte, befto fchredlicher war bas Erwachen, wenn bann endlich bie Birflichfeit aus ben Bolfen und Rebeln hervortrat in bie er felbft fie bem eigenen

Blide verhüllt hatte, und ploglich in ihrem Ernft und ihrer Macht vor ihm ftand. Da er weit entfernt war einen festen Character zu haben, seine lebhaste Einbildungstraft ihm vielmehr bann wieder alle Schreden und Gesahren verdoppelte, verlor er sehr leicht ganz die Fassung, wie bas solchen Sanguinifern wohl zu geschehen pstegt, und konnte vollskommen haltungstos der Spielball eines Jeden werden mit dem er sich auf ein Hins und Herreden einließ, und der seinen Seelenzustand zu benügen wußte.

Mun fam noch bagu bag Mad fich, wie bie meiften gelehrten Rrieger feiner Beit, fehr weit in jene burchaus verfehrte Unficht vom Rrieg hinein ftubiert hatte, bie feit Friedrich bes Großen Feldzügen herrichend geworden war, und beren Beien in ben Schriften bes Generale Lloyd am faglichsten bervortritt. Der berühmte Clausewis meint awar bag von ber Bucherweisheit nur fehr wenig in bas Leben übergeht, wir mochten ihm aber barin boch nicht unbedingt beistimmen. Es hatte, wenn bem wirflich gang fo mare, wohl nicht fo viele Beifpiele unseliger Felbzuge unter ber Leitung gelehrter Offiziere gegeben. Die Entscheidung im Gangen war 1805, wie bas Jahr barauf in bem Rriege gegen Breußen ohne Zweifel in ben allgemeinen Berhältniffen gegeben, gang fo aber, wie wirklich geschah, konnten fich die Greigniffe gewiß nicht gestalten, wenn nicht Mad, Beprother, ber Bergog von Braunschweig, Maffenbach und Phul, einer wie ber andere, gerade in Diefen feltsamen theoretischen Borftellungen befangen maren, beren eigentliches Bejen barin lag baß fie ben wirflichen Rampf, bas Befecht, nicht als bas Mittel anerfannten bas ummittelbar gum 3med, nämlich zur Entscheidung führt, fondern ihm nur eine mittelbare Bebeutung zugeftanben, infofern es, fiegreich, zu Berhaltniffen fuhre, von benen man bie Entscheidung eigentlich abhängig glaubte; bieje fuchte man vorzugeweise in bem Befit gewiffer geographischer Buntte, Die als ftrategifche bezeichnet wurden. Go glaubte Mad ben Befit von Ulm für ben Krieg im sudweftlichen Deutschland entscheibend, in einer Beife bie nur einem bethörten Enthusiaften und Suftematifer eigen fein fann; bie Bichtigfeit bes wirflichen Sandelns und feiner Folgen im Rriege war ihm barüber nur allgu febr in ben Sintergrund getreten, und über die Beit und bie Mittel die ibm ju Bebote ftanben Ulm,

Ingolftabt und Memmingen zu befestigen und auszuruften, wie er vorhatte, taufchte ihn feine lebhafte Ginbilbungefraft auch wieber.

So war benn Dad in jeber Begiebung, trot feines ausgezeichneten Beiftes, wie eigens jum Beerverberber geschaffen und gebilbet; und nun fam noch ein Umftand bingu ber Alles erschwerte und bie unvermeiblichen Reibungen fehr vermehrte. Mad war nicht ein fo bemuthiger Mann, nicht fo gewöhnt fich nach allen Geiten bin gu buden, wie Schloffer glaubt. Es wird ihm in ber oben angeführten Stelle ber Beschichte bes achtzehnten Jahrhunderte gum Berbrechen gemacht bag "er einen Ergherzog über fich bulbete"; ein Beweis bag Schloffer weber mit Mad's bienftlichen Berhaltniffen, noch mit gemiffen, wenn man will fleinlichen, Rothwendigfeiten ber militairifchen Sierarchie vertraut ift. Mad war bem Rang nach im Jahre 1805 einer ber jungeren Feldmarichall - Lieutenants in ber öfterreichischen Urmee; felbst unmittelbar bei bem Beer, bas unter feiner Leitung an ber Donau auftreten follte, maren mehrere Generale angestellt bie in ber Ranglifte weit über ihm ftanden, und bie man nicht glaubte entbehren ju fonnen. Diefe Berren ohne weiteres auch ber Form nach unter feine Befehle zu ftellen -: bas ging nicht! es mare unerhort und eine Beleidigung gemefen. Satte man Dad außer ber Reihe zu einem höheren Militairgrad befordern und fo über alle biejenigen ftellen wollen bie ihm früher Befehle geben burften, fo mare bas Berhaltniß baburch schwerlich ein wesentlich befferes geworben; fo lange bie Roth nicht fo arg war wie im Jahre 1848, fonnte bergleichen in Defterreich nicht möglich werben. Und nun war vollends noch zu beachten baß ruffische Truppen zu bem öfterreichischen Seere ftogen, und unter bie Befehle bes öfterreichischen Felbherren treten follten, bag bie Befehlshaber biefer Truppen, Rutufom und Graf Burhowben, beibe Generale ber Infanterie maren, und ichwerlich Befehle angenommen batten von Jemanden ber in ber militairischen Sierarchie bebeutend niedriger ftand ale fie felbit ; ja bag man ruffifcher Geite bereits ausgesprochen hatte, man werbe nur von bem Raifer Frang ober einem Ergherzoge Befehle annehmen. Unter biefen Umftanben mahlte man einen Ausweg, wie er ichon oft in ähnlichen Fällen gewählt worben ift, und ohne 3weifel noch febr oft gewählt merben wirb. Der Form zu genügen übernahm

ber Kaiser Franz selbst die oberste Leitung bes Ganzen, und ernannte Mack, der die eigentliche Leitung der Dinge haben sollte, zu seinem Gesneral-Quartiermeister; weiter wurde dann ein Prinz des faiserlichen Hauses an die Spize des österreichischen Heeres insbesondere gestellt; diesem stand Wack, sodald der Kaiser das Heer wieder verlassen hatte, mit sehr ausgedehnter Bollmacht in ganz eigenthümlicher Stellung nicht sowohl zur Seite als gegenüber. So war das Berhältniß ein demüthigendes, nicht für Mack, wohl aber für den Erzherzog, der gleichsam einen Doppelgänger im Oberbesehl mit solcher Bollmacht neben sich dulben mußte. Thugut's oft und laut ausgesprochenem Bahlspruch gemäß: "Un archiduc vaut l'autre!" — hatte man für diese durchaus nicht beneidenswerthe Stellung den Erzherzog Ferdinand von Este erwählt, der schon seiner Jugend wegen keine großen Anssprücke aus Selbstitändigkeit machen konnte.

Weit entfernt so unterwürfig zu fein, verfiel Mad vielmehr leicht in entgegengesette Fehler bes Betragens. Leute, Die ihn genau fannten, aber nicht eben feine Freunde waren, nannten ihn einen fehr eitlen Mann; gewiß ift wenigstens bag er fich in einem fehr hohen Grabe überichätte. Die Urt wie ber Keldmarichall Lach ihn vorgezogen, ber Raifer Joseph ihn aufgenommen hatte - ber Umftant, bag es ihm fo oft gelungen war bedeutenden Mannern eine hohe Meinung von fich einzuflößen - bas Alles fonnte leicht babin führen. Das Miggefchic. bas er 1794 in ben Nieberlanden, 1798 in Reapel erfahren hatte, machte ihn nicht irre an fich, benn es ließ fich von feinem Standpunkt aus gar mohl baburd erflaren, bag bie Bebingungen bie er gestellt hatte, nicht erfüllt worden waren, daß Rabalen feiner Feinde und Nichtbefolgung feiner Befehle Alles burchfreugt hatten. Bu Fehlern bes Betragens fonnte bei fo bewandten Dingen felbft ber Ton veranlaffen, ber in ber Literatur ber Josephinischen Periode, und in ber nachsten Umgebung Jojeph's II. herrichte, benn ba war es eine Zeitlang eben Ton ju fprechen, ale ob fortan perfonliches Berbienft allein gelten und entfcheiben follte. Roch bagu fab Mad feine Beitgenoffen in Defterreich im Bergleich mit Loudon, besonders aber mit Lacy fur ben er mit jugenblicher Begeifterung fcmarmte, einigermaagen ale ein verfummertes Epigonengeschlecht an. Stolz barauf, bag er Alles fich felbft

ju verbanten habe, und ohnehin geneigt jede Borftellung bie fich feiner bemachtigte bis gur Uebertreibung gu fteigern, ließ er fich wohl mitunter verleiten zu unrechter Beit und Stunde einen etwas hoben Son anzuftimmen; er liebte es, ale ber oft verfannte Mann von mahrem Berbienft und Werth, auch vornehmen herren gegenüber eine geiftige Ueberlegenheit geltent zu machen und fühlen zu laffen. Damit reicht man aber in Defterreich nicht weit. Abgesehen von den gahllofen Schwarmen von "Rittern" und "Golen" bie fein Menich fur voll gelten läßt, ift ber eigeneliche, wirfliche Abel befanntlich in Defterreich nicht gablreich. Gine Menge ber bedeutenbften Stellen mußte alfo immer Emporfommlingen zufallen; man fonnte felbft fragen ob im Bangen biefes halb feudaliftischen, halb byzantinischen Treibens Ariftofratie ober Bureaufratie übermiege. Der bobe Abel fab auch recht gern Manner aus ben mittleren Stanten in bebeutenten Stellen, befonbere in folden mit denen viele Dube und Arbeit verbunden war, infofern fie fich nämlich zu tudytigen Wertzeugen eigneten, und fich nicht beifommen ließen einen neuen Beift in Das Gange zu bringen. Er war milte und freundlich gegen einen folden Mann, und gestattete ihm auch wohl mit vieler Berablaffung in feinen gefellschaftlichen Rreis fen bie Stellung eines Bedulbeten; feine Sitte verbarg mit vieler Schonung was eine folche Stellung Demuthigendes baben fonnte, fo lange ber Begunftigte felbft nicht burch irgent eine Unvorfichtigfeit ben Schleier gerriß. Rur burfte es einem folden Mann nicht einfallen Unfpruche auf felbstftanbige Geltung ju machen, ober fich tem boben Abel gleichstellen zu wollen. Das hat, wie es scheint, felbst in ber allerneueften Zeit auch bem Feldzeugmeifter Sannau nicht gelingen wollen. Daß Mad viele Feinde hatte, auch in ben hoheren und hochften Regionen, mar bei feiner Art aufzutreten unvermeiblich. Raifer Frang zwar fette ein unbedingtes und unbegrangtes Bertrauen in ihn, mit ben Bringen bes faiferlichen Saufes bagegen ftand Mad fehr fcblecht, besonders mit bem Erzbergog Carl, ber ihm burchaus nicht gewogen mar. Gelbft in bem Beer bas er unmittelbar befehligte, erfuhr er vielen Widerspruch. Doch nicht eigentlich von höheren Diffgieren bie ber Ariftofratie bes Raiferreiche angeborten ; beren maren überhaupt ba nicht eben viele angestellt, wie ein Blid auf Die Schlacht-

ordnung (Ordre de bataille) biefer Armee lehrt, und noch bazu war ber bebeutenbite von ihnen, ber nachberige Keldmarichall Rurit Carl Schwarzenberg, Mad's fehr wohlwollenber Freund. Seine haupt= fächlichsten Wiberfacher im Sauptquartier waren ber General-Quartiermeifter bes öfterreichischen Beeres an ber Donau, Mayer v. Belbenfelb, und Oberft Bianchi, General-Abjutant bes Erzherzoge Ferdinand -: Manner die ber Hochmuth wohl auch ale Emportommlinge bezeichnen fonnte; benn General Mayer's Bater mar ein armer und unbebeutender Offizier, Bianchi, fpater neapolitanischer Duca bi Cafalanza, zu Wien geboren, war ber Cohn eines italienischen Sprachlehrers ber feinerseits aus einer Bachter- ober Bauern(fitabile)-Familie aus ber Begend von Como ftammte - : beibe aber maren ausgezeich= nete Rrieger, wie beren felbft bas befte Beer immer nur fehr wenige gablt. Es lagt fich bemnach leicht ermeffen wie gespannt und gerriffen alle Berhaltniffe werden mußten, fobald ber Erzherzog fich nicht mehr unbebingt allen Anordnungen fugen wollte, bie jum Untergang bes Beeres führen mußten, wie Mayer und befonders Bianchi ihm bemiefen, und ber milbe Furft Schwarzenberg, ber wohl gerne fo lange als möglich vermittelt hatte, boch auch gewiß nicht gerabe leugnen fonnte - fobald Dad in Abwesenheit bes Kaifers unmittelbar felbft, vermoge feiner Bollmacht, bem Erzherzog und vielen alteren und hober gestellten Beneralen gegenüber, eine amtliche Machtvollfommenheit geltend machte, bie nur im Ramen einer vorausgesetten geistigen Ueberlegenheit für ihn in Anspruch genommen sein konnte, und zu ber sein Rang im Seer ihn feineswegs berechtigte. 216 man fich am Ranbe bes Abgrunds fah, brach ber Unwille los bem bie militairifche Disciplin fo lange Stillschweigen geboten hatte, führte bie umwurdigften Scenen herbei, und machte übel arger. - Uebrigens tragt Mad bie Schuld bes Unglude bei Ulm bei weitem nicht allein \*).

<sup>\*)</sup> Warum fagen die Berfaffer ber "Gefchichte ber Kriege in Europa" (Vl. Theil, 2. Band, Ste. 59) nicht bag ber Eine politische Corresvonvent ben Mad in hober Region hatte, niemand anders war als ber Kaiser von Defterreich felber?

In Schloffer's Darfiellung mare freilich fehr viel mehr zu berichtigen. Es maltet ba Irrthum in Beziehung auf fehr einfache Thatsachen. So verließ ber Erzherzog

Ein Umstand ift, wie und scheint, besonders merswürdig und belehrend. Die Anlage des Keldzugs 1805 von Seiten Rapoleon's ist in der Art großartig und treffend, daß dieser Keldzug allein ihn zum größten Keldherren seines Zeitalters stempeln würde, wenn die Geschichte auch weiter seine Thaten von ihm zu berichten hätte; die Energie und Folgerichtigseit des Handelns fann in dem hindernden, erschwerenden Element der Wirstlichseit nicht weiter gehen. Darüber möchte es schwerlich verschiedene Meinungen geben können. Der Ersfolg im Ganzen war von vorn herein dadurch in einem hohen Grade gesichert. Aber diese Vollständigseit des Erfolgs, die Vernichtung des österreichischen Heeres dei Ulm, verdanft Napoleon dennoch nicht den

Ferdinant Ulm feineemege mit 24,000 Dann, um fich verfenlich ter Gefangenicaft ju entziehen, fondern mit faum 1500 Reitern. Berned's Abtheilung Die in gang anderer Abnicht entfentet mar, hatte mit bem Abmarich bee Ergbergoge gar nichts ju ichaffen. Beit entfernt fein heer ju gerftudeln und aufzuopfern, "Taufenbe Breis zu gebeu", um bie Berfon bes Ergherzoge ficher zu ftellen, fuchte Dack biefen vielmehr in Ulm gurudzuhatten; in einem Augenblid mo Rettung nicht mehr gu hoffen war, am Borabent ber Greigniffe bie bas felbft ihm einleuchtent machten, fener ale iemale überzeugt bag nicht er, fonbern napoleon am Rand bee Abgrunte fdwebe, und hauptfächlich mit Anordnungen gur Berfolgung bes, feiner Meinung nach, bem Rhein zu fliebenten Reintes beschäftigt. - Richt ber R. D. E. Louton. ten Schloffer "einen ber achtbaren und geschieften Benerale ber ofterreichiiden Ar: mee" neunt, ohne hingugufugen bag er einer ber allerungludlichften war und nie auf einem Schlachtfelbe ericbien, obne eine Rieberlage ju erleiben - : nicht ber, fontern ter R. M. E. Graf Riefd befehligte Die Defterreicher in tem Treffen bei Eldin= gen am 14. October. - Der Fürft Lichtenftein (Moris, General-Dajor) ber gefcaftig bin und her ging und bie Capitulation von Ulm unterhandelte, war feines: wege berfelbe ber auch "bernach, nach ber Schlacht bei Aufterlig ben Raifer Frang in Napoleon's Echlingen loden balf" - ber Unterhandler nach tiefer letten Die: berlage mar ber Feld-Maridall-Lieutenaut, frater Feldmaridall, Burft Johann Lichtenftein (ber regierente). - Cben fo ift in bem Geite 396 (3. Auflage 6. Bant) angeführten Brief eines ruffifden Diplomaten nicht ber nachherige preugifche Staatofangler Barbenberg gemeint, fontern ein Better beffelben, ber in bannoves rifden Dienften fant, mit ber bannoverichen Gefandtichaft nach Bien gefommen war, und bort mitunter eine etwas zweideutige Rolle fpicite. Das mas Schloffer über Dad fagt ift im Befentlichen aus einer Quelle entlehnt bie er felbft eine fehr unguverläffige nennt, nämlich aus ben fogenannten Memoires tires des papiers d'un homme d'état.

eigenen genialen Combinationen, fondern lediglich ber beispiellofen Berblenbung Dad's. Dit feinem Beer auf bas rechte Ufer ber Do. nau übergegangen, war Napoleon, wie fich aus feinem Briefwechfel gang ungweifelhaft beweifen laft, gweifach im Brrthum über Dad's Thun und Borhaben; und das war fehr naturlich, benn mas Mad wirflich that, fonnte mahrlich fein Mensch vorhersehen. (Finnal glaubte Napoleon Die öfterreichische Armee im Rudzug nach Tirol -: bann binter ber Mer verfammelt und verweilent. Geine Anordnungen bezweckten bem gemäß, zuerft, eine bedeutende Beeresmacht bei Munchen zu versammeln, um den Ruffen den Weg zu vertreten, mahrend ber Reit feiner Urmee bestimmt mar theils Ulm auf bem rechten Ufer einzuschließen, theile bie Defterreicher gegen Tirol bin zu verfol-Der zweiten Boraussepung entsprechent, beabsichtigte er etwas fpater bas vereinigte Seer gegen bie Iller zu fuhren, Mad bort aufaufuchen, und ihm eine Schlacht zu liefern. Das linfe Ufer ber Donau blieb babei vernachläffigt, nur wenige Taufend Mann blieben bort unter bem General Dupont -: eine Abtheilung, wie man fie mohl entsendet um eine nicht fehr bedeutende Festung und maßige Befabung zu beobachten, und felbft biefe wurde am 12. gurudgezogen. In Folge beffen hatte es Dad brei Tage lang, vom 11. bis jum 13. October, vollfommen in feiner Dacht von Ulm aufzubrechen, und bas Seer burch einen Rudzug nach Bohmen wenigstens bem schimpflichen Richts fonnte ihn baran hindern, wenn er Untergang zu entziehn. nur die mehr ale einmal fcmanfend eingestandene Rothwendigfeit entichieben anerkannte, und nicht immer zu neuen Täuschungen gurudfebrte. Napoleon mag nicht wenig überrascht gewesen sein ale er endlich erfuhr bag Mad fein ganges Beer bei Ulm vereinigt habe und noch immer bort zaudere. Rach bem Bang feiner 3been in ben Befehlen an feine Generale zu schließen, muß bas am Abend bes 12. geichehen fein. Um ben Weg nach Bohmen zu verlegen, Die Defterreis der einzuschließen, mußte bas frangofische Beer bas freiwillig aufgegebene linfe Donau-Ulfer erft burch bas blutige Befecht bei Elchingen wieder gewinnen; bas geschah erft am 14. fruh. Um Abend biefes Tages verließ bann ber Erghergog Ferdinand Ulm an ber Spige einer fleinen aber gemahlten Reiterschaar um fich wenigstens fur feine Berson der drohenden Gesangenschaft zu entziehen, da Mack noch immer aus seinen Wunderträumen nicht zu erwecken war, und den Rathschläsgen Bianchi's, den dringenden Bitten des Fürsten Schwarzenberg kein Gehör geschenkt hatte. So spät es nun auch war, gelang es doch dem Prinzen unter Schwarzenberg's Leitung zu entkommen, aber freislich gehörte dazu die äußerste Anspannung aller Kräfte, und mit einer größeren Abtheilung, mit Fußvolf und Geschüß, wäre der Zug über Geislingen und Aalen wie er ausgeführt wurde, nicht möglich gewessen. Das Unternehmen gelang, obgleich man bei Aalen angelangt, Zeit verlor, weil man einen Augenblick hoffte, sich erst mit Werneck, dann mit Kienmayer vereinigen, und aus geretteten Trümmern ein neues österreichisches Heer bilden zu können. Daß man in solcher Lage daran, nicht bloß an unmittelbare Rettung dachte, macht jedensfalls den Kührern Ehre.

Rapoleon aber hatte hier wie bei Krasnoie Ursache auszurusen: Oh! mon étoile! — Das Glüd — bamonische Gewalten die außer aller Berechnung liegen, entscheiden sehr viel im Kriege, aber diese Mächte begünstigen mit einer gewissen Regelmäßigseit den Starken, den besonnen Kühnen —: nie den verwirrt zagenden und rathlos zausdernden. Der große Feldherr hat Glüd. Es ist der ernstesten Bestrachtung werth, wie diese underechendaren Elemente des Ersolgs von 1796 bis 1812 immer zu Napoleon's Gunsten in die Bagschaale salen, im Lause seiner letten Keldzüge dagegen gar oft gegen ihn. Es ist nicht minder der Betrachtung werth daß solche plöglich vernichtende Unglüdsfälle wie die von Ulm, eigentlich nie das Werf des Keindes sind, und wenn er ein Napoleon wäre; immer das der eigenen Thorsheit und Schwäche!

Wir fehren nun zu bem zurud was in Rufland angeordnet wurde, und was Toll perfonlich erlebte.

Schon im Anfang bes Semmers war in Wolhynien ein russtides Heer von 54 Bataillonen, 40 Schwadronen, 12 Companien Fuße und  $2^{1}/_{2}$  Companien reitender Artillerie, 2 Companien Pioniere, 1 Companie Pontoniere und 4 Kosacen-Regimentern unter Rutusow's Oberbesehl versammelt. Das Hauptquartier war in Radzywillow dicht an der Gränze Galliziens. Wenn alle Regimenter vollständig waren, zählte Toll, Dentwürdigteiten. 1.

bies Her, selbst ben Generalstab und bie Stabe ber verschiedenen Abtheilungen, sowie alle Richt-Combattanten überhaupt mitgerechnet, 47,193 Mann.

Außerbem rudten beständig neue Truppen aus dem Innern bes Reichs in Litthauen ein, und bezogen Quartiere langs der Granze. Diese erhielten vermöge eines Tagesbeschls vom 4./16. Juli die Organisation eines in zwei Corps getheilten Heeres, das unter dem Oberbeschl des Generals v. d. Cavalerie Michelson 90,000 Mann start sein sollte. Das erste Corps unter dem General v. d. Cavalerie Grasen Bennigsen, dessen Hauptquartier nach Grodno verlegt wurde, sollte 40,000 Mann zählen; das zweite, dessen Hauptquartier nach Brest-Litowsty fam, zersiel wieder in zwei Abtheilungen unter den Generalen Burhöwden und Essen.

Burhöwden hatte 30 Bataillone (das Fanagorische Grenadiers Regiment, die MusketiersRegimenter Riäsichsk, Archangelgorod, Pstoff, Berm, Alts Ingermanland, Wiborg und Kursk, und das 5. und 7. Sägers) — 20 Schwadronen (Elisabethgradsche Husarens und Uhlanens Regiment des Großfürsten; das später zum GardesUhlanenregiment umbenannt wurde\*) — 9 Companien Fußs und 2 Companien reitens der Artillerie; — 2 Pioniers und 1 PontoniersCompanien — und 6 KosacensRegimenter, die zusammen, wenn sie vollständig waren, alle Richtsfreiter mitgerechnet, in runder Jahl 30 bis 31,000 Mann auss machen mußten, worunter 3000 Kosacen.

Effen's Abtheilung bestand aus 9 Bat. (ben Efaterinoslamschen und Mostowichen Grenadiers und Schlüsselburgschen MustetiersResgimentern) und 20 Schwadronen (den DragonersRegimentern Starosdubow und Sewerst, nebst dem Alerandrinischen HusarensRegiment) die mit der dazu gehörigen Artillerie, über welche nähere Nachweisunsgen sehlen, in derselben Weise 10,500 Mann betragen hätten. Gine GardesDivision von auch ungefähr 10,500 Mann sollte noch zu dies

<sup>\*)</sup> Und mahrscheinlich auch bas Charlowiche Dragoner-Regiment bas Danis lewofy nicht nennt, in biefem Fall 25 Schmabronen.

fen beiben Abtheilungen ftoffen um fie auf 50,000 Mann zu bringen; bie verließ aber Petereburg erft am 3. September. \*)

Der Major v. Toll wurde vermittelft Befehls vom 29. Juli / 10. Muguft bei bem Sauptquartier bes Grafen Burbowben angeftellt, eilte bem gemäß nach Breft-Litowofy, und fah fich hier unter bie Befehle eines Generals gestellt, ber ihm biober perfonlich nicht befannt mar. Diefer General von der Infanterie Graf Burhowten, ein Chftlander von Beburt, ber feine Stellung in ber Belt großentheils feiner Berbeirathung mit einer Fraulein Alerevew benannten jungen Dame - einer Tochter ber Raiferin Catharina II. - verbanfte, zeichnete fich weber burch großen Ibeen-Reichthum noch burch Scharffinn aus. fonnte ihn eher etwas beschränft nennen. Und bennoch besaß er Eigenschaften die ihn wohl befähigten größere Daffen zu befehligen. Vor Allem eine gabe, nachhaltige Energie in ber Ausführung bes einmal Unerwartete Schwierigfeiten machten ihn nicht irre Beichloffenen. und brachten ihn nicht jum Schmanken. "Er ließ nicht nach!" wie ein vieljähriger Kriegogefährte von ihm zu rühmen pflegte. \*\*)

Wahrscheinlich wohl in Folge ber mannichfachen Verspätungen bie nicht mehr viele Zeit ließen, wurde bas Versahren gegen Preußen nicht ganz so eingeleitet wie Mack und Wingingerode zu Wien veraberedet hatten. Man wollte nicht mehr zögern bis bieser neutrale und befreundete Staat auch von Böhmen aus bedroht werden fonnte. Michelson erhielt nun Beschl, im Fall die Erlaubniß zum Durchmarsch burch bas preußische Gebiet verweigert wurde, ohne weiteres mit Gewalt über die Gränze zu gehen, und die Preußen, wenn sie sich etwa widerseten, als Feinde zu behandeln. Burhöwden's und Essen's Abtheilungen sollten barauf das verbündete Heer an der Donau versstärfen, Bennigsen, verstärft durch Preußen das man so gewaltsam in den Dienst der Berdündeten zu pressen bachte, nach dem nördlichen

<sup>\*)</sup> Das ruffijde Geer hatte eine ber preußischen unter Friedrich Wilhelm II. nachgebildete Berfassung. Die Grenadier:, Musquetier: und Jager: Negimenter hats ten 3 Bataillone zu 4 Companien; die Curaffier: und Dragoner: Megimenter 5, die hufaren: Regimenter 10 Schwadronen. Drei Uhlanen: Regimenter hatten je 10, zwei andere nur 5 Schwadronen.

<sup>\*\*)</sup> Ben. v. b. Inf. Gotthart v. Knorring, bei Gilau ausgezeichnet.

Deutschland vorbringen. Die Ueberzeugung bie man balb gewann, baß man bei foldem Unterfangen Wiberftanb, und gwar ernfthaften, von Seiten Breugens zu gewärtigen habe, veranlagte bann neue Menberungen bes Blans. Der Raifer Alexander machte fich verfonlich auf um nach Berlin ju reifen. Der ruffifche Gefandte in Berlin, Alopeus, hatte namlich gemeint, . bas mochte wohl bas Befte fein; mabrent bie beiben Monarchen fich in ber hauptstadt Breugens bes perfonlichen Bertehrs und einer jugenblich offenen Freunbschaft erfreuten, fonnten bann bie ruffifchen Truppen bie Brangen überschreis ten; ba es alsbann bas Unfehn haben werbe als geschehe bas in Rolge einer Berabredung beiber Landesberren, wurden bie getäuschten Breußen wohl bem Beginnen feinen ernftlichen Wiberftand entgegenfeten. War einmal fo viel geschehen, bann ichien nichts mehr ben Bang ber Ereigniffe bemmen zu tonnen. Dan hoffte, bag Preugen, wenn einmal bie Reutralität verlett mar, feine Bahl haben, und geamungen fein murbe, fich gang in die Arme ber Berbundeten zu werfen.

Unter diesen Umständen erhielt Michelson am 18. / 6. September — zu einer Zeit wo das österreichische Here bereits bis Ulm vorgesgangen war, — ausgesertigte neue Borschriften, benen gemäß er fürsterste nicht weiter gehn, und Bennigsen's Heertheil bei Grodno lassen — Burhöwden's und Essen's Abtheilungen aber, in dem damals Desterreich unterthänigen, sogenannten West-Gallizien — dem Radosmer Gouvernement — längs der Pilica ausstellen sollte.

Burhöwben's Abtheilung rückte bem zu Folge durch öfterreichisches Gebiet an die Weichsel, ging bei Pulawy über diesen Fluß, und bez zog auf bem linken Ufer Cantonirungsquartiere. Das Hauptquartier kam nach dem Städtchen Kozienice — nämlich das Hauptquartier Michelson's, der sich persönlich bei dieser Abtheilung seines Heeres bez sand. Am 29. September n. St. \*) traf Kaiser Alexander selbst in dem nahen Pulawy auf dem Schloß des Kürsten Adam Czartorystiein, dem er damals großen Einfluß gestattete, weil er ihn in jugendzlicher Weise für redlich hielt; dort wollte er die Antwort des Königs von Preußen in Beziehung auf eine persönliche Zusammenkunft erz

<sup>\*)</sup> Do ein einfaches Datum fieht, ift immer ber gregorianische Styl gemeint.

Es war möglich baß fie abgelehnt wurde; fur biefen Fall hatte Michelson bereits feine Magregeln getroffen; bie Disposition jum feindlichen Ginmarich in Breugen mar ben Generalen ichon juges In ber Zwischenzeit wurden glanzende Seerschauen und Paraben in ben Erholungequartieren veranftaltet. Go verlor man hier bie fostbare Beit mit Dingen bie möglicher Beife zu einem gewiß fehr unzeitigen Rriege mit Preußen führen fonnten, und verwendete bagu bie Truppen, bie ale Berftarfung an ber Donau nur allzu nothig gemefen maren. Man bebenfe nur, bag Mad's öfterreichisches Seer felbft mit allen Regimentern und Erfahmannschaften bie ihm bestimmt aber noch nicht eingetroffen waren, faum 80,000 Mann gegablt baben murbe, bei Ulm und an ber Iller aber gemiß nicht über 60,000 Mann unter ben Baffen hatte; bag Rutufow's ruffifche Urmee nur 47,000 Mann ausmachte, felbst wenn alle Regimenter vollzählig maren - bag bagegen Rapoleon eine Dacht von nicht weniger als 200,883 Mann an bie Donau führte, - ohne bas fiebente Urmee-Corps unter Augereau, - Milhaud's Reiterei - bie Babener und Burtemberger zu rechnen, bie fammtlich etwas fpater auf bem Rampfplat erschienen. Offenbar liegt in biefem Digverhaltniß - und ber Politif bie es herbeiführte - bie hauptfächliche Urfache bes Miggefchide, bas man erfuhr.

Man bachte eben an weitgreifende Diversionen nach Holland und Reapel ohne zu berechnen in wie entfernter Zeit sie im besten Kall erst wirksam werben konnten, und verlor darüber den entscheidenden Kriegs-schauplatz an der Donau aus den Augen. Auf den Krieg mit Preussen war man übrigens, wie es scheint, gefaßt. Es ist als ob man es sich sehr leicht gedacht hätte Preußen gleichsam nebenher zu besiegen und mit sich fort zu reißen. General Danilewsth, der überhaupt zuweilen nais ist, theilt eine merkwürdige Stelle aus einem Brief des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten Fürsten Adam Czartorysti an den russsischen Gesandten in Wien mit. "Der Kaiser, heißt es in diesem merkwürdigen Actenstück, täuscht sich nicht über die Nachtheile, welche ein Krieg mit Preußen in diesem Augenblick mit sich führt, aber die Ehre geht allem anderen vor, und wir würden den größten Theil unserer Krast einbüßen, wenn sie gleich zu Ansang des Feldzugs in

foldem Brabe bloß gestellt wurde. Es barf nicht geschehen, baß Europa fage, ber Raifer von Rugland habe ein Beer vorruden laffen, habe fich in Berfon zu bemfelben begeben, und fei benn boch am Enbe vor bem Willen bes Königs von Breugen jurud gewichen." -(L'Empereur Alexandre ne se dissimule pas tous les désavantages qu' offre dans ce moment une guerre avec la Prusse, mais l'honneur va avant tout, et nous perdrions la plus grande partie de nos forces s'il était compromis à ce point dès le début de la campagne. faut pas que l'Europe dise, que l'Empereur de Russie a fait avancer une armée, s'y est rendu en personne, et a fini par réculer devant la volonté du Roi de Prusse.) - General Danilewsth glaubte mahrscheinlich wohl bag fich in biefen Worten bie Größe und Gerrlichkeit Ruglande recht glangent ausspricht; mas fonft noch barin liegt, scheint er nicht bemerft zu haben. Und boch zeigt fich bier, neben jenen gang eigenthumlichen Unfichten von Bolferrecht und Gelbftftanbigfeit fouverainer Staaten, bie ichon in bem wiener Brotocoll überrafchen, eine mehr ale erhabene Vorftellung von bem was man vermoge. Das Schreiben ift insofern wichtig, und erflart manche Erfcheinung ber nachstfolgenben Beit. Daß eine folche Unficht ber Dinge, bieje überschwengliche Meinung bie man von fich felbft batte, nothwenbiger Beife zu einem folden ganglichen Schiffbruch führen mußte wie man bei Aufterlit erlebte, ift febr einleuchtenb!

Aus der peinlichen Lage in die man sich an der Pilica begeben hatte, wurde man übrigens, wie bekannt, durch die brutale Rückschlosigkeit besteit mit der Rapoleon an einer anderen Seite Preußens Reutralität verletze, indem er seine Schaaren ohne nur zu fragen über preußisches Gebiet führte. Der in bedauernswerther Schwäche schwankende preußische Hof war gereizt, beleidigt, und erklärte sich besteit dem Bündniß gegen Kranfreich beizutreten. — Um 16. October erschien der preußische Feldmarschall Graf Kalfreuth im Hauptquartier zu Kozienice, wohin auch der Kaiser Alerander sich begab. Den 18. erging der Beschl eine neue russische Reserve-Armee die aus 56 Bastaultonen, 70 Schwadronen, und 15 Kosacken-Regimentern bestehen sollte, an der Gränze zwischen Polangen und Prosturow am Bog, auf einer Linie von mehr als hundert Meilen Länge zu sammeln. Den

Befehl barüber erhielt ber von Burich ber nur all zu befannte Beneral Rimofn - Rorfafow, ber fich feither auf Rannevaß - Arbeiten gelegt batte, und bem Raifer einft - freilich mehrere Jahre fpater - ju beffen Ramensfest ein mit eigner Sand gestidtes ausgezeichnet ichones Sofa = Bolfter verehrte \*).

Der Raifer Alexander verließ barauf am 20. October Bulamy um nach Berlin zu reifen; nachbem er noch vorher befohlen hatte baß Burhowden, und feinen Spuren folgend auch Effen über Rabom, und durch preußisches Gebiet über Ratibor, nach Troppau, Olmus und Rrems zur Bereinigung mit Rutufow vorruden follte. Bennigfen wurde zu gleicher Beit angewiesen über Barfchau und Nowomiafto nach Breslau zu marschiren; von bort aus follte es bann ,, nach ben Umftanben" weiter geben.

Man wendete fich also nun endlich wieber gegen bie Donau, aber freilich war jest bereits bas öfterreichische Beer bei Ulm vernichtet, und Rutufow fand man nach mancherlei überstandenen Kahrlichfeiten in Mahren wieder anftatt am Inn ober gar am Ledy. General Danilewoft fagt und leiber nicht in wie weit man ju Rozienice und Bulamy von ben Greigniffen an ber Donau unterrichtet mar. Richt genug bag er über vieles Befentliche mit Abficht fchweigt - : er weiß auch wirklich nicht worauf es eigentlich ankömmt, und was eigentlich in ber militairischen Geschichte eines Feldzuge erzählt werden muß. -Daß Mad am 17. October in Ulm fapitulirt hatte, bas fonnte man freilich am 20. in Bulawy nicht wiffen - : aber follte man auch bas nicht gewußt haben, bag Rapoleon's Seer jum Theil bereits am 7. unterhalb Ulm über bie Donau gegangen mar? - Dag Bernabotte und Marmont vom 3. bis 6. October über preußisches Gebiet gegangen feien, bavon war man auf bem Ummeg über Berlin ichon feit feche Tagen unterrichtet; bie Richtung ihres Mariches auf ben Theil ber Donau zwischen Ulm und Regensburg war also befannt. Man scheint

<sup>\*)</sup> Der Raifer Alexander, ber unterbeffen um eine Angahl Jahre after geworben mar, fendete ihm ale Gegengeschent ein febr hubfches Damen : Arbeite : Raficen. mit Ringerhut, Stidfeite und allem mas tagu gebort. -

aber baraus gar nichts gefolgert ju haben, ba man auch jest noch nicht mußte wo man mit Benniafen's Seertheil himwollte.

Auch Michelson verließ Rozienice um sich zu Bennigsen zu begeben; einen Monat später wurde er sogar, zu seiner großen Krankung, ganz von dem unmittelbar auf dem Kriegoschauplat thätigen Heere entfernt. Ein kaiserliches Schreiben vom 20. November übertrug ihm nämlich den Befehl über einen Theil der Truppen die sich allmälig unter Korsakow versammelten. Die 35 Bataillone 45 Schwadronen die ihm anvertraut wurden, sollten auf einer Linie von mehr als dreißig Meilen, von Breste Litowokh die Brody, zu augenblicklicher Berwendung in Bereitschaft gehalten werden.

Burhowden's Seertheil, bei bem fich Toll fortwahrend befand, rudte unter bem alleinigen Befchl bes genannten Generals auf ber vorgeschriebenen Strafe nach Mahren vor, wohin Rutusow bereits jurudgebrangt mar. Die erfte Abtheilung biefer heranrudenben Berftarfungen vereinigte fich am 20. November bei Bijchau mit bem im Rudzug begriffenen Rutusow, nadybem fie gegen breißig Tage gebraucht hatte um einige fechzig Meilen gurudzulegen. Es wurde aber bennoch mit autem Grund beichloffen ben Rudgug weiter fortzuseten; Brunn und feine Citabelle maren aufgegeben. Um 22. rudte Rutufow in bie Stellung von Dlichan unmittelbar vor Olmus, wo fich auch bie letten Truppen Burhowben's ihm anschloffen, und hier trafen zwei Tage fpater, am 24. endlich auch 10 Bataillone 17 Schwabronen und 1 Artillerie-Bataillon (4 Companien) ber Garbe ein, Die in feierlicher Barade empfangen, und von ben beiben, ichon feit einigen Tagen in Olmug verweilenden Raifern von Rugland und Defterreich begrüßt murben.

Wenn man nun die Nachrichten durchsieht die über dies bei Olschan versammelte Heer vorliegen, bemerkt man leicht mit welchem unverzeihlichen Leichtsinn General Danisewsky das Material benutt hat, das ihm zu Gebote stand wie keinem anderen — benn gerade seine Mittheilungen sind die ungenauesten und unzuverlässigsten. Ihm zusolge zählte dies Heer 104 Bataillone, 159 Schwadronen und 8 Kosaden-Regimenter; da er die darunter befindlichen Desterreicher zu 20 Bataillonen, 54 Schwadronen angiebt — was freilich auch falsch ist —

mußten also die russischen Truppen 84 Bataillone und 105 Schwasbronen betragen haben —: wenige Seiten weiter aber weist die von ihm selbst mitgetheilte Ordnung des Heeres zur Schlacht bei Austerlig 94 Bataillone, dagegen aber nur 82 Schwadronen nach — im grellssten Widerspruch mit jenen ersten Angaden. Da Kutusow ursprüngslich sechs, Burhöwden vier Kosaden-Regimenter bei sich hatte, sehlen deren jest zwei, und man erfährt nicht wo sie geblieben sind. Dagegen erscheint nun plöslich im Lager bei Olschan und auf dem Schlachtselbe bei Austerlig das Charkowsche Dragoner-Regiment, das nach allen früheren Listen weder bei Kutusow's noch bei Burhöwden's Heertheil vorkömmt, noch als mit den Garden heranrückend, und kein Mensch sagt uns wo und wenn, und auf welche Weise es zur Armee gekommen war.

Ueber die Desterreicher ist fein Zweisel. Bon den österreichischen Truppen die sich schon am Inn, erst unter Kienmayer, dann unter Meersveldt mit Kutusow vereinigt hatten, waren ihm nur wenige auf das linke Ufer der Donau und nach Mähren gesolgt. Mit der Hauptsmasse hatte sich Meerveldt auf dem rechten Ufer zu halten gesucht, seine Truppen waren aber bereits am 8. November in dem Treffen bei Mariazell so gut wie gänzlich vernichtet worden. Einige vor diesem Unfall entsendete Truppentheile Meerveldt's hatten sich dei Weien mit mehreren hier zurückgebliebenen oder neugebildeten Batailsonen vereinigt, und waren von dort unter dem Fürsten Johann Lichtenstein zur Bereinigung mit der russischen Hauptmacht herangerückt, mit der sie sich auch noch während des Rückzugs, am 20. bei Pohorlis vereinigt hatten. So waren hier 201/2 Batailsone 43 Schwadronen Desterreicher, 15,715 Mann start, vereinigt.

Bas die russische Heeresmacht andetrifft, irrt sich der jetige F.-3.-M. v. Schönhals in seinem Auffat über die Schlacht bei Austerlit (in der österreichischen militairischen Zeitschrift) in Beziehung auf die Zahl der vorhandenen Bataillone und Schwadronen nur in undedeutenden Nebendingen, und die ohne Zweisel richtige Zahl von 94 Bataillonen 82 Schwadronen ist nicht eben schwer zu ermitteln. Bas aber die Angaben des genannten Schriftstellers in Beziehung auf die Kopfzahl der wirklich vorhandenen Streiter anbetrifft, so erregen

fie fehr große Zweifel. Wie er bie einzelnen Regimenter aufführt maren barunter manche bedeutend mehr als vollzählig gemejen, und hatten mehr Mannichaft gehabt als fie nach ben Borichriften follten. Und auch abgefeben bavon fann bas ruffifche Seer unmöglich auf bem Schlachtfelbe, 2,500 (5 Regimenter) Rofaden mitgerechnet - aber ohne bie Artillerie - 68,000 Mann gezählt haben. Denn ungefähr 6000 Richtstreiter - Sandwerfer, Schreiber, Fuhrfnechte u. f. m. abgerechnet, hatten alle bier vereinigten ruffifchen Truppen, wenn fie gang vollständig waren, in runden Bablen 62,400 Mann Fugvolt, 12,800 Reiter, 6500 Urtilleriften und 4,000 Rosaden ausgemacht. Bebenft man nun bag Rutusow's Seertheil in ben früheren Gefechten nach Danileweth's gewiß nicht übertreibenbem Bericht 5840 Mann verloren hatte, und bag Biwachten im fpaten Serbst bei angestrengten Bewaltmarichen und oft mangelhafter Berpflegung ohne 3meifel mehrere Taufende in Die Spitaler geführt hatten, fo ergiebt fich wohl baß Schonhald' Angabe nicht richtig fein fann. Dieselbe Berechnung überzeugt und auch bag bie Armee felbft mit Ginfchluß ber Artillerie und ber Rofaden auf bem Schlachtfelbe faum 68,000 Mann ftart gewesen fein fann, alle Regimenter mußten benn als fie auf bem Rriegofchauplat erschienen in einem seltenen Grabe vollzählig gewesen sein - was man bei einem ruffischen Seer ber bamaligen Beit gewiß nicht voraussetzen barf. Die Vermuthung, bag bas verbundete Beer auf bem Schlachtfeld bei Aufterlig nicht volle 80,000 Mann ftart mar, möchte bennach wohl gegründet erscheinen.

Wie gut General Danilewsty Austunft geben könnte, das sehen wir wenn er beiläufig berichtet daß die 17 Bataillone der dritten Coslonne unter Przibyschewsti 7,563 Mann starf waren. Wir erfahren bei der Gelegenheit daß es Regimenter gab deren drei Bataillone, in Folge des Gesechts bei Schöngraben, auf 709 Mann herabgefommen waren\*) – : aber wie gesagt, er achtet es nicht der Mühe werth ges

<sup>\*)</sup> Nach Abzug ber beiben bei Schöngraben zu Grunde gerichteten Regimenter bleiben fur bie übrigen 11 Bataillone tiefer Abtheilung 3,864 Mann. Das giebt 533 Mann fur bie burchschnittliche Starte eines Bataillons, wobei man nicht übergiehen barf daß barunter fich 2 befanden bie eben erft mit Buxhowden herangeruckt,

nauer nachzusehen und uns vollständiger zu belehren, wie man benn eben immer gerade das Wesentliche vergebens bei ihm sucht. Er sagt und auch nicht wie viele Geschütze das verbündete Heer führte. Das muß wohl in seinen Augen nicht bes Wissens werth sein, da in keinem seiner militairgeschichtlichen Werke je davon die Rebe ist.

In Folge ber Bereinigung mit bem Sauptheer murbe Burhowben's Abtheilung, ale felbstftanbiges Gange aufgeloft; bie Truppen bie ihr angehörten wurden in bas Seer vertheilt. Es ift wohl nicht überfluffig baran zu erinnern bag bie Gintheilung einer Urmee in Armee-Corps und Divisionen, bas heißt in Truppenforper beren jeber, aus Truppen aller Baffengattungen gufammengefest, ein organisches, zu felbstftanbigem Auftreten befähigtes Bange bilbet, bamale noch weber im rufftichen noch im öfterreichischen Beer üblich war. Die ruffische Urmee war nach althergebrachter Beife, nach einer Schlachtorbnung (ordre de bataille) ale Ein einziges, nur in feiner Besammtheit zu hanteln bestimmtes, ungerlegbares Bange geordnet; in Borbut, zwei Treffen und Rudhalt (reserve) eingetheilt, wobei man benn ale Normalftellung bas gefammte Rugvolf in ber Mitte, bie Reiterei auf beiben Flugeln bachte. Bei bem öfterreichischen Seer befand man fich in biefer Begiebung, wenn man fo fagen barf, in einer Urt von Uebergangs-Beriode. Weber ordnete man bas Bange unbedingt in ber alten und in Bahrheit burchaus veralteten Beife wie bie Ruffen, noch batte man fich vollständig ber neuen Kormen bemächtigt, welche bie Feldzuge bes Revolutionefrieges nach und nach im frangofischen Beer entwidelt hatten. Man fannte feine bleibende Gintheilung ber Armee. Dufte fie getheilt merben um einen bebeutenben Lanbstrich zu befegen, fo gerfiel

und brei andere bie mit Generallieutenant Rosen's Abtheilung ebenfalls erft vor furzem auf bem Kriegsschauplat eingetroffen waren. Rechnet man die 12 Batails lone die bei Schöngraben hart mitgenommen worden waren zu 300 Mann; — die übrigen 72 Batailsone der Linie zu 520 — 530; — die 10 der Garde zu 620 (anstatt 660) so kömmt man wohl der Wahrheit ziemlich nahe; 10,000 Neiter (die Lienleineschwadron zu 115, die der Garde zu 140 Pferden) — und 5000 Artilleristen dazu gerechnet ware das ruffliche heer auf ungefähr 63,000 Mann anzuschagen — die Kosacken ungerechnet, die im kleinen Kriege sehr nüßlich, auf dem Schlachtselbe kaum zu rechnen sind.

fie wie bie Umftande erforberten, in einzelne Corps von fehr verfchie= bener Starfe und Busammensehung ; wurde fie vereinigt, fo verschwand biefe Gintheilung wieber, und man ordnete fie als Gin Banges bas man aber boch, ben neueren Formen fich nabernd, nicht in Treffen ein= theilte, fonbern in Centrum, rechten und linken Flügel. Go fcuf man benn von neuem Abtheilungen bie aus allen Baffengattungen beftanben, und allenfalls jebe fur fich auftreten fonnten; - aber ba bie Gintheilung nicht eine bleibende war, bewegte fich nicht Alles in gewohnten, jebem geläufigen Formen, Truppen und Generale waren nicht als ein für allemal zusammen gehörend aneinander gewöhnt, und felbft ben Offizieren bes Sauptquartiere fonnte bie jedesmalige Gintheilung nicht in jedem Augenblid gegenwärtig fein, wie etwas bas fich von felbft verfteht, und feine besondere Aufgabe fur bas Gebachtniß bilbet. Und wie fich überhaupt bie gelehrten Offiziere ber bamaligen Beit ober vielmehr ber bamale vergebenden - in einer gewiffen Runftlichfeit im Rleinen gefielen; in einer Beisheit bie bei jeber armfeligen Einzelnheit ber Unordnungen eine Menge verschiedener Zwede im Auge hatte, Die alle jugleich erftrebt werben follten, fo liebte es ber öfterreichische Generalftab auch bas Seer wenigstens zu jedem wichtigen Act bes Krieges wieber von neuem in verschiebene Colonnen mit ihren Unterabtheilungen einzutheilen — genau wie es bas fehr scharf berechnete Bedurfniß gerade in Diefem Fall zu erforbern ichien; eben wie zu jedem neuen Spiel bie Rarten neu gemischt und vertheilt merben. Es bedarf wohl faum ber Erwähnung bag biefe Urt bie Truppen zu handhaben, vorzugeweise wenn fie auf ein fo wenig im Großen geubtes Beer angewendet wurde wie bas ruffifche bamale mar, befonbere viele Erfcheinungen ber Unbehülflichfeit hervorrufen mußte.

Auch der Oberbefehl wurde nun neu geordnet. Der General Rustusow wurde förmlich zum Oberbesehlshaber des vereinigten russischerreichischen Heeres ernannt; die Geschäfte eines Dejour-Generals wurden dem General-Abjutanten Fürsten B. Wolfonsty überwiesen; zum General-Quartiermeister wählte man den österreichischen General-Major Weyrother — und das war eine ganz besonders unglückliche Wahl. Leider war der Feldmarschall-Lieutenant Schmitt, ohne Zweissel der tüchtigste Offizier des österreichischen Heeres, dem sein Rus und

Unsehen biese Stelle sicherte, in bem Treffen bei Durrenftein geblieben; Graf Meervelbt ber eigentlich jum General-Quartiermeifter bestimmt war, befand fich auf bem Marich nach Ungarn; ba verfiel man nun auf Beprother, theils weil man auch ihn fur einen weisen Abepten ber Rriegofunft hielt, obgleich gerade er in ben fruberen Rriegen Die bentwürdigen Niederlagen von Rivoli und Sohenlinden hauptfächlich herbeigeführt hatte, - theils weil er ben Ruffen genehm war. Wie wir gesehen haben, mar nämlich Weprother ichon unter Sumorow bem ruffischen Seere beigegeben gewesen, wußte mit manchen Gigenthumlichfeiten Diefes Beeres Befcheib, und verftand Die ruffifchen Generale ju behandeln. Er foll übrigens nicht eben arm an Beift und Renntniffen gewesen sein, boch beweisen bie Thatsachen nur allzu bundig baß er ein im Felbe burchaus unbrauchbarer gelehrter Spftematifer mar, burchaus befangen in ben ichon gerügten Unfichten vom Rriege. Er ftand in jeder Begiehung weit unter Mad; als gewandter Emportommling etwas ju febr gewöhnt fich ju fchmiegen und ju wenden, machte er es auch hier bald jum Sauptgegenftand feiner Bemuhungen fich bem Kaifer Alexander angenehm zu erweisen. — Toll fam in Folge Diefer Beranderungen wieder in Die nachfte Berührung mit bem Fürsten Bolfonoty indem er an bie Spite ber Ranglei Diefes Generals geftellt wurde.

Kutusow's Oberbefehl blieb übrigens eine vollsommen wesenlose Korm; dieser General hatte sogar jest weniger Einfluß auf den Gang der Operationen als zuvor, da eigentlich der junge Kaiser selbst die Leitung im Großen übernahm. Die eher zaghafte als kühne Borsicht des vorgerückten Alters konnte freilich die Anordnungen nicht gut heißen welche die übermäßige Zuversicht der unersahrnen Jugend einzgad, aber Kutusow war ein viel zu guter Hosmann, um seine Ansicht mit Ernst und Nachdruck geltend zu machen. Er schwieg wenn nicht von Haus aus, doch wenigstend sehr bald, gab nach und ließ gewähren. Die Ausführung des Beschlossenen einzuleiten und anzuordnen, dazu war dann Wehrother als dienstbestissens Wertzeug bereit. Man könnte fragen warum der Kaiser nicht die Sache vereinsachte, und sich selbst an die Spiße der Armee stellte, um sie mit Wehrother's Nath zu beschligen, wenn er doch einmal dem alten Kutusow so wenig Einstuß

geftatten wollte. Aber bie Untwort ift leicht ju finden, und eine Gigenthumlichfeit in Alerander's Character erflart bie Cache. Aehnliche Erscheinungen fehrten unter seiner Regierung haufig wieber; er liebte es, gewiffe Dinge unentschieben in ber Schwebe ju laffen, und fich in nicht gang ausgesprochenen Berhaltniffen zu bewegen. Das hatte feinen Grund. Die vielen guten Eigenschaften bes milbgefinnten, von bem beften Willen befeelten Raifers find in und außer Rugland anerkannt worben; aber wer ihn am beften fannte und am meiften verehrte, mußte boch gefteben bag er nicht frei von Gitelfeit fei. Der Bunfch unmittelbar felbft ale Feldherr ju glangen, ben Siegeslorbeer in bie blonden Loden zu minden, mar fehr natürlich - aber jo zuversichtlich er auch im Unfang glaubte bag ruffifde Tapferfeit, burch feine perfonliche Gegenwart begeiftert, Alles vermöge, beherrichte ihn boch burchaus bie Furcht fich perfonlich eine Bloge zu geben - und ber Bebante fchien nicht zu ertragen! Er wollte ben Ruhm in feinen unmittelbaren Bereich bringen - aber ohne bie Bagnif fich perfonlich bloß geftellt ju feben - und fuchte fich beshalb immer eine Sinterthure offen gu erhalten, ju ber hinaus er im Fall eines fchlimmen Erfolges wenigftens feine Berfon gang aus bem Spiele bringen fonnte. Burbe bei Aufterlit ein glanzender Sieg erfochten, bann erfuhr mahrscheinlich bie Welt ber Raifer Alerander felbft habe, jung wie ber Cid, ben bis babin unüberwindlichen Selben bes Sahrhunderts bestegt. Aber es fam anders; ba blieb es benn babei bag Rutufow ben Dberbefehl geführt habe. Der fant es feinem Bortheil gemäß zu fchweigen, und außerte nur gegen feine perfonlichen Unhanger und Clienten in geheimnisvollen Worten bag er an bem Unheil nicht Schuld gewesen sei, ohne weiter zu erflären wie bie Sache eigentlich zusammenbing.

So oft noch über diesen Krieg geschrieben worden ist, so oft ist auch die Bemerkung wiederholt worden, die sich freilich unadweisdar aufdrängt, daß wohl selten im Kriege das Zaudern so am rechten Ort gewesen wäre als diesmal für die Berbündeten in dem Lager von Olsschan. Man stand da in einer starken Stellung in der man nichtst zu fürchten hatte; um so weniger da auch Napoleon das Bedürsniß empfand seinen Truppen in der späten Jahreszeit, nach dem raschen Zug von den Ufern des britischen Canals dis nach Mähren einige Ruhe

und Erholung ju gewähren -: und fonnte man nur einige Wochen Beit gewinnen, fo mußte fich bie Lage bes Bangen in entscheibenber Beife anbern. Gelbft abgefeben bavon, was wohl bas Bichtigfte war, baß Preußen bann thatigen Antheil an bem Rampf nabm, hatte man felbft unmittelbar bei bem Sauptheer einige Berftarfungen gu ermarten , namlich Gffen's Abtheilung. Bon Guben ber gog ber Ergbergog Carl mit einem 80,000 Mann ftarfen öfterreichischen Seer aus Italien beran, bas ichon um bie Mitte bes December bei Wien, in Rapoleon's rechter Seite thatig eingreifen und gefährlich werden fonnte. Bon ber anderen Geite fam auch Bennigsen naber. Freilich, ba man fo viele Beit mit Drobanftalten gegen Preußen verloren hatte, trafen teffen Bortruppen nun erft am 13. December in Brestau ein; indeffen, man rechnete bod barauf aus feiner Abtheilung und ben wenigen Defterreichern bie fich in Bohmen um ben Ergherzog Ferdinand gefammelt hatten, ein brittes Beer zu bilben, bas in Rapoleon's linfe Seite vordringen fonnte, wenn bann bie Entscheibung in Mahren noch nicht erfolgt mar.

Aber so Bieles auch für ein bedächtiges Abwarten der Ereignisse sprach, wurde doch in Olmüt fast augenblicklich, sowie man nur beissammen war, und besprechen konnte was nun zu thun sei, der vershängnisvelle Entschluß gesaßt, sogleich aufzubrechen, Navoleon aufzussuchen und ihm eine Schlacht zu liesern. Das wurde beschlossen obsgleich kein eigentlicher Grund dafür angesührt wurde, oder werden konnte, als die Beschwerde bei so ranher Jahreszeit zu biwachten, die man so schnel als möglich los werden müsse, und die Schwierigkeit der Berpslegung. Diese mußte allerdings große Schwierigkeiten haben, da alle für den Krieg in Schwaben angelegten Magazine dem Feinde in die Hände gefallen waren, in Mähren natürlich für nichts gesorgt sein konnte. Die Heeresverwaltung der Desterreicher die, wie gesagt, gar sehr im Argen lag, war wenig geeignet unter solchen Umständen Rath zu schassen.

Daß General Danilewoth ben unheilvollen Entschluß zum Borruden vorzugsweise ben Desterreichern zuschreibt, bas liegt in ber Ratur ber Art Schriftstellerei die er treibt. Ihm zu Folge lag dabei eine Absicht zum Grunde die man als eine verrätherische bezeichnen mußte. Die österreichischen Staatsmänner und Krieger sollen nämlich einen Sieg über Napoleon für unmöglich gehalten haben, und barum bemüht gewesen sein ben Frieden um jeden Preis herbeizuführen, um nur den Druck des Krieges und die fremden Heere so schnell als möglich aus dem Lande los zu werden. Es kam ihnen, nach dieser Darstellung, nur darauf an die russische Armee in eine Niederlage zu verwickeln, die dann den Frieden herbeisühren mußte. Nach Beweisen darf man nicht fragen; die sucht man bei Danilewsky immer vergebens.

Woher ber Entichluß zur Schlacht eigentlich fam, barüber fann man feinen Augenblid im Zweifel fein wenn man auch nur bie wenigen Bruchftude aus Briefen bes Raifers Alexander und feiner Umgebung gelefen hat, bie Danilewofy felbft mittheilt, und es ift gewiß febr charafteriftisch bag biefer Entschluß gerade am 24. November gefaßt wurde - : unmittelbar nach einer großartigen Beerschau, ju melcher bas Ginruden ber Garben bie Beranlaffung gegeben hatte; in einem Augenblid alfo wo man fich burch ben Glang biefes Schaufpiels in eine gehobene Stimmung verfest fühlte. Der einflugreichste ber öfterreichischen Generale, ber Furft Schwarzenberg, fprach fich febr beftimmt gegen ben Entwurf aus. Ebenfo war Rutufow bagegen, und meinte man muffe fogar noch weiter gurudgeben wenn bem Mangel nicht anders vorzubeugen fei; er bediente fich babei bes Ausbrucks, Napoleon fei ein Feind bem man bas Land wie auf einem Schenfteller anbieten muffe. Aber bie glanzenden jungen Generale und Flugel-Adjutanten, Die friegerisch gefinnten Rammerherren von benen ber Raifer Alerander umgeben mar, faben bie Cache anders an, und überboten ihn felbit fogar an hochfliegender Siegeszuverficht.

Doch mußte ber Aufbruch aus Verpslegungsrücksichten bis zum 27. November aufgeschoben werben. An biesem Tage aber setze man sich in Bewegung gegen bas kaum acht Meilen entsernte Brunn und bas in Erholungsquartiere verlegte französische Heer; bie Anordnungen gingen ausschließlich von Weyrother aus, ba Kutusow's Einfluß ganz aufgehört hatte. Sie gingen natürlich auch burch Toll's Hande, und wie einst bei ber Belagerung von Tortona bas österreichische Ingenieurs Corps, so wurde jest ber österreichische Generalstab ein Gegenstand seisner aufrichtigen Bewunderung. Er bewunderte baß man so große

Maffen mit so vieler Ordnung und Methode in Bewegung seten und handhaben fonne; Alles schien mit einer Weisheit geordnet die jede Schwierigkeit und jede Möglichkeit vorhersah; alle Bewegungen griffen auf bas schönste ineinander; Alles bis auf bas Kleinste herab war besbacht. Toll glaubte hier viel zu lernen.

Den 27. feste fich bas Seer in funf Colonnen unter ben Beneralen Wimpfen, Graf Langeron, Brzibyegewefi, Fürft 3. Liechtenftein und Kurft Sobenlohe in Bewegung ; Die Borbut befehligte Furft Bagration ; ber britten Colonne folgte ber Raifer Aleranber mit ber hoberen Generalität; ihr folgten auch bie Garben ale Rudhalt. Man fab auf bie größte Ordnung, und bemuhte fich fogar wie auf bem Uebunges plage einherzuziehen, benn was faum glaublich scheint, und boch auch von Danilewofy bezeugt wird: ben Truppen, bie in Bugen marschirten, war befohlen auf biefem Reisemariche ftreng in Reihe und Blied gu bleiben, Schritt zu halten, und bie Entfernungen zwischen ben Bugen genau zu beobachten und einzuhalten.\*) Dergleichen fommt in allen früheren Dispositionen Weprother's nicht vor; am wenigsten in ber ihrer Rurze wegen berühmten zu bem verhängnifvollen Borruden auf Sobenlinden; auch fonnte jedenfalls ein friegserfahrener Diffizier auf bergleichen nicht verfallen. Ihn trifft alfo in biefer Begiebung nicher fein anderer Borwurf ale ber einer allzu bereiten Bohlbienerei, und ben theilt er wie es icheint mit febr Bielen; benn es ift gewiß auffallend genug zu nennen, bag von allen erfahrenen Generalen feiner feine Stimme gegen folche Anordnungen erhob. Da man fich nun bie Sache auf Diefe Beife fauer werben ließ, tonnte naturlich ein Tagmarfch nicht fehr weit reichen; indeffen gelangte man boch bis an ben Broblisbach, an welchem fich ber rechte Flügel rechts ber Beerstraße aufstellte; ben linken wollte bie Alles berechnenbe ftrategische Weisheit envas gurudhalten, bamit er in bem offenen Belande nicht allgu fruh fichtbar wurde, er rudte beshalb faum zwei Meilen weit, nach Dobrochau und Brzezowis vor.

<sup>\*)</sup> Bei bem Juge nach ber Champagne 1792, zu einer Zeit als ein breißigs jähriger Friede ben Ernst bes Krieges nur zu sehr in Bergessenheit gebracht hatte, wurde Achnliches bei ber preußischen Armee befohlen. Aber gewiß nahm sich bergelichen 1805, nach ben Bendeefriegen, noch sehr viel seltsaner aus als 1792,

<sup>10</sup> 

Die Spite bes französischen Vortrabs bei Wischau war nicht verftärkt worden, man glaubte beshalb die eigene Bewegung noch nicht entbeckt, und hoffte in Folge bessen beie bei Wischau stehende französische Reiterei überfallen zu können. Kurst Bagration wurde mit 56 Schwadronen verstärft um diesen Streich auszusühren, und der Kaiser Alexander begab sich selbst zu ihm. Bagration ließ seine Abstheilung in drei Colonnen, auf der Hauptstraße und zu beiden Seiten derselben, vorrücken—: aber wer so seierlich daher zieht darf wohl kaum darauf rechnen irgend Jemanden zu überraschen; die acht Schwadronen französischer Reiter bei Wischau kamen mit einem Verlust von hundert Mann davon; und auch Murat, der mit der Hauptmasse des seindlichen Vortrabs bei Rausniß stand, zog sich nach einer kurzen Kanonade zurück ohne es zu einem eigentlichen Gesecht kommen zu lassen. Für die Racht lagerte das verdündete Heer in verschiedenen Staseln bei Rausniß, Lultsch, Mels, Wischau und Toppolan.

Napoleon erwartete, wie es scheint, in bem Augenblide gerabe nicht einen Angriff ber Berbundeten - und wie follte er auch auf etwas im Gangen fo Ungwedmäßiges gefaßt fein? - er war baber nicht gang barauf vorbereitet fie zu empfangen. Rur fein 4. Urmeecorpe (Soult, 3 Divifionen), bas 5. (Lannes, 3 Divifionen), bie Garben und Murat's Reiterei waren unmittelbar um Aufterlig und Brunn vereinigt. Damit fonnte man feine Schlacht annehmen. Bernabotte ftand mit feiner Abtheilung (bem 1. Corps, 2 Divifionen) und ben Baiern in Böhmen bei Iglau, bem Erzbergog Ferdinand gegenüber; Davouft mit bem 3. Corpe nordwarte von Wien auf ber Rifoleburger Strafe, auf ber er fich allmalig nabern follte; eine feiner Divifionen hielt Bresburg. Alle übrigen Truppen waren weiter vertheilt: Marmont mit bem 2. Corps ftant fublich ber Donau bem heranrudenben Erzherzog Carl gegenüber; Mortier mit feinem im Laufe bes Felbzuge aus abgegebenen Truppen anderer gebildeten Seertheil, hielt Bien und bie Brude von Mautern befest; Ren mar mit bem 6. Corps in Tirol; Augereau, bie Bürtemberger und bie Babener noch nicht in unmittelbarer Nahe. Run ergingen zwar am 28. Abende eilige Befehle an alle irgend erreichbare Truppen - bas heißt an Bernabotte und Davoust - unverzüglich beranguruden, allein fie brauchten Beit um einzutreffen. Bernabotte

langte erft am 1. December fpat Abends bei Brunn an ; Davouft mar vollende erft am 2. fruh Morgens in einer Stellung von ber aus er thatig eingreifen fonnte, und zwar nur mit ben ihm zugetheilten Dragonern und einer Infanterie-Divifion. Die andere, Die aus Bresburg beranfommen follte, mar felbit bamale noch weit gurud. ber Berbundeten mar bagegen am 28. fcon, wenigftens mit feinen Borbertruppen, nicht volle zwei Meilen von bem Gelante entfernt auf bem Napoleon fein Beer zu verfammeln bachte, und mas eben zur Sand war, in engen Quartieren bis zum genannten Abend zusammenhielt. Bingen bie Berbundeten entichloffen vorwarte, fo mußte er naturlich über bie Schwarzama gurudweichen ohne eine Schlacht zu magen, aber es fragte fich ob er babei nicht in nachtheilige Gefechte verwickelt werben fonnte, und bann ift auch bie Schwarzawa nicht ein Fluß ber einen überlegenen und unternehmenten Feind unter allen Bebingungen auf. balten fonnte; rechnet man bingu von wie verschiedenen Richtungen her Napoleon feine Berftarfungen erwartete, bann fieht man mohl baß bie Berbundeten möglicherweise, fo unzwedmäßig ihr ganges Unternehmen mar, boch wenigstens theilmeise Bortheile erfampfen fonnten wenn fie unaufhaltsam im rafden Borbringen blieben. Denft man fich einen Kelbheren wie Blucher an bie Spite bes auftro ruffifchen Beeres, jo erfolgte bas mahricheinlich.

Einem Manne wie Napoleon konnten biese Möglichkeiten wohl nicht entgehen. Er griff um bie ihm nöthige Zeit zu gewinnen, zu einem Mittel bas er schon früher, selbst in wirklich mißlichen Augenbliden, bewährt gefunden hatte —: nämlich zu Unterhandlungen. Etwas Anderes als Zeitgewinn beabsichtigte er wohl schwerlich damit daß et noch in der Nacht vom 28. zum 29. seinen Abjutanten, den General Savary, in das Hauptquartier nach Wischau sendete, den russischen Kaiser zu einer persönlichen Zusammenkunst einladen ließ, und behufs bieser Besprechung einen Wassenstillstand von vierundzwanzig Stunden vorschlug. In der Umgebung Alexander's freilich legte man sich die Sache anders aus; man sah darin ein Zeichen der Kurcht die man einslöße, des Schreckens der vor dem russischen Namen hergehe. Der General-Addjutant Kürst Dolgorusow der am 29. mit einer hösslich abslehnenden Antwort zu Napoleon gesendet wurde, wollte, als er zurücks

tehrte, bas ganze französische Heer in ber tiefsten Entmuthigung und Niebergeschlagenheit gesehen haben; er meinte sogar Napoleon selbst habe alle Hossinung und alle Festigkeit verloren, und erklärte laut der glänzendste Ersolg sei ganz unzweiselhaft; man brauche sich nur zu zeigen und der Feind werde sich zur Flucht wenden wie bei Wischau. Es darf nicht übersehen werden das Dolgorukow und Wingingerode damals bei dem Kaiser Alterander in besonders hohem Ansehen standen, und den meisten Einfluß hatten.

Aber wenn auch Rapoleon bie Zeit beren er bedurfte nicht burch Unterhandlungen gewann, gewährte man fie ihm boch in anderer Beife freiwillig, indem man fich unter Weprother's Leitung in gar eigenthumliche ftrategische Manveuvres einließ. Es ift febr zu bedauern bag uns nirgende gefagt wird in wie weit man im verbundeten Seere mit ber Lage bes frangofifchen befannt mar. Obgleich man im eigenen, gut gesinnten gande Krieg führte, und an Rosaden und fonftiger leichter Reiterei feinen Mangel hatte, war man boch fehr schlecht unterrichtet, bas ift gewiß. Inteffen, Alles hat feine Grangen; eine gangliche Unwiffenheit barf man bei allebem nicht voraussegen. Es ift faum moglich bag man nicht gewußt haben follte, wo ungefahr fich bie Sauptquartiere ber frangofischen Marschälle befanden. Wie hatte man nicht wenigstens miffen follen bag Bernabotte mit einer bedeutenben Macht bei Iglau ftant, Marmont jenseits ber Donau; bag Presburg feit einer Reihe von Tagen burch eine frangofische Divifion besett fei. Der Bedante bag Napoleon bei Brunn nur einen verhaltnißmäßig geringen Theil feiner Macht vereinigt haben fonne, fo wie ber biefen Umftand rafch zu benüten, lag nabe. Auch weiß man baß im Sauptquartier gu Bifchau, ale am 28. Abende berathen murbe mas nun weiter gefchehen folle, auch ber Borichlag gerate auf bie mahricheinliche Stellung bes Feindes loszugeben, zur Sprache fam; es ift aber nicht befannt ob und wie weit gerade bie angeführten Grunde bafur geltend gemacht wurden. Befchloffen wurde etwas Underes, bas fünftlicher und ftrategifder ausfah, nämlich ben rechten Flügel bes frangofischen Beeres gu umfaffen, und von Bien und allen feinen Berbindungen abzufchneiben. Es follte alfo eine Bernichtungeschlacht geben. Die Ausführung aber hatte viel Eigenthumliches; man glaubte ein folches Manoeuvre nicht

taftisch auf bem Schlachtfelbe selbst ausstühren zu können —: es sollte schon ftrategisch eingeleitet sein, und es schien bemgemäß nothwendig bie bieberige Operationslinie — die Strafe von Olmuß nach Brunn — zu verlassen, und links ausweichend auf eine von Brunn über Aufterslitz nach Ungarn führende Strafe überzugeben.

Bir muffen aber gleich bier bemerfen bag biefe ftrategische Ueberfiebelung boch nur fehr unvollständig ausgeführt murbe, benn man ging nicht auf bie Strafe von Aufterlit nach Gobing über, mas vielleicht ein zu großer Bogen schien - sonbern auf bie Landwege bie von Aufterlit lange ber Littama aufwarts nach Ungarisch- Grabisch und burch ben Grofinto-Bag nach Ungarn führen. Die muffen aber zu ber Sahredzeit für ein Seer mit allen feinen Wagenzugen fehr befchwerlich und faum braudbar gewesen sein. Bepad, Borrathe an Schiegbebarf und mas fonft einem Seereszuge zu folgen pflegt -: bas Alles blieb auch auf ber Strafe von Brunn nach Olmus. Danilewoft, fagt uns zwar beilaufig, Die Wagenzuge hatten ben Befehl erhalten, auf ben Rebenwegen bie bas Gelande gwischen ben beiben Strafen burchschneiben, auf die neue Operationolinie hinüberguziehen, aber es bleibt bennoch fehr zweifelhaft ob je ein folder Befehl ertheilt worben, und mehr noch ob felbft ben Tag nach ber Schlacht bei Aufterlit auch nur ein Unfang bamit gemacht mar. Go ziemlich bas gange Auhrwefen fiel auf ber Olmuger Runftstraße ben Frangofen in bie Banbe, bas ift gewiß. Rur bas Gepad bes Sauptquartiers mar nach Aufterlit gelangt, fonft scheint wohl nichts in ber angebeuteten Richtung in Bewegung gemefen zu fein. Man fieht auch baraus wie weit man entfernt mar wirklich und im Ernft an ein mögliches Miglingen zu glauben, und baran zu benfen mas in biefem Falle wohl zu thun fein möchte -: obaleich am 28. Abende, wie bas in folden Berathungen herfommlich ift, ber Bollftanbigfeit wegen festgesett wurde bag ber Rudgug nach Ungarn geben folle, wenn etwa bie beabsichtigte Schlacht nicht fiegreich ausfiel. Bahricheinlich murbe ber Abmarich ber Bagenguge auf bie Nebenwege ale etwas Unnunes, eben auch nur ber Bollftandigfeit megen Befohlenes, absichtlich aufgeschoben.

Das verbundete heer selbst begann seine ftrategische Banberung bamit, bag es am 29., unter bem Schut ber Bortruppen, bie unter

Bagration bis gegen Boforfit, und unter Rienmayer bis gegen Aufterlit und nach Buntschowis an ber Littawa vorgeschoben maren, links ausbog und fich in einer Stellung um Ruticherau fammelte. Bewegung, taum ein Marich zu nennen, war namentlich für bie Truppen unmittelbar bei Bischau wenig mehr als eine Beranberung ber Stellung; ber rechte Flugel fam wirflich nicht viel über ben Bunft hinaus ben ber linke bie Racht vorher inne hatte. Um folgenden Tage bewegte fich bann ber Bug ungefahr anderthalb Meilen weiter nach Merhof, wo man an beiben Ufern ber unbedeutenden Littama, faum eine Meile von Aufterlig lagerte. Bier erhielt bas Beer, ba eine Sauptbegebenheit unmittelbar bevorstand, wie billig eine neue Gintheis lung, ber ju Folge es, Bagration's und Rienmayer's Bortrab und bie Garben ungerechnet, abermale in funf Colonnen zerfiel, von benen bie drei erften nebst Kienmager's Abtheilung unter bem Grafen Burhowben ben linken Flügel bilbeten - Die vierte unter dem öfterreichischen F. M. R. Grafen Kolowrath, oder eigentlich unter Kutusow, Die Mitte - Die fünfte und Bagration's Abtheilung unter bem Fürsten Johann Liechtenstein ben rechten Flügel.\*)

Kienmayer hatte fünf Gränzer Bataillone und 23 Schwadronen Desterreicher nebst zwei Kosaden-Regimenter und drei Pionier-Companien; die erste Colonne unter G.-L. Dochturow zählte 25 Bataillone, eine Pionier-Companie und zwei Sotnen Kosaden, Russen; die zweite unter dem G.-L. Grasen Langeron 18 russsiche Bataillone, eine Pionier-Companie und ein halbes Kosaden-Regiment; die dritte, unter G.-L. Przibyszewsti, 17 Bataillone, eine Pionier-Companie (Russen) und ein halbes Kosaden-Regiment. Im Ganzen bestand also dieser linke Küsgel aus 65 Bataillonen, 23 Schwadronen, 32/5 Kosaden-Regimentern. Da er den Hauptschlag gegen den rechten Klügel des Feindes sühren sollte, war ihm mehr als die Hälfte des gesammten Kusvolfs zugewiessen worden und auch die vierte Colonne sollte sich ihm noch anschließen.

Diefe vierte Colonne, ober die Mitte, bestand aus 12 Bataillonen

<sup>\*)</sup> Durch die neue Eintheilung murde jedoch nicht fowohl bie Busammenfegung einer jeden Colonne in fich geandert, als die Reihenfolge der Colonnen, und bie Befehleverhaltniffe im Großen.

und einer Pionier-Companie Ruffen und zwei Schwadronen, 151/2 Bataillonen Desterreichern. Unter diesen letteren befanden sich neun sechste, oder Reserve-Bataillone eben so vieler Regimenter, die in der Eile aus Reulingen gebildet, und kaum nothbürftig mit Offizieren versehen, nicht eben für sehr kriegstüchtig zu rechnen waren. Dasselbe gilt von einem halben Bataillon nur für die Dauer des Kriegs errichteter Wiener Jäger; die übrigen sechs Bataillone bildete das vollständige Infanterie-Regiment Salzburg. Rutusow befand sich bei dieser Abtheilung; dem Ramen nach als Oberseldherr, in der That aber nicht einmal in Beziehung auf die besondere Leitung dieser Colonne selbstständig, da auch der Kaiser Alerander sich am Tage der Schlacht bei ihm einfand.

Die fünfte Colonne bestand lediglich aus Reiterei (18 Schmabronen öfterreichischer Curafstere, 30 Schwadronen ruffischer Dragoner, Uhlanen und Susaren).

Bagration hatte 12 Bataillone, 35 Schwadronen und acht Sotenen Rosaden unter seinen Besehlen; 10 Bataillone und 20 Schwastronen ber Garbe bilbeten unter bem Großfürsten Constantin ben Rudhalt.

Im Borbeigehen verbient wohl bemerft zu werben bag ber Raifer Alerander Die Führung einer Colonne eigentlich bem Grafen Aratischepew zugebacht hatte, ber fich in feiner perfonlichen Umgebung befand und feines besonderen Bertrauens genoß. Araftichenem aber, ber barüber in eine große und peinliche Aufregung gerieth, mußte ben ehrenvollen Auftrag ablehnen, und war babei genothigt gang unumwunden von ber unseligen Reigharfeit seiner Rerven zu fprechen. muß bas mohl in fehr überzeugenber Beife gethan haben, benn ber Raifer hat ihm nie wieder bie Rolle eines Belben zugemuthet. ral Danileweth nennt bann Araftschevem unter benjenigen bie ben Raifer auf bas Schlachtfelb begleiteten. Das ift jedenfalls ein Irr-Araftichenem hat fich nie, auch nur in einem faiserlichen Befolge, in ben Bereich eines Schlachtfelbes gewagt. Dbgleich bas genügt hatte um in feinen Dienstzeugniffen bie Borte : ,, ift nie im Feuer gewesen" zu tilgen, hat er boch nie auch nur so viel über sich gewinnen fönnen.

So feste fich bas heer am 1. December um 12 Uhr Mittag von

Reuem in Bewegung, um etwa anberthalb Meilen weiter gegen ben Keind vorzuruden, und bie Soben jenfeits Austerlis zu befegen.

Bum Berftandniß ber folgenden Greigniffe wird es nothig fein einige Borte über bie Ratur bes Gelanbes einzuschalten. von Brunn erheben fich ziemlich bebeutenbe, meift malbbemachfene, verhaltnismäßig umwegfame Unhöhen, mit fteilen Abhangen. Strafe von Brunn nach Olmus geht in ber Richtung von Weften nach Dften ihrem Fuß gleichlaufent. Es find Seitenafte bes bohmifch= mahrifchen Landrudens bie fich, von Rorben nach Guben auslaufenb, bis hierher erftreden; Rorb und Gub ift auch bie Sauptrichtung ber tief eingeschnittenen Biesenthaler burch welche mehr ober minder bebeutende Fluffe und Bache von ber Wafferscheibe herab, ber Donau gu-Bon bem Bunft an wo fie aus biefer bergigen Region beraustreten, fliegen bie Bache in flacheren Thalern mit feuchtem Biefengrunde, beren Rander nur ftellweise fteil werden, burch ein hugeliges Die Sobenguge bie im Gangen naturlich bie Rich-Belanbe bahin. tung von Norben nach Guben behalten, fo bag bie Stellungen welche bie Ratur bes Bobens vorzeichnet, ihre Stirnseite nach Often ober nach Weften haben, erheben fich meift in flachen Abhangen auf benen alle Baffenarten fich ungehindert bewegen tonnen; bie Wicfengrunde aber und bie Bache, haufig zu Teichen angestauet, mit ben gahlreichen Dörfern bie baran liegen, ben Engniffen bie fich hier bilben, ben mitunter fteilen Thalrandern, ben Sohlwegen bie fich ju ben Ortschaften binabsenten, bilben Bobenabschnitte welche ber Bertheibigung gunftig find.

Im Westen ist bas Gelänbe auf bem bie Heere sich zur Schlacht bereiteten burch bas bebeutenbste bieser Gewässer begrenzt, burch bie Schwarzawa, bie an Brunn vorbei, in einem zwei bis breitausend Schritt breiten, vielsach mit Gebusch bewachsenen, von mehreren, jest natürlich zugefrorenen Bachen burchschnittenen Wiesenthal nach Suben hinabsließt.

Ungefähr eine Meile weiter nach Often bilbet ber Golbbach, beffen Thal jedoch selbst an ben Stellen wo es sich am meisten ausdehnt nicht über 600 Schritte breit ift, wieder einen Hauptabschnitt bes Geländes. Bon bem Punft an wo, bicht oberhalb Bellowig, die

Olmüßer Heerstraße über biesen Bach führt, bis zu einer Entsernung von anderthalb Meilen südwärts, liegen in diesem Thal die Dörser Bellowiß, Schlapaniß, Puntowiß, Kobelniß, das Schloß Sokolniß mit seinem ansehnlichen Bark und Kasanengarten, die sich an beiden Usern des Bachs ausdehnen, etwas weiter abwärts das Dorf Sokolniß, dann Tellniß und Moeniß. Bei Puntowiß nimmt der Goldbach ein anderes Gewässen auf, den Bzizser Bach, der noch dreitausend Schritt weiter nach Osten aus jener unwegsameren Region herausdritt, und am Kuß der Dwaroschnaer — in den französischen Berichten mont Santon genannten — steilen Anhöhen, und an dem Dorse Girzikowiß vorbeisließt. Bei Kobelniß fällt ein großer Teich, nur durch einen ichmalen Damm von dem fließenden Wasser getrennt, den ganzen Thalgrund bis an den westlichen, hier sehr steilen Rand. Weiter abwärts dagegen, dei Tellniß und Moeniß werden die Thalränder, namentlich der westliche, sehr slach.

Einen britten Abschnitt bilbet bann, wieder ungefähr eine Meile öftlicher, erst ein Bach zu bem sich unterhalb Rausniß mehrere fleine Gewässer vereinigen, der in einem ähnlichen Thal an dem Dorse Arzenoswic vorbeisließt, und bei Birnbaum in die Littawa fällt — bann dieser lettere Fluß, der in mehrere Arme getheilt seuchte, mit Weibengebusch bewachsene Inseln umfaßt, und hier die Richtung von Rordost nach Subs Westen, sast nach Westen hat, so daß er sich dem Goldbach nähert. Bei Augezd fällt er dann in den großen Saczaner Teich, den nur ein etwa 1,200 Schritte breiter, flacher Höhenzug von dem Goldsbach trennt. Süblich neben dem Saczaner Teich, nur durch eine schmale Landzunge von diesem getrennt, durch Abzugsgräben mit ihm verbunden, behnt sich der noch größere Moeniter Teich sast eine Weile lang, dem Goldbach gleichlausend, in der gleichen Entsernung von seinem linken Ufer, gegen Süden.

In biesem unregelmäßigen Dreied nun, bessen Basis bie Ollmüger heerstraße bilbet, bas an einer Seite burch ben Bzizfer- und Golbbach, an ber anderen durch ben Rausniger-Bach, die Littawa und ben Saczasner Teich begränzt wirb, erheben sich die, durch die Ereignisse best Tages von Austerlig berühmt gewordenen Pragener Anhöhen, die Gegend in ziemlich weitem Umfreis beherrschend. Gegen die Littawa

hin find ihre Abhange fteil und von engen Schluchten und Sohlwegen gerriffen. Auf ber anberen Seite fenten fie fich fanfter ju bem Bgigferund Goldbach binab, und unbedeutende Gemaffer fliegen in fcmalen, meift wenig eingeschnittenen Thalern ben genannten Bachen gu. bem Abhang liegt hier bas Dorf Brage gleichsam an ber Spite eines Dreiede, beffen beibe andere Winkelpunfte unten in ber Tiefe burch bie Dorfer Robelnis und Buntowit bezeichnet werden. Es liegt an einem fließenben Baffer, in einem ber gebachten Thaler, bas ben Sobengug in eine nördliche und fubliche Salfte theilt. Die Soben nordlich bes Dorfs find bann wieder burd eine ber Sauptrichtung gleichlaufende flache Ginfattelung, in welcher fich ber nieberschlag fammelt, und fowohl bas burch Prage bem Golbbach jufliegente Bemaffer entspringt, als ein anderes bas nörblich um bie lette Ruppe ber Sügelfette herum burch Blajowis zum Bzigfer Bach hinabrinnt, in einen vorderen und rudwärtigen Ramm gefpalten.

In bies Gelande rudte das verbundete heer. Kienmayer wurde jenseits ber Pragener hugel bis Augezd vorgeschoben; die erste und zweite Colonne lagerten auf ben Anhöhen sublich von Prage, die dritte auf benen nörblich dieses Dorfs. Liechtenstein's Reiterei wurde ihre Stellung binter ber zweiten Colonne angewiesen, dem Fußvolf Kolslowrath's die seinige hinter ber dritten, durch die eben erwähnte Einssattelung von dieser getrennt, auf dem rudwärtigen Kamm des Höhenzugs.

Fürst Bagration rückte seinerseits aus ber Stellung vorwärts Rausnis, die er noch immer inne hatte, über ben Bach, etwa breistausend Schritte weiter auf der Ollmüß. Brünner Heerstraße vor, bis zu dem Dorfe Hollubis, wo er sich hinter einem stellen Grund aufstellte — sechstausend Schritte vom rechten Flügel des Hauptheeres entsernt. Die Garben blieben jenseits des Rausnis. Baches vor Austerliß. Die Offiziere des Generalstabs, und unter ihnen auch Toll, bemühten sich das Gelände weiter vorwärts kennen zu lernen, so weit die bald einbrechende Dämmerung und der Feind dies gesstatteten.

Die Stellung welche ber Reiterei Liechtenstein's angewiesen murbe, mochte wohl ein Beweis fein bag am Morgen bes 1. Decembers felbft

Gen. Weyrother in Beziehung auf die Einzelnheiten seiner Anordnungen zur Schlacht noch nicht ganz im Reinen war. Er hätte diese Reiterei sonst wohl schwerlich an einen Ort geschoben von dem aus sie in die Stellung, die ihr später zur Schlacht bestimmt wurde, nicht gelangen konnte ohne andere Colonnen zu freuzen. Auch wurde Weyrother wirklich erst spät am Abend mit seiner Disposition fertig. Kutussow hätte gern den Angriff ausgeschoben die man die Stellung des Feindes näher kenne, und sprach den Wunsch aus, die Anordmungen im Ganzen möchten der taktischen Ausdildung des russischen Heres angepast werden, das damals in zusammengesesten Manoeuwren mit größeren Massen wenig, oder die Garden abgerechnet, eigentlich gar nicht geübt war. Seine Ansicht blieb unbeachtet.

Um 12 Uhr Rachts wurden bie Generale, Die Colonnen führen follten, in Aufterlig bei Rutusow versammelt, und hier erflärte Benrother ihnen mundlich bie Anordnungen gur Schlacht, bie ihnen nachher auch schriftlich jugefendet wurden. Man bachte fich ben Feind hinter bem Goldbach, von ber Olmuger Strafe bis Sofolnig aufgeftellt, und im Wefentlichen murbe verfügt bag Rienmayer und bie erfte Colonne bei Tellnis, die zweite bei bem Dorf, Die britte bei bem Schloß Sofolnig ben Uebergang über ben Goldbach erzwingen follten. Jenfeits aufmarschirt, follten fich bie brei Colonnen zu einer zusammenhangenben Aufstellung aneinander fugen, und rechts schwenfend, ben Keind in ber Klanke faffen um ihn von feinem rechten gegen ben linken Blugel bin ,,aufzurollen" wie man bas mit einem jest veralteten Mode = Ausbrud zu nennen beliebte; und Wenrother icheint angenommen zu haben ber gebulbige Feind auf ben er rechnete, fonne bagegen gar nichts Unberes thun als mit einem Theil feiner Linie rudwarts ichwenken und einen fogenannten Saden bilben, womit noch nie ein bedeutender Widerstand zu Wege gebracht worden ift.

Die vierte Colonne follte, ebenfalls burch Prage vor, und wie es scheint unterhalb bes Kobelniger Teiches über ben Goldbach gehen, um fich bem rechten Flügel ber jenfeits gebilbeten Linie anzuschließen \*).

<sup>\*)</sup> Die oft ift man veranlaßt Berfaumtes zu beflagen! Go viel ber Bers faffer tiefer Denkmurdigfeiten auch mit bem Grafen Toll über bie Schlacht bei

So hoffte man ben Feind vor sich hertreibend in eine Aufstellung zwischen Schlapanit und ber Lateiner Kapelle — einer Kirche die zwischen bem Goldbach und der Schwarzawa in fast gleicher Entsernung von beiden auf der Hochstäcke liegt — zu gelangen. Einen letten, vielleicht den Hauptwiderstand, erwartete Weprother an der Olmützer Heerstraße zwischen Latein und Bellowit zu sinden, wo allers dings ein der Straße gleichlausender tiefer Grund eine vortheilhafte Ausstellung gewährt.

Die beherrschenden Prapener Anhöhen sollten diesem Plan zufolge gänzlich verlassen werden; Fürst Bagration, alsdann durch einen weiten Raum von den vier Angrisse Colonnen getrennt, wurde angewiesen den Ersolg auf dem linken Flügel ruhig abzuwarten, da ein Angrissseinerseits auf den Feind hinter dem hier noch tief eingeschnittenen Thal des Goldbachs dei Bellowih und Schlapanih nicht rathsam schien. Erst wenn Kutusow und Burhöwden die Schlapanih vorges drungen waren, sollte auch er vorgehen. Wurde er in der Zwischenzeit angegriffen, so lag ihm ob seine Stellung und die Olmüger

Aufterlit gesprochen bat, ju fragen, wo eigentlich tie vierte Colonne über ben Golbbach geben follte, bat er verfaumt. - Die Disposition gur Schlacht wie fie jest gebrudt vorliegt, brudt fich befanntlich über mandes Befentliche febr unbestimmt in faum verftanblicher Beife aus. Gie mag von Saufe aus verwirrt genug gemefen fein, und ungludlicher Beife ift ber gebructe Tert vollende nicht bas Driginal, fonbern eine Rud : lleberfegung aus bem Ruffifchen, in ber mohl Manches noch feltfamer geworben ift. Es ift barin nicht ausbrudlich gefagt wo bie vierte Colonne ihren Uebergang bewerfftelligen follte, ber Umftant aber bag fie gwifden ben Robels niter und Sofolniger Teichen vorgeben follte, beutet barauf bag fie ebenfalle ihre Richtung auf Die Strede unterhalb Robelnit ju nehmen hatte. Rach Danilewelly hatte fie auf Robelnit vor und bort über ben Teich geben follen , bas ift faum moglich wie ber erfte Blick auf bas Gelande beweift. Auch entjendete Brgibyegewofy von ber britten Colonne ein Bataillon um Robelnig zu befegen und feine rechte Flante ju becten, ein Beweis mehr bag bie vierte Colonne nicht borthin bestimmt mar. Schonhale (in ber ofterreichifden militarifden Beitfdrift) berichtet bag fie bei Bunto: wis übergeben follte. Das mare an fich weber unmöglich noch felbft unwahricheinlich , fteht aber im Witeripruch mit ten eben angeführten Bestimmungen ber Diepo: fition, und der Umftand daß die vierte Colonne durch Brage defilirte beweift dann entfcheibend bag fie nicht bie Richtung auf Buntowis hatte. Bas Schonhale fagt ift alfo bloge Bermuthung und nicht eben eine gludliche.

Straße zu behaupten. Liechtenstein's Reiterei sollte bie Berbindung zwischen ihm und dem linken Flügel erhalten, und sich zu dem Ende— vor Bagration zu beiden Seiten der Heerstraße aufstellen; die Garden hatten an Bagration's linkem Flügel als Rückhalt bereit zu stehen. Im schlimmsten Fall sollte der Rückzug auf Niemtschan, Hodiegit und Herspig, also die Littawa auswärts gehen.

Kutusow schwieg zu Weyrother's Auseinandersetungen, wie er benn wirklich hier nicht wohl anders konnte da er einmal als Oberbessehlshaber hingestellt war, die beschlossenen Anordnungen also ber Form nach für die seinigen gelten mußten. Aber auch von den anderen Generalen erhob nur einer seine Stimme um Bedenken zu äußern und Einwendungen zu machen. Das war der etwas derbe Fürst Bagration, ein tapferer entschlossener Mann, seder Theorie fremd, aber mit dem Arieg aus Ersahrung bekannt. Freilich sprach auch der sich nicht auf dem Austerliger Schloß aus, sondern erst als ihm die russliche Uebersetung der Disposition überbracht wurde, und eigentlich nur gegen die Offiziere seiner Umgebung. Da äußerte er sich sehr unzussteden besonders mit Allem was ihn selbst betras. Daß er unthätig da stehen sollte, wollte ihm nicht zu Sinn: "Karum? fragte er; soll ich ruhig zusehn wie der Feind Verstärfungen von dem linken Flügel nach dem rechten schied?"

Mit ber Uebersetzung ber Disposition in das Russische ward, nachdem die Bersammlung ber Generale aufgehoben war, der Major v. Toll beauftragt. Er wurde damit erst gegen Morgen fertig, und da er die vierte Colonne führen, das ganze Heer um sieben Uhr früh zum Angriff ausbrechen sollte, mußte er unmittelbar vom Schreibtisch auf das Schlachtfeld eilen.

Während bas Heer ber Berbundeten brei Tage lang in einem sehr fleinen Umfang strategisch ben Boden stampste, hatte Napoleon seine Berstärfungen herbeigezogen. Bernadotte hatte nur die Baiern bei Iglau zuruckgelassen und traf am Abend bes 1. Decembers hinter Bellowit ein; Davoust erreichte in ber Nacht Groß-Naigern eine Meile hinter bem rechten Flügel ber französischen Stellung. Den Tag über beobachtete ber französische Kaiser und Feldherr bie Bewegungen seiner Gegner; bie Absicht seinen rechten Flügel zu umfassen wurde

schon durch die strategische Einleitung zur Schlacht langsam verrathen, die Ausstellung auf den Prapener Höhen ließ darüber vollends keinen Zweisel. Daß Napoleon die Absicht der Berdündeten errieth, zeigt sich dann auch in seinen Gegenmaßregeln entschieden und glänzend; wenn er aber, und mit ihm seine französischen Bewunderer, behaupten alle Anordnungen Beyrother's mit prophetischem Geist dis in ihre Einzelnseiten errathen zu haben — so wird wohl seder Undefangene gestehen daß kein Mensch solche Dinge erwarten und vorhersehen konnte wie in der Disposition des österreichischen Strategen vorsonnen. Eben so lohnt es nicht der Mühe den Listen nachzusorschen die er angewendet haben will um das Selbstwertrauen der Gegner zu steigern. Das hieß sedenfalls Eulen nach Athen tragen — und wahrlich, der friegerische Lorderer wäre des Habens kaum werth wenn er durch solche Armsseligkeiten zu gewinnen wäre.

Entschloffen ben Ungriff ber Begner burch einen machtigen Begenftoß zu lahmen, ber ficherer geführt wirflich entscheibend trafe, magte er es, wie befannt, ben größen Theil feiner Truppen ichon am Borabend ber Schlacht vor ben Engniffen aufzustellen hinter welchen man ihn fuchte, und gwar ging er nicht bloß über ben Goldbach, fonbern auch über ben Bzigfer Bach vor. Rur Die Balfte ber Divifion Legrand blieb auf bem rechten Flügel hinter bem Bach, um bie Uebergange bei Sofolnig und Tellnig zu vertheibigen ; bas fchien genug um hier bie Berbundeten aufzuhalten fo lange es nothig fein fonnte. Go waren benn zuerft nur 5 Bataillone und etwas Reiterei, bie Davouft erft fpater verftarfen fonnte, gegen 65 Bataillone ber Berbunbeten verwendet. Dagegen sammelte napoleon feine gange Macht um auf ber Olmüter Strafe vorzugeben, und namentlich bie Bratener Soben ju erobern, bie Mitte bes auftro-ruffifchen Beeres ju fprengen, und bann besonders gegen ben linken Flügel vernichtende Schläge ju fuh-Daß er biefe Soben gang unbefest finden, bag man ihm bie Sache fo leicht machen murbe, fonnte er wohl nicht vorausfegen. Die zweite Salfte ber Divifion Legrand ftand bemgemäß bei Robelnit jenfeits bes Bache; zwei Divisionen Coult's vor Buntowig und Birgifowig, bereit auf Brage vorzuruden. Links von Birgifowig ichloffen fich zwei Divisionen Bernabotte's an, bann weiter Murat's Reiterei

und zwei Divistonen Lannes' zu beiben Seiten ber Olmuger Heerstraße, bis an die steilen Höhen bei Dwaroschna. Zehn Bataillone Grenadiere unter Dubinot und die Garben standen hinter ihnen als Rüdhalt.

Es fragt fich wie ftart bas hier vereinigte frangofische Beer gewefen. Mathieu Dumas, bem man feither meift gefolgt ift, rechnet 97 Bataillone und 78 Schwabronen jufammen, bie Berfaffer ber "Geschichte ber Rriege in Europa feit 1792" haben aber nachgemiefen baß feine Lifte nicht gang richtig fein fann, und bag Rapoleon namentlich an Reiterei aller Wahrscheinlichfeit nach bebeutent ftarfer Bie bem aber auch fei, angenommen felbft bie angegebene Babl Bataillone und Schwadronen fei richtig, fo muß bied Beer boch gewiß mehr ale 65,000 Mann unter ben Baffen gegablt haben. Das ift namlich die Bahl bie von ben frangofischen Schriftftellern gewöhnlich angegeben wirb. Diefelben Bataillone und Schwabronen bie als anwesend bezeichnet werben, waren aber mit feche und neunzig taufend und einigen hundert Mann ins Feld gerudt. Da fie feine Schlacht geliefert und nie Mangel gelitten hatten, ba man nichts von Rranf. beiten bort bie eingeriffen maren, fonnen fie unmöglich in ber furzen Beit zwei und breißig taufend Mann, bas heißt ein volles Drittheil ber Besammtgabl verloren haben. Um so weniger ba bie wenigen einiger= maßen blutigen Gefechte bie vorgefallen waren - wie bie Treffen von Saglach, Eldzingen und Durnftein — gerade Truppentheile betroffen hatten bie fich bier nicht beim Seer befanden.

Es ist seltsam zu welchen unbedachten Behauptungen sich bie Bersgötterer Napoleon's, die begeisterten Priester bes französischen Nationalruhms, verleiten lassen durch den Bunsch die Heere ihres Helben so flein als möglich zu machen, damit seine Siege recht wunderbar oder abentheuerlich erscheinen. Wenn die bei Austerlich vereinigten Abtheilungen des französischen Heeres wirklich seit dem Beginn des Krieges einige dreißig tausend Mann verloren hätten, müßte die andere, größere Hälfte der Armee, die hier nicht anwesend war, da sie gerade die hartnäckigsten Gesechte bestanden hatte, doch wenigstens einen ähnlichen Berlust erlitten haben. Im Ganzen hätte demnach Frankreichs Heer gegen siedzig tausend Mann verloren —: das heißt

eben so viel, wenn nicht noch etwas mehr als das öfterreichische, sammt allen Capitulationen in denen ganze Heertheile die Waffen streckten! — Zene, wie und scheint etwas ungeschickten, Bewunderer Napoleons vergessen außerdem daß ihr Held, als Feldherr, nothwendiger Weise sehr viel in unserer Achtung verlieren müßte, wenn es wirklich wahr wäre daß er, troß aller Wittel die ihm zu Gebote standen, nie ein dem feindlichen überlegenes oder auch nur an Zahl gleisches Heer auf dem entscheidenden Schlachtselbe zu vereinigen geswußt hat.

Wenn man Alles gehörig erwägt gelangt man zu bem Schluß bag wohl felten zwei Heere fo gleich an Bahl aufeinander gestoßen fein mögen. \*)

Im Hauptquartier bes Kaisers Alerander brachte man die Nacht in einer gewissen Unruhe hin. Man befürchtete der Feind möchte die Nacht benützen um zu ent fommen. Der Fürst Dolgorukow ersschien auf den Vorposten bei dem Grafen Drurk, und schärfte ein, man solle ja acht geben auf welchem Wege sich der Feind zurücziehe.

Enblich brach ber Morgen bes 2. December an, ben die Siegeszuversicht kaum erwarten konnte. Schwere Nebel lagen noch ein Baar Stunden nach Sonnenaufgang auf ber Gegend, besonders in den Tiefen. Das verbündete Heer trat unter bas Gewehr; die brei ersten Colonnen senkten sich in langen Zügen durch das Gewölf links nach Westen hinab in die Tiefe. Die vierte wurde lange aufgehalten. Sie mußte der dritten durch Prate und über die Anhöhen südlich dieses Dorfes folgen, und konnte sich daher nicht in Bewegung sehen, so lange diese vor ihr stehenden Batailsone Przibyszewski's nicht ganz vorbei waren, und sich durch die Engnisse im Dorf, die jenseitigen Abhänge hinan gewunden hatten. Ginen weiteren Aufenthalt verursachte

<sup>\*)</sup> Gen. Danileweth fagt bas frangofifche heer fei über 90,000 Mann ftark gewefen, naturlid felbit ohne ben Schatten eines Beweifes, und nur weil nach feisnem Spiem ein feinbliches heer bas ein russifiches bestegt hat, ein für allemal bebeutent ftarfer gewefen fein muß als biefes. Daß bie hier vereinigte halfte bes frangosischen heers feit bem Beginn bes Krieges mehr als sechstausent Mann versvern haben mußte, ift nicht weniger einleuchtend als baß sie nicht zwei und breißig tausent Mann versoren haben fonnte.

Liechtenstein's Reiterei, die von links her vor Autusow's Front-Linie vorüberzog, um auf den rechten Flügel, in die ihr angewiesene Aufstellung zu gelangen. Endlich war das Gelande vor der Stirnseite, der Weg nach Prate frei —: aber wie durch ein banges Borgefühl gebannt und gesesselt, zauderte Autusow auch jest noch freiwillig, und gab den Besehl anzutreten, nicht eher als die der Kaiser Alerander auf den Höhen bei ihm angelangt war, und ihn durch eine unmittelbare Aufsorderung dazu zwang.

Man fann fich bes Bebanfens nicht erwehren bag bies unerflarliche Baubern, bas faum einen anberen Grund gehabt haben fann ale ein unbestimmtes Gefühl, folgenschwer geworben ift, und bas Unheil noch größer gemacht hat als es ohnehin ichon, und in jedem Kall, werben mußte. Burbe hier nicht eine unersesliche Beit verloren, fo war gewiß Rutufow's Colonne ichon großentheils aus ben Tiefen und Engniffen beraus, und hatte ichon bie Unhöben fubmarts von Brate erstiegen, ebe die Frangosen jum Angriff beran sein fonnten. wurde fie bann vielleicht trop bes Rebels im Unruden gewahr, und tonnte mit rafchem Entschluß auch ten Sohenzug nördlich bes Dorfs noch por ihnen befegen. Gin flegreiches Gefecht mar, wie bie Berbaltniffe fich einmal gestaltet hatten, auch bann wohl nicht zu hoffen, aber man fonnte boch ben Feind in geregelter und zur Bertheibigung geeigneter Aufftellung empfangen; ber Rampf begann bann wenigftens nicht in jo gang hoffnungelofer Beife, und fonnte nicht in bem Grabe verberblich werben wie wirflich geschah. Bielleicht murben bann auch Rutufow und feine Umgebung nicht von ben nachsten Ereigniffen, von ber augenblidlichen, brangenden Roth und Gefahr unmittelbar um fie ber, fo machtig ergriffen, bag ihnen weber Zeit noch Befinnung blieb für einen weiter reichenden Bedanfen. Man bachte bann vielleicht fogleich baran bem linfen Flügel, ber jest in ber Berwirrung gang feis nem Schicffal überlaffen blieb, Befehle zu fenben wie fie bie ganglich veranderte Lage ber Dinge nothwendig machte.

Doch ber Tag sollte einmal so unheilvoll werben als möglich; — bie Zeit war unwiederbringlich versäumt — und auf des Kaisers ausbrudliches Berlangen mußte nun Kutusow's Abtheilung ungefähr um 9 Uhr, wohl gerade in dem verhängnißvollsten Augenblick, antreten.

Und zwar, wie bier zu bemerfen vergonnt fei, barf ber jungere Rrieger, bem etwa nur bie Taftif ber Gegenwart befannt mare, bas Wort Cotonne in biefem Kall nicht in bem allgemeineren , uneigentlichen Ginn verfteben, ber ihm in Dispositionen und Berichten öfter beigelegt wirb. Es ift bier nicht bloß eine Abtheilung bes Beeres fo bezeichnet, bie auf einem besonderen Abschnitt bes Schlachtfelbes felbitftanbig gu hanbeln hatte, ohne bag burch biefe Benennung ihre taftische Ordnung in fich naber angebeutet mare : bie fieben und zwanzig Bataillone Rutufom's zogen wirklich in halben Bugen links abmarschirt in einer langen Folge baber, und bilbeten im engften taftifchen Ginn bes Borts Co follten fie bis bicht por ben Reind ruden, um bort eine Colonne. ale Gin Ganges wieber aufzumarfdiren, ober auf einen gegebenen Bug zu beploviren, ber veralteten Verfahrungeweise gemäß, bie man aus Buiber: und Salbern fennen lernt. Go fonnte benn, wo irgent eine Engniß zu burchziehen mar, von Entfaltung und Dronung jum Befecht regelmäßiger Weise bie Rebe nicht fein, fo lange nicht auch ber Schweif bes langen Buges aus ber Engniß heraus war. Die einmal fo aneinander gereihten Truppen in anderer Beife zu handhaben, Die taftischen Ginheiten aus benen bie Colonne gusammengesett mar, Die Bataillone, raich abzusonbern, und selbstftanbig, gleichsam außer bem Busammenhang zu verwenden - : barauf mar man wenig gefaßt ober geubt; es ging babei, wenn ber Drang ber Umftanbe unerwartet fo etwas erheischte, nicht ohne einander widersprechende und burchfreugenbe, unfichere Anordnungen und Bewegungen, nicht ohne Beitverluft und wachsende Berwirrung ab. Diese taftische Unbeholfenheit war öfter Urfache baß, wie unter anderen 1793 bei Rerwinden, Cotonnen ichon mitten in ihren unficheren Versuchen fich zu entwickeln mit leichter Muhe geschlagen murben, mahrend ihr Schweif noch in Engniffen ftedte. Sier jedoch mußte man einigermaaßen barauf vorbereitet fein gunachft bie Spigen ber Colonnen felbstiftanbig gu einer Urt von vorläufigem Boftengefecht zu verwenden, um ben Uebergang über ben Goldbach zu erzwingen, und fo hatte benn auch bie vierte Colonne einen besonderen Bortrab von 3 Bataillonen und 2 Dragoner-Cocabronen bie an ber Spige marschirten.

Rur von einem Kosaden begleitet ritt ber Major Toll in geringer

Entfernung vor ber Colonne ber burch bas Dorf Brage, ben jenfeitigen Abhang binan. Sober hinauf bemerfte er, burch bie bunner werbenben Rebel, Truppen bie fich auf bem Ramm ber Sugel bewegten. Er hielt fie fur ben Nachtrab ber abrudenben britten Colonne und ritt getroft barauf zu, bis plöglich von oben herab ein lebhaftes Flintenfeuer losbrach und Rugeln um ihn ber pfiffen. "Das ift ber Reinb!" mußte er überrafcht ju fich felbft fagen, und wendete fein Bferd jurud gegen bie Colonne, beren Offiziere in jenen Truppen auch nicht fogleich Reinde vermuthet hatten, die fich ruhig in halben Bugen aus ber Tiefe herauf bewegte, bis unerwartet ber Ramm ber Sohen in Bulverbampf verschwand, und Rugeln nicht nur in bie Spite, sondern auch in die rechte Seite ber Colonne ichlugen. Denn auch bie Soben nordlich von Brage, ben Berbundeten nabe in ber Seite, maren bereite in Keindes Sand. Marichall Coult hatte raich bie 26 Bataillone ber Divifionen St. Silaire und Bandamme herangeführt; jene hatte fublich, biefe nördlich bes Dorfes ben Ramin ber Unhöhen erftiegen. Die beiben Bataillone bes Nowgorobichen Infanterie = Regiments, bie an ber Spige marschirten und ichon aus ben Gaffen von Brate binque waren, fturgten, burch bas plogliche Feuer überrascht, in wilber Unordnung und Flucht in bas Dorf gurud, ohne einen Bersuch fich zu entmideln und bas Befecht anzunehmen, und riffen bas Bataillon bes Apicheronichen, bas unmittelbar folgte, mit fich fort. Die Nothwenbigfeit bie Sohen von Brage wo möglich wieber zu erobern, muß wohl einem Jeben einleuchtend gewesen sein - aber zu umfaffenden Unordnungen, ober auch nur von ber lleberraschung zu fich zu fommen, blieb bier, im nachsten Bereich ber feindlichen Rugeln, feine Beit; man mar eigentlich schon im Gefecht ehe man es sich verfah, und so entspann sich ein hartnädiger Rampf, in bem, wie es icheint, von bem Dberfelbherrn an ein Jeber nur, wie es gehn wollte, ordnete und leitete, mas er unmittelbar überschn und erreichen fonnte.

Danilewshy weiß und erzählt zwar ziemlich viel von dem Hergang dieses Gesechts im Einzelnen. Ihm zu Folge bildeten die neum übrigen Bataillone Russen unter Miloradowitsch ein erstes Treffen, das gegen die Höhen nördlich von Praze vor ging, und unter Autusow's persönlicher Leitung das Gesecht hielt, die Kolowrath's Desterreicher

sich als zweites Treffen aufgestellt hatten; bann ließen die Russen sich von ben Desterreichern ablösen, um sich hinter ihrer Linie neu zu ordenen; die Desterreicher jedoch slohen nach kurzem Gesecht, und rissen in ber Unordnung auch das russische Kußvolk mit sich fort. Aber solche militairische Schriftsteller wie Danilewsky verfallen nur allzu oft in ben Kehler den Gang eines Gesechts in ihrer Vorstellung so zu ordnen wie sich etwa ein Erercir-Manoeuvre entwickelt haben könnte, das sich ganz außer dem gewaltig bestimmenden kriegerischen Element in ruhigster Besonnenheit in regelmäßigen Formen bewegt; so lassen sie sis zum entscheidenden Wendepunkt fortgehen, wo das Ererciren sich dann in Flucht und Niederlage auslöst. Dadurch werden ihre Berichte unwahr.

In ber Birflichkeit fonnte bier, wo bie gegenwärtigfte Roth brangte, wo von ben vielen anwesenden Generalen ein jeder ordnete und befahl so weit er in ber fteigenden Berwirrung Behorsam fand, gewiß nichts Underes entstehen, als ein zerftudeltes, vollfommen planund formloses Gefecht, bas gewissermaagen in einem beständigen Unfangen begriffen mar, indem wieder und wieder einzelne Bataillone ober Regimenter wie fie leiblich geordnet maren, feitwarts aus ber Colonne hinaus die Soben hinan gegen ben Feind geführt wurden, balb in freugende Feuer geriethen, und bann nach vergeblichen Unftrengungen und schwerem Berluft, mehr ober weniger aufgeloft wieber Obgleich bie Truppengahl, bie auf biefem Bunkt ins zurüdwichen. Gefecht fam, von beiben Seiten fo ziemlich gleich gewesen sein mag, machte boch bie Ungunft ber Umftanbe ben Rampf fur bie Berbunbeten, wie ichon gefagt, von Anfang an zu einem vollkommen hoffnungs= lofen, und bag er in biefer Beife zwei Stunden mahren fonnte, macht gewiß ben Truppen große Chre. Der ftarfe Berluft ber Defterreicher, bie hier von ungefahr 9000 Dann 2400 einbußten, beweift auf bas bundigfte baß fie ihren ruhmlichen Untheil an biefen ausbauernden Unftrengungen hatten, und bei weitem mehr leisteten als fich von folchen neugebilbeten Truppen irgend erwarten ließ.

Während bieser Zeit hatte, wie man wohl fieht, in Kutusow's und ber beiben Kaiser Umgebung Niemand an ben linken Flügel gestacht. Da waren die Spigen ber brei ersten Colonnen bereits seit acht

und halb neun Uhr am Golbbach bei Tellnig, Sofolnig und bem Cofolniger Schloß in hartnädige Poftengefechte verwidelt; es war ihnen fogar gelungen auf bas jenfeitige Ufer zu gelangen, und fich bort theilmeife zu entwickeln. Bei bem Theile ber britten Colonne, ber bieffeits bes Baches blieb, entftand aber bald barauf Unruhe und Unordnung, als die Truppen, mahrend vor ihnen hartnadig gefampft wurde, auch auf ben Bragener Soben in ihrem Ruden, in einer Entfernung von faum zweitaufend Schritten, ein heftiges Gefecht losbrechen faben. — Bei ber zweiten Colonne bemerfte Graf Ramenoth II. (ber altere Cohn bes Feldmarschalls) ber ihren Rachtrab befehligte, ichon wie er bie Abhange gegen Sofolnig hinabzog, bas Unruden Soult's von Buntowit her. Er fant fich baburch bewogen mit ben seche letten Bataillonen biefer Abtheilung umzufehren und gegen bie Soben gurudzugeben, machte auch bem Führer ber Colonne, bem Grafen Langeron, feine Melbung; biefer aber wollte ihr Anfangs feinen Blauben ichenfen und beachtete fie nicht. Dem Befehlshaber bes linfen Flügels, bem Grafen Burhowben, wurde, wie es icheint, über biefe wichtigen Greigniffe gar nicht berichtet! -

Ramensth führte seine beiben Regimenter auf ben Ramm ber Höhen süblich von Prate in die rechte Flanke ber Division St. Hilaire; Kutusow, ber ben Kampf jenseits bes Dorfs hoffnungslos sah, und dies neue Gesecht bemerkt haben mochte, begab sich, schon an der Bange leicht verwundet, persönlich zu Kamensth — um seiner vollskändigen Niederlage beizuwohnen. Denn die fünf Batailsone der Division Legrand, die disher noch unten am Bach bei Kobelnig gestanden hatten, stiegen nun herauf, und fasten ihrer Seits Kamensky's Bastailsone in deren linker Flanke. Bald wurden die Trümmer der russischen Brigade die Höhen hinab nach Augezd geworsen, und der Feldendern Prigate die Höhen wacht erschien Langeron, dem die Sache doch zusletz bedenklich wurde, auf dem Kampsplat. Die drei Batailsone die er von Sokolnig her mitbrachte, wurden in wenig Augenblisten spiemlich vollständig vernichtet.

Unterbeffen war auch in ber Mitte, bei ber vierten Colonne, jebe Möglichfeit bas Gefecht langer zu halten, vollfommen erschöpft. Wie

vie vereinzelten Angriffe der Verbündeten gescheitert waren, wurden auch die zerstückelten Versuche Widerstand zu leisten durch die vorrückenden Franzosen siegreich gebrochen. In vollkommener Ausstein strömten Russen und Desterreicher sliehend über die rückwärtigen Höhen, die Littawa und den Rausniger Bach, querseldein der Gödinger Heerstraße zu, und über diese hinweg gegen Herspis und Hodiezis hin. Auch der Kaiser Alerander mußte vor den nachdrängenden Franzosen weichen und dem Strom solgen. Seine ganze Umgebung hatte sich zerstreut; die Abjutanten und Generale waren hierhin und borthin geeilt — der Kürst Adam Czartoryssi, die Kammerherren Strogonow und Rowossilhow hatten sich ganz und gar entsernt — wo Kutusow geblieben war wußte sein Mensch — und auch der Kaiser war in seiner Vereinzelung den Führern ganz aus den Augen gesommen.

Auf bem rechten Flügel fah es eben nicht beffer aus. Auch bortbin war ber Keind mit überlegener Macht und Entschiedenheit angriffeweise vorgegangen. Liechtenftein's Reiterei war lange ehe fie bie ihr angewiesene Stellung erreichen fonnte, ichon bei Blasowis, in ein nachtheiliges Gefecht verwidelt worben; bie Garben und Bagration wurden ganglich geschlagen. Befanntlich wurden barauf die brei Colonnen bee linken Flügele, burch bie Truppen Soult's und bie frangofifchen Garben und Grenadiere, Die Napoleon nun herbeigog, von rudwarts her umfaßt. Rach ber Nieberlage Ramensty's foll Rutufow bem Grafen Burhowben ben Befehl jum Rudzug geschickt, ber lettere aber noch gezögert haben, weil er bei ber erften Colonne ben Umfang ber Wefahr nicht gang überfehn tonnte; fo mare hier auch Burhowben's gabe Ausbauer verberblich geworben. Branbusgewofi, bei bem Sofolniger Schloß gang umringt, mußte nach einer verzweifelten Begenwehr mit ben Trummern feiner Abtheilung bie Baffen ftreden bie zweite und erfte Colonne, bei Tellnig zu einer gewiß nicht febr geordneten Daffe zusammengeschoben, suchten, nach einem vergeblichen Berfuch bei Augezd burchzufommen, zwischen bem Saczaner und Moeniger Teich einen Ausweg, und flohen gulett, nachbem bas einige Beit vertheibigte Dorf Tellnis verloren mar, in wilber Berwirrung, jum Theil über bas bin und wieder einbrechende Gis bes Sacganer Teiche. Die ruffifche Artillerie ging ohne Ausnahme gang verloren;

nur Kienmayer hatte bie Ehre sein österreichisches Geschütz aus biesem Kampf zurückzubringen. Gin auf etwa 8000 Mann geschätzer Rest ber Truppen fand sich rückwärts, bei Neuborf und Ottnitz, wieder zussammen, und suchte im Abendbunkel den Weg von dort nach Millesschwitz, ienseits der Gödinger Straffe.

Toll, erichuttert von ben Erlebniffen bes Tages, ritt mit ben Fliehenden ber vierten Colonne jurud, und war nicht wenig überrascht als er unerwartet ben Raifer Alerander, nur von bem Leibargt Bullie und bem Bereiter (Stallmeifter) Jene begleitet, in einiger Entfernung querfelbein babin reiten fah. Toll glaubte fich nicht ungerufen in bie nächste Umgebung bes Monarchen eindrängen zu burfen, boch mar es ihm bebenklich ihn fo vereinzelt und verlaffen zu fehn; er behielt bie Bruppe im Auge und folgte ihr von Ferne. Gin unbedeutenber Feldgraben hielt ben Raifer und feine Begleiter langere Beit auf, benn ber Raifer Alexander, ber eben nicht ein fehr fattelfefter Reiter mar, gogerte hinüberzusegen und sah fich nach einem Uebergang um, obgleich ber Stallmeifter Jene mehrere Male hinüberfette und gurud, um ju zeigen wie leicht bie Sache fei. Enblich folgte bas Pferb bes Raifere bem bes Stallmeifters und er fam gludlich binuber. Wie man fagt hatte fich ber Raifer schon seit einigen Tagen etwas unwohl gefühlt jebenfalls ergriff ihn jest ein folches forperliches und geiftiges Dißbehagen, bag er nicht weiter reiten fonnte. Er ftief ab, feste fich unter einen Baum auf Die feuchte Erbe, bebedte bas Beficht mit einem Tud, und brach in Thranen aus. Der Fall von ber fiegesmuthigen Stimmung am Morgen beffelben Tages in biefen Buftant herab, war freilich ein febr fcblimmer! - Berlegen ftanben bie beiben Begleiter in ber Nabe. Auch Toll ritt nun heran, flieg ab, und ftellte fich fchweis gend zu ihnen; ba ber Buftanb fich verlangerte, faßte er nach einigem Schwanfen und Bebenfen ein Berg, trat bem Raifer naber, und sprach Worte bes Troftes und ber Ermuthigung zu ihm. Gine verlorene Schlacht fei nicht bie lette Entscheibung bes Schidfale, nicht ein Unglud bas nicht wieder gut gemacht werden fonne. Natürlich fonnte er in bem Augenblid und in feiner Stellung nicht auf etwas Beftimmtes und Naheliegendes hinweisen, nicht in bestimmten Maagregeln einen Brund neuer Boffnung zeigen : feine Worte waren eben nur im Allgemeinen der Ausdruck eines männlichen Sinnes den Unglück nicht beugt. Der Kaiser hörte ihm zu, trocknete endlich seine Thränen und erhob sich; schweigend umarmte er Toll, stieg dann wieder zu Pferde, und ritt weiter nach Hodiegis. Auch der damalige Rittmeister und Abjutant des Generals Uwarow, Ezernyschew — hatte sich zum Kaiser gefunden, war von ihm versendet worden, kehrte wieder zurück, und sollte nun den General Kutusow aussuchen. Der sollte Rath schaffen, denn irgend welche Anordnungen mußten doch getroffen werden. Ein glücklicher Zusall sührte auch den General nach Hodiegis, und nach einer kurzen Besprechung ritt der Kaiser, für den kein Wagen ausgetries ben werden konnte, weiter nach Uhrzis. — Toll blieb bei Kutusow.

Efcheitsch auf ber Gobinger Strafe nach Ungarn mar nun gum Cammelplat bes gefchlagenen Seeres bestimmt: ber Rudzug alfo in einer Richtung angetreten, an bie vor ber Schlacht Niemand gebacht hatte. Bon Riemmaper's öfterreichischer Reiterei welche ben Nachtrab bilbete, einigermaßen geschütt, jogen bann bie verbundeten Truppen am 3. Des cember auf Begen, welche ein falter Binterregen bie Racht über burch: weicht hatte, nach Ticheitich. Den Trummern ber vierten Colonne, Die fich bei Bobiegis gefammelt hatten, folgten bie Barben, welche bie Nacht einigermaßen wieder geordnet vor Aufterlit zugebracht hatten, und Bagration's Abtheilung von Rausnit her. Die geringen Refte bes linten Flügels, von benen Graf Burhowben, als er fur feine Berfon mit bem 44. Sagerregiment anlangte, gar feine Ausfunft zu geben wußte, rudten endlich auch auf Rebenwegen heran. Da bie Schlacht in ber Dunkelheit endete, war Napoleon über die Richtung welche bie Berbundeten genommen hatten, ungewiß geblieben, und fendete fomobl auf ber Olmuger ale auf ber Gobinger Beerftrage Truppen vor. Bum großen Glud ber Berbundeten murbe bie Berfolgung barüber meniger nachbrudlich als fie hatte fein fonnen.

So war nun das heer wieder beisammen, aber freilich gar sehr vermindert an Zahl, und wenige österreichische Geschütze abgerechnet, so gut wie ganz ohne Artillerie; sehr schlecht mit Schießbedarf versehen, ganz ohne Lebensmittel und Gepäd —: bas Alles war auf der Olmüter Heerstraße geblieben und Beute des Feindes geworden. Für den Augenblick war man also wohl ganz außer Stand ein nur einiger-

maßen ernsthaftes Gesecht anzunehmen. Noch bazu sah ber Verlust bis jest sogar noch größer aus als er wirklich war. Mehrere Tausenbe Bersprengte und wieber entkommene Gesangene, bie sich in ben nächsten Tagen wieber einfanden, sehlten jest noch bei ben Fahnen — und zum Uebersluß mußte man erfahren baß in Ungarn gar seine Anstalten getroffen seien bas Heer zu verpstegen. Wer hatte wohl ernstlich an einen Rückzug borthin gebacht!

Doch hätte sich ber Kampf wohl fortsetzen lassen. Bon Süben rückte eben jett Graf Meerveldt mit einer freilich kaum 4000 Mann starken österreichischen Abtheilung heran, schon am 6. traf General Essen mit 12,000 Russen bei bem Heere ein; das stattliche Heer des Erzherzogs Carl war unbesiegt, Bennigsen auf dem Wege nach Böhmen, und in Ungarn zum Ausweichen Raum genug. Auch konnte es bort an Kornworräthen nicht fehlen — und an Viehheerden war Ueberssluß; das Röthige mußte also wohl zu schaffen sein. Aber der Muth war gebrochen durch den surchtbaren Schlag, und noch am Tage der Schlacht, spät Abends, sendete Kaiser Franz, mit Zustimmung seines Berdündeten, den Kürsten Johann Liechtenstein als Friedensboten an Rapoleon.

Das Nachbrangen ber Frangofen, auch in ber linfen Flante, bestimmte Rutusow noch am britten ben Befehl zum weiteren Rudzug hinter bie March ju geben, und in Folge beffen mar bas Beer am vierten jenfeits ber March um Solitsch gelagert. Rapoleon, biefer große Mann ber zu flein war um ein Gefühl für bas beilige Befen ber Wahrheit zu haben, hat nicht nur in feinen feltsamen Bulletine, fonbern auch, mas für feinen Ruhm weit fchlimmer ift, in ben ju St. Belena bictirten Denfwurdigfeiten gefagt und wiederholt, ber Raifer Alerander fei umringt gewesen, unvermeidlicher Gefangenschaft verfallen - er aber, habe ihn aus rudfichtevoller Großmuth entfommen laffen. Die Berfaffer ber "Geschichte ber Rriege in Europa seit 1792" - haben fich bie Muhe gegeben ichlagent nachzuweisen bag bies eine der fühnsten - Erfindungen ift burch die man je versucht hat die Beichichte zu bereichern. Als Davouft feinen Bormarich einftellte, weil ibn ber Raifer Alerander, ber Wahrheit gemäß, fchriftlich bebeutete baß während ber Unterhandlungen eine vorläufige Waffenruhe ftattzufinden habe, befand sich ber Kaiser zu Holitsch, jenseits ber March, über die wohl noch in den nächsten Tagen kein Franzose gekommen wäre, und ber sich für seht selbst ihre äußersten Bortruppen erst bis auf fünf Bierstheil Meilen genähert hatten. Nur der Nachtrab des verbündeten Herrs konnte ins Gedränge kommen wenn Davoust im raschen Bordringen blieb.

Befanntlich folgte ber einstweiligen Baffenruhe ichon am fechiten ein formlicher Waffenstillstant, in bem unter anderem bestimmt murbe baß bas ruffifche Beer fogleich, noch vor bem Abichluß bes gehofften Friedens, ben Rudmarich in bie Beimath antreten follte. Demgufolge brachen die hier versammelten ruffischen Truppen am 9. aus Solitich und ber Umgegend in brei Colonnen auf. Toll, zu Rutufow's Sauptquartier eingetheilt, marschirte mit biefem bas Bagthal binauf nach Trentschin, bann in gleicher Richtung mit bem fuß ber Karpathen nach Raschau und Eperies und von bort burch bie befannten Baffe ber Rarpathen nach Dufla und weiter nach Lemberg, um bei Broby bie Grenze heimwarts zu überschreiten. Der Bug war naturlich in ber Jahredzeit in bem unwegfamen Ungarn höchft beschwerlich; oft, namentlich im Bebirge, waren Geschüße und Kuhrwerfe nicht anders fortzubringen als burch gablreiche Bespanne Debsen. Manches aber fam zusammen bie Beflegung aller Schwierigfeiten zu erleichtern. Bor Allem faben fich bie ruffifchen Rrieger überall von ber Bevolferung auf bas Befte gaftfrei aufgenommen. Manche Stadt in Ungarn empfing bie Offiziere mit einem Festmahl, und jebe Sulfe murbe gern gewährt. Auch bie Behorben bemuhten fich in jeber Beise gefällig zu fein, ba Defterreich in Rapoleon's Bedingungen zu willigen zauberte, und zu bem Ents fchluß neigte ben Rampf noch einmal zu verfuchen. Raturlich fehlte es weber an Abschiedeschreiben vom Raifer Frang und bem Balatin von Ungarn, die fehr fcmeichelhaft lauteten; noch an banffagenben Briefen und Antworten Rutufow's. Das gehört einmal zur Cache.

Auch in Gallizien erfreute sich bas durchziehende Heer einer guten Aufnahme. Um 7. Januar n. St. 1806 traf es bei Radzywilow auf russischem Boben ein und wurde demnächst in Cantonirungsquartiere verlegt; die Garben zogen weiter nach Petersburg. Daß man neue Kampfe erwartete, beweißt schon ber Befehl bas Seer schleunig auf

95,000 Mann zu bringen. Wie die Sachen einmal in Rußland zu geben pflegen, und besonders zu jener Zeit gingen, wäre diese Zahl wohl unter keiner Bedingung erreicht worden. Diesmal vollends bliesben die Regimenter trop aller Anstrengungen sehr unvollständig, benn eine ansteckende Krankheit, so oft die Folge eines Winterseldzugs, rasste Refruten wie alte Soldaten zu Tausenden dahin. Kutusow suchte dem Uebel so viel als möglich zu steuern indem er die Truppen in weitläuftige Quartiere verlegte. — Doch waren die Berluste sehr groß.

Der Major v. Toll erhielt um biese Zeit für bie in ber Schlacht von Aufterlit geleisteten Dienste ben Blabimirorben vierter Klaffe.

## Drittes Kapitel.

Rutusow's Entfernung vom heer. — Ginbrud ben bie Schlacht bei Aufterlig in ber ruffifden Armee gurudlaft. — Einbrud ben fie auf Toll macht. — Studien.

Ein Ereigniß wie die Schlacht bei Aufterliß konnte nicht vorüber geben ohne im rusulischen Heere einen mächtig nachwirkenden Eindruck zu machen — wenn auch die für einen solchen Eindruck empfänglichen Elemente in diesem Heere weniger zahlreich waren als in jedem anderen, wenn auch, wie sich von selbst versteht, der Soldat und der Linien-Distier gar nichts davon empfanden.

Der Kaiser Alexander, ber am besten wußte von wem er sich hatte berathen und leiten lassen, welch ein geringes Maaß von Macht, ja wie wenig Einfluß er dem General Kutusow eingeräumt hatte, konnte wohl nicht im Ernst mit diesem unzufrieden sein. In den Kreisen aber, in denen man überhaupt urtheilt, wurde Kutusow vielsach getadelt. Zum Theil hielt man ihn für den wirklichen Oberbesehlshaber; die besser Unterrichteten meinten er habe das Ansehn, das ihm sein Rang und eine lange Kriegsersahrung gaben, bestimmter geltend machen müssen, anstatt als geschmeidiger Hosmann zu schweigen, und die jugendlichen

Klügel-Abjutanten und Kammerherren bes jungen Kaisers ohne weites res gewähren zu lassen. So etwas ist leicht gesagt, und wird ohne alle Anstrengung auch von folchen wiederholt, die wahrlich nichts bersgleichen thäten wenn sie in den Fall famen.

Sei es nun, daß der Raifer Alerander für angemessen hielt dieser Art von öffentlichen Stimme nachzugeben, wenn man das elegante Gerede gewisser gesellschaftlicher Kreise so nennen will —: sei es daß es ihm nicht unlieb war die Ausmerksamkeit auf Kutusow als den Urheber des Unheils abzulenken —: dieser wurde schon in den nächsten Monaten mit Zeichen der Kälte und einer gewissen mäßigen Ungnade vom Herr entfernt. Der greise General und Hosmann kannte seinen Bortheil zu gut um nicht auch das schweigend hinzunehmen. Einigen anderen Generalen ging es viel schlimmer. So wurde dem Grasen Langeron fund gegeben daß er seinen Abschied nehmen müsse; Przydyszewski vollends wurde, in Folge eines Versahrens und aus Gründen über die man Danilewsky nachlesen muß, auf eine Zeit lang zum gemeinen Soldaten degradirt, dann mit Verlust seines Ranges und seiner Orden verabschiedet.

Aber die Demuthigung die man erfahren hatte war eine so sichmerzliche, daß der Aerger darüber bei weitem mehr Stoff haben und weiter greisen mußte. Man schimpste mit großer Erbitterung über die Desterreicher, die an Allem schuld sein sollten, die friegerischen jungen Herren, die so eifrig zur blutigen Entscheidung getrieben hatten, waren dabei natürlich am allerlautesten, und die tief verletze Eitelseit nahm ihre Juslucht zu Beschuldigungen, die in weuig veränderter Form so ziemlich überall wiedersehren, wo Eitelseit ein Hauptelement des Lebens bildet, und bei hereinbrechendem Unheil sich selbst aus dem Schiffbruch zu retten such —: man sprach von Berrath. Zwar schlacht den verätherischen Rathschlägen der österreichischen Herren zu, wohl aber gessiel man sich in dem seltsamen Wahn Weyrother's Disposition sei Frankreichs Kaiser und Feldherrn durch sie von dem austerliger Schloß aus mitgetheilt worden.

Der Fürst Dolgorufom, berfelbe bem am Borabend ber Schlacht bange mar Napoleon, geistig vernichtet burch bie bloge Nahe bes ruffis

schen Heeres, möchte bei Nacht und Nebel entwischen, schrieb schon am 18./6. December seinem Kaiser Worte, benen man eine gewisse eigensthümliche Gereiztheit beutlich anhört —: "Man hat die Armee Ew. Majestät auf das Schlachtseld geführt, nicht sowohl um den Feind zu befämpsen, als um sie ihm in die Hände zu liesern, und was diese Insamie vollständig macht, unsere Dispositionen waren dem Feinde des kannt, davon liegen bestimmte Beweise vor." — (On amena l'armée de Votre Majesté plutot pour la livrer à l'ennemi, que pour le combattre, et ce qui achève cette insamie, c'est que nos dispositions étaient connues de l'ennemi, ce dont on a des preuves certaines.) — Wo sind sie, diese Beweise? — es hat weiter nichts davon versauten wollen.

Daß bergleichen im erften Augenblid gefagt wird, lagt fich noch allenfalls erflaren. Aber wie Danilewofy, ber boch Unfpruch barauf macht für einen Rrieger fomohl als fur einen Beidichtschreiber gu gelten, noch vierzig Jahre fpater bieselben Dinge als ausgemachte Wahrheiten wiederholen mag, ohne einen weiteren Beweis als Dieje bare Behauptung Die felbft jedes Beweises entbehrt -: es mag am Ente auch wohl zu begreifen fein, nur ift es gewiß schwerer zu verzeihen. Danilewofn fpart feine Rhetorit um ergreifent auszumalen wie ichnober Berrath bas leben ber ruffifden Rrieger bem Reinde verfaufte, mabrend Ruglante Raifer felbit fein eigenes theueres leben fur Defterreich einsette; nur weiß er eben burchaus gar feine Thatsache zu ergablen auf bie eine folde Anflage begrundet fein fonnte. Dagegen liefert bie Stellung welche Liechtenftein's Reiterei in ben Nachmittageftunden bes 1. Decembers einnehmen mußte, wie ichon bemerft, ben Beweis baß ber öfterreichische General-Duartiermeifter zu ber Zeit mit ben Gingelnheiten feines Plans noch nicht im Reinen mar, folglich eine Dispofition noch gar nicht vorhanden fein tonnte. Um Abend beffelben Tages aber hatte Napoleon feine Gegenmaagregeln bereits getroffen. fieht alfo, abgefeben felbit von allem Uebrigen, bag fur bas vorausgefette Ereigniß eine nothwendige Bedingung alles irbifchen Entstehens und Werbens fehlt, nämlich bie Beit.

Bludlicher Weise jedoch hatte das ruffifche Seer auch eine, wennsgleich nicht fehr große, Bahl Diffiziere die ein besterer Beift trieb eine

folde weltgeschichtliche Erfahrung auf etwas Anderes zu beziehen als auf eine berartige Gitelfeit. Bu biefen gehörte namentlich auch Toll. Er war junachft über bas Erlebte nicht wenig erftaunt. Bas ber Gegenstand feiner aufrichtigen Bewunderung gemefen mar, Wenrother's Unordnungen, biefe planmäßig vorschreitenbe, methodische und geordnete Santhabung eines zahlreichen Seeres wo Alles zwedmäßig ineinander zu greifen ichien -: bas hatte zu einem folchen ganglichen Schiffbruche geführt! Er tonnte auf feinem bamaligen Standpunfte ben Schluffel zu bem Berftandniß biefer Greigniffe nicht fogleich finben, aber weit entfernt ihn in bem erften beften leeren Bahn gu fuchen, gelangte er zu bem Bewußtsein baß feiner militairischen Bilbung, wie ber bes ruffifchen Sceres überhaupt, etwas fehle. Studium und Rachbenfen mußten ibn weiter fubren. Man hatte fich bis babin in ber ruffifden Armee fo gut wie gar nicht, man barf beinahe ohne Ginfcranfung fagen, gar nicht, um bie militairische Literatur befümmert : fie mar faum bem Ramen nach befannt, man wußte faum von ben Die unbestimmt herrschente Bor-Werfen bie in ihr Epoche machten. ftellung war bag ber im Cabettenhaus erhaltene Unterricht genüge, und wer ichon und reinlich zeichnete galt fur einen gelehrten Offigier. Jest fuchten fich Einige mit ber Literatur befannt zu machen und auf biefem Bege einen allgemeinen Ueberblid, fo wie einen bestimmten Maafftab ber Rritif zu erlangen.

Toll las viel; er fühlte sich besonders von Jomini's Schriften angezogen, ging in die Ideen dieses Theoretisers ein, und wurde selbst ein sehr eisriger Anhänger seines Systems. Auch läßt sich nicht leugenen daß dies System, so einseitig und in gewissem Sinne beschränkt es genannt werden muß, doch immerhin in einer Beziehung eine sehr tüchtige Grundlage hat. Im Widerspruch mit den früher herrschenden Anschauungsweisen sucht es das entscheidende Element nicht in dem Besig gewisser geographischer Bortheile, sondern im Kampf, und eben deshald die Aufgade für das formelle strategische Bersahren darin, die günstigsten Bedingungen für den Kampf herbeizusühren. Man darf also in ihm wohl einen Fortschritt der militairischen Einsicht anersennen, und es in mancher Hinsicht wohl geeignet nennen, in das Berständniß des Krieges einzusühren. Bor einer geistlosen und beschränkten Auffassung

und Amwendung des Spstems, wie wir sie in so manchen neueren mitistairischen Schriften bewundern, z. B. in denen des Generals Buturlin, der den Jomini'schen Schematismus geradezu in ganz mechanischer Beise, wie einen hölzernen Maaßtab und Nichtscheid handhabt, ohne die entsernteste Ahnung daß noch sonst ein geistiges Clement zu beachten sein, daß es über die geometrische Regel hinaus irgend erwas geben könnte —: davor wurde Toll durch den eigenen gesunden Sinn, das angeborene Talent, und die bereits erlangte Ersahrung bewahrt.

Selbft bas Felb ber Erfahrung, bas fich ihm nun zunächft eröffnete, war mobl geeignet eine vielseitigere Betrachtungeweise zu entwickeln. Toll wurde nämlich bei ber gegen bie Turfei verwendeten Urmce angeftellt, und machte fo einen ungern begonnenen, zogernd und lau geführten Krieg mit, wo ihm einleuchtend werben mußte, bag ber ibeelle Begriff bes Krieges, im wirklichen Kriege eigentlich nie in vollkommener Unbedingtheit hervortritt und verwirflicht wird; daß vielmehr bie Kriegführung immer von mannichfachen Rudfichten abhängig bleibt, und Die Politif nicht, wie man fich bas zu benfen liebt, ihre Rolle gang ausgespielt hat, ober boch von rechtswegen ausgespielt haben sollte, wenn die bes Kriegers beginnt, fo bag nun ihre fernere Einmischung nur ale ein unberechtigter Unfug zu betrachten mare. Diefe Feldzüge wurden um fo lebrreicher fur Toll ba ibm bei bem minter gablreichen heer ichon an fich eine bedeutendere Stellung zu Theil wurde - und ihm balb gelang bas Bertrauen ber Oberbefehlohaber zu gewinnen. Er war als Eingeweihter mit ben Grunden ihres Thuns und Laffens befannt, und übte balb felbft Ginfluß auf ben Bang bes Rrieges.

Unter biesen Bebingungen bildete sich Toll zu einer Tuchtigfeit heran die seine Laufbahn sicher stellte, so wenig er auch auf äußere Unterstüßung zu rechnen hatte, und so entschieden ihn die Eigenthumlichfeit seines Charafters hinderte den einen und den anderen Weg einzuschlagen auf dem die Menschen sich in dieser Welt fortzuhelsen suchen. Er war vor Allem von einer undedingten Gradheit und Wahrschaftigkeit des Charafters die es ihm unmöglich machte je ohne Einsschäftigkeit des Charafters die es ihm unmöglich machte je ohne Einsschäftung zu einer Coterie zu gehören, zu einem sener Kreise deren Mitglieder unter allen Bedingungen zusammenhalten, und sich gegensseitig unterstüßen und halten —; benn immer hatte er vollkommen

reblich die Sache im Auge um die es sich handelte, und nie vermochte er sie den mannichsachen besonderen Rücksichten nachzustellen, die in solchen Berbindungen so oft die entscheidende Hauptsache werden.

Auch eine leidenschaftliche Heftigkeit die er in den frästigen, jungeren Mannesjahren nicht zu beherrschen vermochte, mußte ihm in mancher Beziehung schaden. Im Bewußtsein der eigenen Redlichkeit und eines unbedingten Eisers brach er oft in einem furchtbaren Zorn los, wo er Nachlässissistet und laue Bersäumniß, oder vollends ein Borwalten persönlicher Rücksichten zu gewahren glaubte. Er sprach dann leicht, namentlich auch zu den höher Gestellten unter deren Besehlen er eigentlich stand, manches verlegende Wort.

Leiber haben wir über bie wichtige nachstfolgende Beriode feines Lebens, über die Feldzüge an ber Donau, nur wenig Ginzelnheiten zu berichten, und ba wir wenig mehr thun konnen als bekannte Dinge erzählen, muffen wir uns furz zu faffen suchen.

## Diertes Kapitel.

Umbildung bei ruffifchen heeres. — Bildung einer Dniefter-Armee. — Toll's Ansftellung bei berfelben. — General Michelfon. — Besetzung von Saffy und Buchareft.

Auch ber Kaiser Alexander hatte wohl erfannt daß das russische Heer einer Vermehrung, einer besseren Gestaltung in sich, und vor Allem einer größeren taktischen Ausbildung bedürse, um den Kampf mit Frankreich und Napoleon, dessen Grneuerung sich leicht vorhersehen ließ, mit besseren Aussichten auf Erfolg wieder aufnehmen zu können. Unmittelbar nach dem unglücklichen Feldzuge in Mähren wurde daher an einer Umbildung des Heeres im Großen wie im Kleinen, auf welche der Graf Araktschewe ohne Zweisel bedeutenden Einfluß übte, thätig gearbeitet.

Nicht allein bag mahrend ber beiben nachsten Jahre eine Angahl neuer Regimenter gebildet wurden, sowohl Fugvolf als Reiterei, beson-

bere Dragoner: es wurde fortan Grundfat die Armee bleibend, auch im Frieden, so einzutheilen und zu gliedern wie fie im Rriege bleiben follte.

Das Ganze wurde in Divisionen getheilt, beren Jahl vermöge ber erwähnten neuen Truppenbilbungen auf fünsundzwanzig stieg. Die Garben bilbeten die erste. Es lag babei allerdings die Ibee zum Grunde daß alle diese, aus allen Wassengartungen gebildeten, Truppensförper, selbstständig nach einer allgemeinen Regel gegliedert, unter sich vollkommen gleich sein sollten. Als Rorm galt daß eine jede Division in drei Brigaden Fusvolt, sechs Regimenter oder achtzehn Bataillone zählen sollte; dazu kamen zwei Regimenter, oder 10 Schwadronen schwerer Reiterei (Curasser oder Dragoner) und ein Regiment oder zehn Schwadronen leichter Reiter. Ginige dieser Divisionen, die aus zwei Liniens und einer Jägerbrigade zusammengesest waren, standen bereits vollendet als das Vorbild da, welchem 1811 und 1812 das ganze Heer nachgebildet warb.

Indessen war boch biese Einförmigkeit nicht ganz streng durchgessährt; Ausnahmen welche durch örtliche ober andere Umstände geboten schienen, waren gestattet worden. Im Ganzen entsprachen 14 Divisionen genau der Norm; vier andere zeigten nur in Beziehung auf die Reiterei einige Abweichungen. Bon den Uebrigen waren ein Paar, namentlich die nach Georgien verlegten, stärfer an Fußvolk; andere, und darunter die an die sibirische Gränze entsendeten, so wie die Garben, schwächer.

Mit dieser neuen Einrichtung war eine Bermehrung der leichten Infanterie, der sogenannten Jäger, verbunden, die sortan in 32 Regismentern einen größeren Theil des gesammten Fußvolkes bildeten als bisher. Man sühlte sich weniger durch taktische Gründe dazu bewogen, als durch eine eigenthümliche Erscheinung die man in der russischen Urmee demerkt hatte. Bon der ersten Errichtung der Jägerregimenter an hatte sich in ihnen ein besserer Geist gezeigt als in denen der Linie, mehr fühner Sinn und Tapferkeit. Daß dem so war so lange die Jäger etwas Neues waren, eine kleine, gewählte, besonders beachtete und gewissernaßen gehegte Schaar —: das läßt sich ganz gut begreizsen —: seltsamer Weise aber scheint sich der Zauber der in dem Jägerzrocke steckt, auch jest noch nicht erschöpft zu baben, nach einer Vermehz

rung ber Truppe die gar feine Auswahl mehr zuläßt. Selbst in ben neuesten Feldzügen der Russen will man bemerkt haben daß die Jägers regimenter auch jest noch besser sind als die anderen. Uebrigens unterschieden sie sich im Grunde von denen der Linie durch wenig mehr als den grünen Kragen; ausgerüstet und bewassnet waren sie ganz wie alle anderen Regimenter, und auf den eigentlichen Dienst leichter Trupspen weber genug, noch in der zwestmäßigsten Weise geübt.

Auch die Artillerie war, mit Ausschluß eines Bataillons Fuß-Artillerie und einer Companie reitender die, der Garde angehörig, selbste ständig blieben, in funf und zwanzig Brigaden getheilt, die aber nicht burchgängig von gleicher Stärfe waren (16 hatten je 6, 7 andere je 5, 2 endlich nur je 4 Companien).

Bald machten auch die Umftande eine veränderte Aufstellung der Armec längst der Granze nothwendig, und diese Gelegenheit wurde bes nüst um Kutusow, dessen heer aufgelöft wurde, zu entfernen. Man ernannte ihn zum Generals Gouverneur von Kiew.

Die nachften Ruftungen mußten ber Turfei gelten. ber Regierung bes Raifers Paul war bas Berhaltniß Ruglands gu ber ottomanischen Pforte so freundschaftlich gewesen wie zu feiner früheren Beit; feitbem aber hatte es fich merflich getrübt; Intriguen und Unterhandlungen beren Bang und Beift wir hier nicht zu erörtern haben, machten schon seit bem Jahre 1805 einen Bruch mahrscheinlich. Das turfifche Reich fchien allerdings in bem Augenblide ein fehr fcmacher Gegner, ja fast ichon in sich zerfallen, benn feine Berrichaft in Afrifa, und in einem großen Theil feiner affatischen Provingen, mar eine ziemlich wesenlose Form geworben. In Alegopten herrschten nach bem Abzug ber Englander, erft bie Bens ber Mameluden, bann Debmed Ali fehr unabhangig, und gahlten ber Pforte nur wenn fie ebenwollten Tribut; in Ufien beberrichte Diegar Bafcha von Damafcus aus gang Syrien ohne fich im Minbeften um ben Sultan gu fummern. Fanatische Bahabiten bemächtigten fich ber heiligen Stabte Meffa und Medina, und bedrohten bie an Arabien grangenden Provingen, und felbft in ber europäischen Türkei wuthete überall Aufstand und innerer Rrieg. Der befannte Bafcha von Wibbin, Basman Dalu, ftanb ichon feit einer Reihe von Jahren vollfommen unabbangig ba, und

hatte mehr als ein gegen ihn ausgesenbetes Heer bes Sultans vernichtet. Nicht minder entschlossen und glücklich erhielt sich Alli Bascha
von Janina als unabhängiger Kürst von Albanien; den Griechen in
Attisa und Morea war nie zu trauen; die Moldau und Ballachei
wurden durch russischen Schutz und Einfluß der Pforte mehr und mehr
entstremdet —; und ein südslawisches Bolt an der Donau, dem wohl
noch eine bedeutsame Jusunst vorbehalten sein möchte, die Serben,
erhob sich in Wassen, vom Glück begünstigt seitdem es in dem schwarzen Georg Petrowitsch (Czerny Georg) einen fühnen und sehr flugen
Kührer gefunden hatte. Jum llebersluß hatten Sultan Selim's Neuerungen, die Einführung der Nizami Gedid, in europäischer Weise
geübter Truppen, das alte Janitscharen-Heer zu bedenklicher Unzufriebenheit ausgeregt ohne dem Reich ein brauchbares neues Heer zu
geben.

Dennoch, so leicht der Sieg auch scheinen mochte, konnte ein Bruch mit der Pforte zu einer Zeit wo alle europäischen Verhältnisse in gewaltsamer Spannung den Character einer unheimlichen Vorläussigfeit an sich trugen, und schwere Kämpse ahnen ließen, der russischen Regierung nicht unbedingt gelegen kommen. Noch ungelegener mußte er der Rußland verbündeten englischen Regierung sein; theils weil sie gern Rußlands ungetheilte Macht für ihre Zwecke gegen Napoleon verswendet gesehen hätte, theils auch eben weil das türtische Reich, an dessen Erhaltung ihr gar sehr gelegen war, in seiner inneren Zerrütztung ganz ohnmächtig schien.

Sie erhielt benn auch ben Frieden selbst nachdem der Kaiser Alerander im Spätjahr 1805 die Aufstellung einer Armee im südlichen Rußland angeordnet hatte, die sich bereit halten sollte auf den ersten Besehl über den Oniester zu gehen. Während des Kriegs in Mähren machte freilich die Bildung dieses Heeres, das zuerst der Graf Tormassow besehligen sollte, nur geringe Fortschritte. Zest aber, in den ersten Monaten des Jahrs 1806, wurde Ernst damit gemacht, und bald waren in den südlichen Provinzen, den Oniester entlang, fünf Divisionen vereinigt; nämlich die 9. (Kürst Wolfonsty der 3.) — 10. (G.2. Möller: Sasomelsty) — 11. (G.2. Miloradowitsch) — 12. (Kürst Galisin) — und 13. (G.2. Herzog von Richelieu). Die beis

ben ersten bilbeten unter bem G.-L. Effen eine erste Abtheilung, bie beiben folgenden unter bem G.-L. Baron Meyendorff die zweite. Die 13. Division blieb felbstständig. Im Ganzen zählte dies Herr 90 Bastaillone, 100 Schwadronen, und nicht weniger als 286 Geschütze, aber nicht mehr als etwa 60,000 Mann; die Regimenter hatten also kaum zwei Drittheile ber vorschriftsmäßigen Mannschaft unter ben Wassen.

Der Oberbefehl wurde nun bem ruftigen siebenundsechzigjährisgen General Michelson anvertraut. Der Major Toll sah sich zu bem Hauptquartier dieses Heeres besehligt, wo er im Lauf dieser Feldzüge selbst mehrere Male als Stellverrretender, die Geschäfte eines Generals Quartiermeisters besorgte. Er kam hier wieder in, wenngleich entsfernte, Berührung mit dem jegigen Feldmarschall Paskiewitsch, der Stabs-Capitain in der Garde, Flügel-Abjutant des Kaisers und ohne bestimmte Austräge Michelson's Hauptquartier zugezählt war.

Die bier vereinigte Macht konnte ben Umftanden nach eine bebeutende genannt werben; wenigstens war fie vollkommen genugend bie Donau-Fürftenthumer zu befegen und zu behaupten. Aber gerade in bem Augenblid mo ber Friede nicht langer zu halten ichien, wo fie wirffam werben follte, fab fich Michelfon eines großen Theils ber Mittel beraubt bie ihm zu Gebote ftanten. Denn faum hatte er, im October 1806, ben Befehl erhalten über ben Grangfluß zu geben, fich ber Feftungen Chotym und Benber ju bemachtigen, und bas Land bis jur Donau zu befegen, ale fich Rugland genothigt fab in bem Rriege in Nordbeutschland, an bem es nur als Sulfemacht Untheil nehmen wollte, ale Sauptmacht aufzutreten. Die Schlachten von Jena und Auerstädt hatten bas preußische Beer vernichtet. Da wurde unter bem 23. Oct. (4. Nov.) eilig von Betersburg aus befohlen baß Effen's Abtheilung (bie 9. und 10. Division) nach lithauisch Breft abruden folle. Michelfon's Urmee blieb in Folge beffen faum 30,000 Mann ftarf; bennoch aber hatte es babei fein Berbleiben bag er, jest freilich nur mit zwanzig taufend Mann, Die Donau-Fürftenthumer befeben, gehntaufend aber als Rudhalt auf bem linken Ufer bes Dnieftere laffen follte. Man glaubte, wie es fcheint, ben Schritt auch mit biefer geringen Macht magen ju fonnen, weil man hoffte bei ber

Schwäche bes türfischen Reichs, bie bazu aufforberte, werbe es bennoch nicht zum Kriege kommen; eben bie Besetzung bes Landstrichs bis zur Donau, und bie brobenden Borstellungen bes englischen Gesandten in Konstantinopel, wurden genügen Alles was Rußland forberte von ber Pforte zu erlangen.

Die normale Eintheilung in Divisionen konnte natürlich in dem kleinen Heer nicht beibehalten werden, wenn die Bertheilung irgend dem Zweef entiprechen sollte. Michelson theilte dem gemäß das Ganze in einen Bortrad von 4 Batailsonen und 1 Kosacen-Regiment unter den Besehlen des Fürsten Dolgorusow, und ein Haupt-Corps das wieder in zwei Abtheilungen zerfiel, deren erste unter Miloradowitsch aus 10 Batailsonen und 14 Schwadronen bestand; die zweite unter dem G.-L. Grasen Kamensky dem 1., der dem Fürsten Galisin im Pesehl über die 12. Division gesolgt war, aus 12 Batailsonen und 4 Schwadronen. Dieser Haupttheil des Ganzen sollte dei Mogilew über den Oniester gehen und zunächst Jassy besehen, während eine Seiten-Colonne von 15 Batailsonen, 8 Schwadronen und 2 Kosacen-Regimentern, unter Meyendorsf weiter unterhalb bei Dubossari über Fluß und Gränze ging, und sich Benders zu bemächtigen suchte.

Auf bem linten Oniefter-Ufer blieb ber Herzog von Richelieu mit 11 Bataillonen und 12 Schwadronen. Ginige Bataillone ber 13. Divifion hielten außerbem Obeffa, Cherfon und mehrere Bunfte in ber Krim besett.

Die Truppen bie wirflich zur Berfügung standen, betrugen also im Ganzen 52 Bataillone, 38 Schwadronen und 3 Kosaden-Regismenter\*) zu benen noch 1 Pontoniers, 2 Pioniers und 12 Artilleries Companien mit nicht weniger als 144 Stud Geschüß famen. Da sie zussammen nicht volle 30,000 Mann ausmachten, sieht man wohl baß die Schwadronen im Durchschnitt faum 100 Pferbe, die Bataillone nicht volle 500 Mann unter dem Gewehr zählten, daß also dies Heer sehr weit entfernt war vollzählig zu sein.

Um den faiferlichen Befehlen in Beziehung auf Die nachsten Dpe-

<sup>\*)</sup> Danilewofty, beffen hauptzahlen nicht immer zu ben Factoren ftimmen, fagt 53 Bataillone und 5 Kofaden-Regimenter.

rationen genügen zu können, hatte General Michelson die Einrichtung getroffen, daß zwar die 10. Division ohne Ausenthalt nach Litthauen abrückte, die 9. bagegen unter Effen's persönlicher Leitung einige Zeit bei Kameniec-Podolöf verweilen mußte, um sich von dort aus zur bestimmten Frist der Festung Chotym zu bemächtigen, was auch schon am 25. November\*) ohne Mühe gelang, da die Türken nicht in der Berfassung waren den Platz zu vertheidigen. Essen setzte barauf seinen Marsch nach dem Schauplat des Krieges in Preußen sort.

Bei ber eigentlichen Oniester-Armee ging ber Bortrab unter Dologorukow am 23. bei Mogilew über ben Granzsluß, am 26. über ben Bruth, und besette am 28. Jassy ohne Widerstand zu finden. Das Heer selbst und das Hauptquartier folgten in einer Entsernung von zwei Tagmarschen, so daß der Einzug in die Hauptstadt der Moldau am 30. November stattsand.

Beiter abwarts nach Guben hatte Baron Megenborff bereits von Duboffari aus Unterhandlungen mit bem unzufriedenen Baicha von Bender angefnupft. Diefer lebte ichon feit einiger Beit in Erwartung feiner Absehung, und ber bamit in ber Turfei regelmäßiger Meyenborff, ber in ber Racht Beife verbundenen feidenen Schnur. vom 3. auf ben 4. December über ben Oniester ging, brauchte baber nur (am 5.) vor ben Mauern Benbers zu erscheinen; bie Thore öffnes ten fich wie von felbft; in ber Racht vom 6. auf ben 7. ructe erft ber Bortrab, bann bie gange Abtheilung Meyendorff's in aller Stille und ftrengster Ordnung über bie berabgelaffene Bugbrude in Die Stadt, befette bie Balle und bie öffentlichen Plate, und bemachtigte fich bes Leicht fonnten nun am folgenden Morgen, als bie Geichübes. Schluffel ber Stadt formlich bem Befehlshaber ber Ruffen übergeben waren, Bejagung und Bevolferung entwaffnet werben; es war bafur geforgt bag babei feine Storung porfommen fonnte. Die Ginmohner aber wanderten meift aus nach Ismail, und vermehrten bort bie Bahl ber Bertheibiger.

Bahrend Michelson selbst noch in Saffy verweilte, entsendete er Miloradowitsch nach Bufarest, und den Fürsten Dolgorukow mit 1

<sup>\*)</sup> Reuen Style nach tem wir fortan wieder ausschließlich gablen.

Bataillon 5 Schwadronen, 1 Sotne Kosaken und 4 Kanonen nach Gallag, von wo aus er Brailow und seine Besatung beobachten sollte. Die wenigen Türken die aus Giurgewo unter dem dortigen Seraskier Mustapha Bairactar herbeigeeilt waren, konnten bei Busaresk keinen ausreichenden Widerstand leisten. Nur Misoradowitsch's Bortrad unter dem G.-M. Ulanius hatte ein unbedeutendes Gesecht an der Jalomitza; als Misoradowitsch selbst nachte, verließ Mustapha den Ort, in dem seine Leute noch zum Abschied schlimm gehaust hatten. Unmittelsdar nach dem Sinzug der Aussen reiste auch Michelson selbst nach Buskaresk wo er am 28. December eintras. Toll begleitete ihn. Die beisden russisch gesinnten Hospodare Morusy und Ppsisanti, kurz vorher von der Pforte abgesetz, wurden natürlich wieder eingesetz. Ihre Abssetzung war die unmittelbare Beranlassung zum Bruch geworden, und es half nichts daß die Pforte diese Maaßregel wieder zurüssahm, denn die russische Armee hatte sich schon ohne Zögern der Fürstenthü-

mer bemächtigt.

Meyendorff hatte sich nun eigentlich auch noch der Festung 38mail bemächtigen sollen, aber Schwierigseiten der Verpflegung, die er
nicht schneller zu besiegen wußte, hielten ihn dreizehn Tage lang bei
Bender auf, und als er nun endlich vor der genannten Stadt erschien
war es sedenfalls zu spät. Meyendorff belehrte freilich den Besehlshaber Peglivan-Pascha daß die Russen diese Moldau und Wallachei lebiglich aus Vorsorge für die Wohlfahrt dieser Länder beseth hätten —
daß unruhiges Gesindel aber diesen Umstand benühen könnte, um unter
dem Vorwande dies sei ein Friedensbruch, aus der Festung in das
slache Land zu sallen, und da Unsug zu treiben — daß daher der
Pascha nichts Vernünstigeres thun könne als eine russische Besahung
in Ismail ausnehmen um diesem Unheil vorzubeugen —: dem rohen
Türsen aber wollte das nicht einleuchten, und nach unbedeutenden
Borposten-Gesechten mußte sich Meyendorff unverrichteter Dinge nach
Reni zurückziehn.

Unterbessen ging auch ber Herzog von Richelieu bei Majati, nahe bem Punkt wo ber Fluß sich zum Liman erweitert, über ben Oniester und besetzte ohne Wiberstand Palanka, Akerman und Kilia. Den Turfen blieb vom Meer bis an die Aiuta nichts als die brei Festunsgen Ismail, Brailow und Giurgewo.

Run trat ein Stillstand in den Operationen ein, den schon die rauhe Jahredzeit in diesen, während der Wintermonate großentheils fast weglosen Steppengegenden gebot, den aber auch sonst die Umstände nothwendig gemacht haben würden; denn die Russen hatten sich aussgebreitet so weit ihre schwachen Mittel irgend erlaubten, sie dursten sich kaum weiter wagen —: die Türken waren nicht gerüstet, und konnten vor der hand nichts unternehmen.

Das heer wurde bem gemäß in Binterquartiere vertheilt; Miloradowitsch blieb in und um Bukarest, sein Bortrab auf der Straße
nach Giurgewo; Graf Kamenoth um Slobodzie an der Jalomika, von
wo aus er Brailow beobachtete; Meyendorff bei Faltschi am Pruth,
ziemlich entsernt von Ismail das er beobachten sollte; Richelieu's Division war nach Alerman, Kilia und Bender verlegt.

Die Nationalitäten regten sich bamals noch nicht mit bem Bewußtsein, das sie in unseren Tagen wie neu belebt hervortreten läßt; ber Zwiespalt zwischen ben einheimischen Rumänen und ben eingewansberten Fanarioten war noch nicht so scharf ausgeprägt wie zu einer späteren Zeit; man hosste viel von dem russtschen Schuß, die russische Armee wurde daher überall von den Bojaren und ber Geistlichkeit mit einstimmiger Freudigkeit empfangen — und selbst von der Wasse bes Bolts insosen bie überhaupt in Betrachtung kommen konnte. Den Ofsizieren des Hauptquartiers verging unter diesen Bedingungen der Winter lustig genug mitten in dem halbastatischen gesellschaftlichen Lesben der Bojaren, das nur die schlechteren Elemente des europäischen in sich ausgenommen hatte, dessen Hauptinhalt leidenschaftliches, ost Tage und Nächte fortgesetzes Spiel, und Liedesabentheuer der Damen bilbeten, in dem Barbarei und Leichtsun, Pracht und Schmuß, Bersschwendung und Elend sich seltsam genug kreuzten.

Indessen war boch General Michelson bie Zeit über nicht eben müßig. Der Krieg mit ber ottomanischen Pforte war zwar noch nicht erklärt; es schien sogar als hoffe man ben Frieden auch jest noch zu erhalten —: boch war bas natürlich kein Grund Zeit zu verlieren. Man säumte nicht sich mit ben Serben in Berbindung zu seinen und

ein förmliches Bundniß mit ihnen zu schließen. General Michelson erhielt eine besondere Summe von 13,000 Ducaten die bestimmt war dem Ausstand dieses Bolks mehr Umfang und Haltung zu geben, und dem Führer Czerny Georg wurde ein kaiserlich ruskisches Generals, Batent ercheilt.

## Bünftes Kapitel.

Rriegeerflarung. — Gefechte bei Turbat und Giurgewo. — Blofade von Jomail.

— Gefechte vor tiefem Blat. — Ente bes General Michelfon. — Baffen-ftillftant von Clobobgie.

Die Gerben hatten noch jum Schluß bee Jahres 1806 große Bortheile erfochten ; fie hatten bie lange und tapfer vertheibigte Sauptfeftung Belgrad erobert. Dennoch fcheute fich bie Pforte, burch ben frangofifchen Befandten, General Sebaftiani, ermuthigt, und unter feinem Ginfluß, nicht langer Rufland ben Rrieg zu erflaren. bens betheuerte ber ruffifche Befandte Italinety, bie Befegung ber Donau-Fürstenthumer fei fein Bruch bes Friedens, fein Uct bes Rrieges, fondern nur eine Maagregel bie man ergriffen habe um bie Pforte jur Erfüllung ber früheren Bertrage ju gwingen. Er mußte bie turfifche Sauptstadt verlaffen. England machte eben fo vergeblich einen legten Berfuch vermöge eines Geerauber-Anfalls auf Ronftantinopel ben Frieden zu erhalten. Dhne bag man eine Rriegeerflarung ober fonftige Formlichfeiten nothig geachtet hatte, erichien eine englische Rlotte vor ber Stadt, und brobte mit Ginafcherung, wenn ber Sultan nicht augenblicklich gewiffe Artifel unterschreibe, die ihm vorgelegt wur-Ausweisung bes frangofifchen Befandten, und Erneuerung bes früheren Bundniffes mit Rugland und England, nahmen auf ber Lifte bie erften Stellen ein. Geltfamer Weise verlangte England bamals fur Rufland ein Recht, bas eben baffelbe England in unferen Tagen biefem letteren Reich nicht zugefteben wollte, als bie Pforte es freiwillig gewährte : bie freie Durchfahrt burch ben Bosporus und Bellefpont fur bie ruffifchen Rriegofchiffe. Dag England nebenher und

fast wie eine Sache die sich gang von selbst verstehe, für sich die Auslieserung der türkischen Flotte verlangte, überrascht weniger, und ist gewissermaßen gang in der Ordnung.

Diesmal aber waren ber Gesandte Arbuthnot und Abmiral Dudworth boch am Ende bie Getäuschten. Sie versäumten es ben günstigen Augenblid zu benüten. Unstatt rasch zu handeln, ließen sie sich durch Unterhandlungen hinhalten, bis unter Gen. Sebastiani's Leitung am User sehr frästige und zwedmäßige Vertheibigungsmaaßregeln getroffen waren; dann mußte sich das englische Geschwader unverrichteter Dinge entfernen, und sand den Rüchweg durch die Dardanellen-Straße nicht ohne Gesahr und Verlust.

Unterbeffen ruftete fich bie Pforte zum Kriege; ber Großvizir sammelte bei Abrianopel und Schumla was in Europa und Afien an Truppen aufzutreiben war; ber Pascha von Bosnien erschien mit 20,000 Mann zu Witbin, wo Paswan Dglu ploglich gestorben war.

Rufland fonnte bagegen unter ben obwaltenben Umftanben fur feine Moldau = Urmee, wie jest Michelfon's Seer genannt murbe, nur Außer einiger Ravalerie und einer Angahl Rosaden bie fich ihr anschloffen, tonnten ihr, wie wir burch Danilewsty erfahren, nur 8,900 Refruten geschickt werben. Dag auch eine im Riem'ichen und Poltama'ichen Gouvernement in ber Gile errichtete Landmiliz gur Berfügung bes Dberbeschlohabers gestellt wurde, nutte ihm naturlich nur infofern ale er burch fie einige ichmache Besatungen am Dniefter fonnte ablosen laffen. Michelson suchte fich zwar in etwas zu belfen indem er die Saporoger Rojaden von jenfeits ber Donau her unter bie ruffifchen Fahnen rief, und in ber Ballachei aus Gingeborenen einige Truppen zu bilden bemuht mar; biefe blieben jeboch fehr unguverläffig und unbrauchbar. Auch ber Sofpodar ber Wallachei, Dpfilanti, ftellte ein Bataillon; es war aber um nichts beffer, und im Gangen war und blieb Michelson burch gebieterische Umftande auf Die Bertheis bigung verwiesen, Die ihm benn auch von Betersburg aus vorgeschrieben murbe.

Während ber fommandirende General in dem unlängst erworbenen Georgien, Graf Gudowitsch, die affatischen Baschalifs des türfischen Reichs angriff —; die ruffische Flotte im schwarzen Meere einen Uns

fall auf Konstantinopel machte (ber jedoch am Ende nicht einmal versucht wurde); — und eine andere Flotte unter dem Admiral Siniäwin im ägäischen Meere ebenfalls den Krieg angriffsweise führte, und den erwarteten Aufstand der Griechen auf den Inseln unterstützte, sollte sich Michelson nur in den Fürstenthümern erhalten. Er stellte sich selbst die Ausgabe Ismail wo möglich zu erobern, um wenigstens den Besitz der Moldau ganz zu sichern.

Die Truppen bie ihm zu Gebot ftanden beliefen fich auf 52 Bataillone, 55 Schwabronen, 10 Rofaden = Regimenter, und enva 1,000 Mann wallachischen Fugvolfe. Danilemet berechnet ihren Bestand ohne bie Artillerie auf 38,500 Mann; eine runde Babl wie man fieht; bie Bataillone und Rofaden-Regimenter find ju 500 Mann, bie Reiter-Schwadronen zu 110 Pferden gerechnet. Dhne Zweifel wußte Danis lewsty bie richtige und genaue Bahl, er theilt fie aber hier fo wenig mit, als bei anderen Belegenheiten. Die Kofaden möchten wohl bebeutend ichwächer gemesen sein. Im Bangen ift fo ziemlich gewiß baß bies Beer fehr unvollzählig mar, und höchstens zwei Drittheile ber voridriftemäßigen Dannichaft unter ben Baffen hatte. Un Artillerie befanden fich babei 4 3molfpfunder., 7 Sechopfunder- und 2 reitende Companien mit 156 Studen Beichus. Unter Miloradowitich, Ramenoft und Meyendorff in drei Abtheilungen getheilt, war es um die schon oben genannten Buntte versammelt. - Fünf Bataillone lagen außerbem ale Befagung in Chotym, Mogilem, Jaffy und Benber.

Die Aufgaben für die Befehlshaber der einzelnen Abtheilungen ersgaben sich sehr einfach aus den allgemeinen Berhältnissen; Milorados witsch und Kamensky hatten bloß etwaige Angriffe von Giurgewo und Brailow her abzuwehren; Meyendorff sollte mit dem stärksten Heersteil Ismail belagern, und Michelson hegte die Hoffnung daß dieser Plat noch vor Ankunst des türksichen Hauptheers an der Donau sallen werde. Aber noch ehe Meyendorff seine Truppen versammelt hatte, machte Peglivan einen Ausfall aus Ismail, und schlug dessen Borstad mit ziemlichem Berlust bei Kuby zurück.

Theils um biefe fleine Scharte auszuwegen und bie Turfen fein Gefühl von Ueberlegenheit gewinnen zu laffen, theils um Muftapha-Bairactar zu beschäftigen, bamit er feine Verstärfungen nach Ismail

fende, rudte Michelson am 16. Marz, in dem Augenblid wo Meyensborff endlich gegen biefe Festung aufbrach, auch seinerseits mit 15 Bastaillonen, 7 Schwadronen Hufaren und zwei Kosacken. Regimentern bes Gen. Miloradowitsch gegen Giurgewo vor, um einen Haufen von 8000 Türken anzugreisen, der sich etwa eine Meile herwärts bieses Orts auf der Hertraße gelagert hatte. Toll begleitete ihn natürlich auf diesem Zuge.

Ein Nachtmarsch sollte die russische Schaar nach Daia, dicht vor die Stellung der Türken bringen, und das geschah auch, wennsgleich nicht ohne große Mühe, Berlust und Gesahr, denn die Nacht war eine schlimme. Erst durchnäßte ein kalter Winterregen die durch die tiese Dunkelheit dahin ziehenden Krieger; dann erhob sich einer jener Stürme die sich in jenen Gegenden, über das Flachland hinswehend, oft zu einer furchtbaren Gewalt steigern, und verwandelte den fallenden Regen in scharse Hagelkörner. Einzelne Truppentheile versirrten sich in der eigentlich weglosen Steppe, und mußten mühsam wieder zusammengesucht werden, wobei sich namentlich auch, wie Michelson's Berichte besagen, der Flügels Abjutant Paskiewitsch thästig gezeigt haben soll. Diese Berichte erwähnen auch einiger ersfrorenen Soldaten; es läßt sich denken daß deren ziemlich viele geswesen sein sein mögen.

Daß die Truppen, nachdem fie seit dem vorigen Tage in aufgeweichten Wegen zum Theil sieden Meilen zurückgelegt hatten, fast unmittelbar nach einer solchen Nacht ins Gesecht geführt werden konnten,
ist gewiß ein Beweis großer Tüchtigkeit. Danilewsky spricht zwar beiläusig von einer kurzen Ruhe die Michelson den Truppen, ohne Zweisel
herwärts Daia, gewährt habe: aber man muß auch hier bedauern
daß er die Wichtigkeit gewisser Einzelnheiten nicht zu kennen scheint,
umd immer Anekdoten nachjagt anstatt darüber Auskunst zu geben.
Es wäre interessant zu wissen wiel Zeit eigentlich nöthig war um
Alles wieder in gesechtssähigen Stand zu sesen; sedensalls scheint aus
ben Berichten hervorzugehen daß nicht abgesocht wurde ehe es zum Angriff ging. Das ist viel.

Die Turfen fand man jenseits eines kleinen Bachs ber bei Daia vorbeifließt, in zwei haufen gelagert. Der eine Theil hatte fich uns

gefähr breitaufend Schritte von Daia, öftlich ber Strafe nach Biurgewo, bei bem Dorfe Tichabirich Dglu, auf einer fleinen Auhohe an einem Gee verschangt; ber andere batte fich in bem Dorfe Turbat, bei bem ein fleiner Bach in einen Gee fallt, über viertaufenb Schritte von Daia und weftlich ber Beerftrage, wie bie Turfen pflegen, burch Laufgraben und Erbaufmurfe ficher zu ftellen gefucht.

Michelfon ließ in vier Colonnen, Die fich jenseits Daia facherformig auf Diagonalen links und rechts vorwarts bewegten, jum Ungriff vorgehen. Die beiben erften unter ben General-Majoren 3ffaven und Manius follten , links gewendet , die verschangte Sohe bei Tichabirich . Dalu angreifen - bie britte und ftartfte unter Milorabowitich rechtshin Turbat erfturmen; Die vierte unter bem Gen .- D. Bachmetiew blieb als Rudhalt bei Daia. - Iffavem und Ulanius ichlugen einen Ausfall ber Turfen gurud; es gelang ihnen fie auf ihre Berichanjungen einzuschränfen und barin zu umzingeln. - Dilorabowitich trieb ebenjo bie Spahi's, bie ihm entgegenfamen , jurud, und nachbem bie Reiterei ber Turfen aus bem Felbe geschlagen mar, verließ auch ihr Fugvolf Turbat um fich gegen Giurgewo gurudzugieben. eine fleine Schaar folcher mabnfinnig Tapferen wie fich unter ben Drientalen baufig zeigen, ohne bag ihre ichlecht geleiteten Unftrengungen bem Bangen gum Bortheil gereichten, ichloß fich in ber unmittelbaren Rabe bee Dorfe in ein festes, bem Duftapha Bairactar geboriges Schloß, verwarf jeden Bertrag mit bem Feinde, wehrte fich verzweifelt, und ließ fich nach ber endlichen Erfturmung bis auf wenige, gang mit Bunben bebedte, Befangene niebermegeln.

Bene auf ber Unbobe bei Tichabirich Dalu eingeschloffenen Turfen ichlugen fich mabrent ber Racht burch bie umgingelnben Ruffen, und entfamen, wenn auch nicht ohne namhaften Berluft, nach Giurgewo. Iffapew und Ulanius ichloffen fich barauf wieder bem Saupttrupp an.

Michelson hatte jenfeits Turbat Stellung genommen - wenn man bas fo nennen fann; feine Truppen lagerten bort in ber Flache. Um folgenden Tage, ben 18. Marg, rudten bie Turfen in bebeutenber Angahl aus ben Berschanzungen um Giurgewo, wie es schien zum ernftlichen Angriff vor. Michelson ging ihnen, wie bas ben Drientalen gegenüber immer gerathen ift, angriffsweise entgegen, und zwar nach ber einsachsten aller benkbaren Dispositionen: die Infanterie war auf einer langen Linie zu beiden Seiten der Straße nach Giurgewo in Bierecke geordnet, die Reiterei hielt sich hinter den Zwischenräumen, Alles ging gleichmäßig vor zum parallelen Angriff; nur zwei Bataillone blieben zum Rüchalt. Die Türken stutzten und wichen, es kam nur zu einer Kanonade und unbedeutenden Reitergesechten. Julest zogen sich die Türken in die Festung zurück und zündeten die Borstädte an.

Die Gefechte beider Tage waren unbedeutend, boch glaubte Michels son seinen 3wed erreicht, und die Belagerung von Ismail mittelbar geförbert zu haben. Auch hielt er es für nüblich die Dörfer um Giurgewo zu verwüsten und bem Boden gleich zu machen, damit nicht feindliche Abtheilungen sich von Neuem in ihnen festsehen könnten.

Drei Boden ftand Michelson in Diefer Berfaffung vor Giurgewo, bann führte er feine Truppen in die frühere Stellung bei Bufareft, mit einem gegen biefe Reftung vorgeschobenen Bortrab, gurud, um in Begiehung auf bas gesammte Rriegetheater veranderte Unordnungen gu Er war nämlich nicht gufrieben mit ben Daagregeln Denenborff's por Ismail, Die auch in ber That nicht forberten. bort bie Keftung auf bem linfen Ufer eingeschloffen, auch bie Infel Tichetal, bas heißt bas Donau = Delta zwischen bem Riliaschen und bem Guling - Urm bes Strome mit einer ichmachen Abtheilung befest, eine Flotille von 38 Fluß- Fahrzeugen von Dbeffa her bie Donau heraufgebracht, und mit ihrer Sulfe einen Berfuch gemacht fich ber fleinen Fefte Tultida auf bem rechten Ufer zu bemachtigen. Der war aber miglungen, eben wie ber fturmenbe Angriff auf ein vorgeschobenes Berf Ismail's auf ber genannten Infel, ber auch mit Berluft gurudgeschlagen wurde. Auch machte Beglivan Ausfälle bie nicht immer ungludlich maren -: furz bie Dinge wollten bort feine gunftige Wenbung nehmen.

Michelsonsenbete nun gegen bie Mitte Mai's ben Gen. M. Iffayew mit etwa 1,500 Mann nach Serbien, um bort ben fiegreichen Aufstand zu unterftüten, und namentlich bem Führer Czerm Georg bie Stüte einer burchaus bisciplinirten Schaar zu gewähren, bann auch um Rußlands Einfluß in jenem Lande sicher zu stellen. Miloradowitsch erhielt

ben Auftrag mit 10 Bataillonen unt 17 Schwadronen Bufareft zu behaupten; Ramenofy bei Globobgie follte fortwahrend Die Berbindung wischen ihm und Megenborff erhalten, und Brailow, Sirfowa und Giliftria beobachten. Fur feine Perfon begab fich Michelfon gu ben Truppen vor Ismail, wohin Toll ihn begleitete.

Es lag in ber Ratur ber Dinge bag biefer erfte Theil bes Felbjuge ziemlich thatenlos verging, ba bie Ruffen, auf bie Bertheibigung angewiesen, nicht angegriffen wurden; und auch jest, als endlich ber Bigir mit feinem Beer von Schumla gegen Die Donau und nach Giliftria berangefommen war, verurfachten gewaltsame Greigniffe in Ronftantinopel neue, wenigstens augenblickliche, schwankende Ungewißbeit. Gin Aufftand ber Feinde jeber Neuerung , ber Ulema's und ber Janits scharen, bem bekanntlich bie europäische Diplomatie nicht fremb war, ichien bort eine gangliche Aenberung aller Maagregeln bewirfen gu Alle Minifter murben ermorbet, ber Gultan Gelim felbft wurde ale Reger vom Thron geftogen und im Serail eingesperrt, ein anderer Bring bes herrichenden Geschlechts, Muftapha, aus ber Urt von Saft gezogen, in ber im Drient bie Bringen von Geblut ben Thron ober ben Strang erwarten, mit Mahomet's Cabel umgurtet. führte biefe Staatsummalzung meber zur Ausweisung bes frangofifchen Befandten aus Ronftantinopel, noch jum Frieden, ben England bas male um jeben Breis berbeiführen wollte.

Der zögernde Bigir fah fich in feinem Umt bestätigt und anges wiesen bem Plan gemäß zu handeln, ben wie man Urfach hat zu glauben, Gebaftiani's frangofifche Diffigiere an bie Sant gegeben Bahrend Muftapha . Bairactar mit feinem in europäischer Beije geubten Beer von Giurgewo gerabe nach Bufareft vorbrang, follte ber Bigir mit feinen vierzigtaufent Mann bei Giliftria über bie-Donau geben, um Miloradowitich, ben man gang zu erbruden hoffte, von feinen Berbindungen abzuschneiben. Er ließ fogleich einen angeblich 16,000 Mann ftarfen Bortrab unter Ali Bafcha über bie Donau geben, mit bem Befehl, über Dbilefti gegen Bufareft vorzubringen.

Aber ben Turfen mar alles Guropaifche im Rrieg wie im Frieden noch zu fremt ale baß folche strategische Combinationen ihnen ben Gieg fichern fonnten. Milorabowitich bagegen icheint feine Lage febr

richtig aufgefaßt zu haben. Daß leibenber Biberftand bei Bufareft gegen eine von zwei Seiten herangiebenbe weit überlegene Dacht, ju feinem gunftigen Ergebniß führen fonnte, mar ihm einleuchtend; er faßte ben lobenswerthen Entichluß erft bem einen bann bem anberen Begner entgegenzugeben - er warf fich bemgemäß zunächft nach Dbilefti bem querft thatigen und gefährlichften Reind in ben Beg, und awar nahm er ben Weg über Soliman, fo bag ihm felbft im ungunftigften Fall ber Rudzug nach ber Molbau frei blieb. Gin rafcher Anfall, ein unbedeutendes Gefecht genügten am 14. Juni - an bem Tage an welchem ein ruffifches Beer bei Friedland fehr ungludlich focht - Ali Bafcha gegen Siliftria gurudgumerfen. Der Bigir, faum über bie Donau gefommen, ging fogleich auf bas rechte Ufer gurud. - Milorabowirfch feiner Seits, rudte eilig auf ter Strafe nach Giurgewo bem Serastier Muftapha-Bairactar entgegen, ber fich aber gurudzog ohne ein Gefecht anzunehmen. Go batte fich Miloradowitich rubmlich behauptet, gegen einen freilich fehr ichwach ausgeführten Ungriff.

Bor Ismail hatte sich Michelson bald überzeugt daß da nicht viel mehr zu thun war als Meyendorff bereits gethan hatte. An eine regelmäßige Belagerung war ohne schweres Geschüß nicht zu benken, und
zu einem Sturm wie ihn einst Suworow ausgeführt hatte, achtete
Michelson seine Truppen nicht zahlreich genug. Es blieb also bei der Einschließung des Orts, die nie zu einer ganz vollständigen gemacht
werden konnte, und einer gelegentlichen, wie es scheint ziemlich planlosen, Beschießung aus hier und da ausgeworsenen, mit Feldgeschüßen desesten Batterien. Nur wurden einige dieser Batterien an andere Stellen verlegt, und es kamen einige neu angelegte hinzu. Die Besatung
machte, bald in größerer, bald in geringerer Zahl häusige Ausfälle,
die mit abwechselndem Glück zu wiederholten Gesechten führten. Ein
eigentlicher Ersolg war nicht abzusehen.

Schon am 7. Juni wohnte Toll einem auf biese Beise veranlaßten Gesecht vor Ismail bei. Drittehalb Bochen später, am 24. Juni,
fand ein ernsthafteres statt. Obgleich die Russen auf der Insel Tschetal Fuß gesaßt hatten, war es nämlich doch nicht gelungen die Schifffahrt auf dem Strom ganz zu verhindern, und die Berbindung ber
Kestung mit Tultscha und dem rechten Ufer abzuschneiden. Zest sollte

eine auf bem rechten Flügel ber um Ismail gelagerten Truppen, oberhalb ber Stadt am Strom angelegte, biefen beherrschende Batterie, Die Berbindung ju Baffer unmöglich, ober boch febr gefahrvoll und fcmietig machen. Die Turfen fuchten bas neue Werf ju gerftoren. Babls reiche turtifche Schaaren fielen in ber entgegengesetten Richtung, ftromabwarts, aus bem nach Benber führenden Thor, und warfen fich auf ben linten Flügel ber Ruffen , mo Dichelfon perfonlich bas Befecht Alle Reiterei Die jur Sand war, Die Bebedung bes Dberbefehlshabers nicht ausgenommen, murbe ihnen entgegengesenbet und trieb fie gurud, fo bag felbft ein Theil ber Turfen ben Rudgug nach bem Benberichen Thor verlor, und fliehend um einen Theil ber Stabt berum nach bem Riliaichen eilen mußte. - Gin anderer Theil ber Befatung batte unterbeffen, auch aus bem Benberichen Thor hervorbrechent, auf tem rechten Klügel, Die neue Batterie erobert, mar aber bald wieder, burch berbeieilende Berftarfungen, baraus vertrieben, und in die Stadt gurudgeworfen worben. Db bie Turfen in ber 3wiichenzeit bas Werf zerftort, bie Kanonen vernagelt hatten, barüber idweigen bie Berichte.

Fur ben thatigen Untheil ben er an Michelson's Seite an biesem Gefecht genommen hatte, wurde Toll burch ben St. Unnenorden zweister Rlaffe belobnt.

Da die Kräsie der Russen nicht weiter reichten, die Türken wohl mehr an die inneren Berhältnisse ihres Reichs als an den Krieg mit Russland dachten, ware auf dem Schauplat diese Krieges in der nächsten Zeit schwerlich etwas Ramhaftes vorgefallen, auch wenn nicht der Friede zu Tilst gänzlich veränderte Berhältnisse herbeigesührt hätte. In Volge diese in so mancher Beziehung merkwürdigen Tractats wurde nun vollends der Krieg auf längere Zeit ganz unterbrochen, und zussleich ließ sich voraussehen daß er unter ganz veränderten Bedingungen geführt werden mußte, wenn er ja wieder ausdrach. Da Russland Castaro, Ragusa und die jonischen Inseln der französischen Regierung abstrat, da ein naher Bruch mit England kaum zweiselhaft sein konnte, war nicht daran zu denken daß die Flotte unter Siniäwin sich im ägäischen Meer behaupten könnte, wo sie die setzt siegerich gekämpst hatte. Aus einen Beistand von Seiten der Griechen in Morea und auf

ben Inseln war also nicht weiter zu rechnen. Selbst die thätige Mitwirkung der russtlichen Flotte im schwarzen Meer wurde sehr zweiselhaft; namentlich gehörte ein Angriff auf Konstantinovel von der Seeseite zu den unmöglichen Dingen, sobald die Pforte auf Englands Beistand zählen durste. Dagegen war es nun leicht mit einer viel größeren
Macht an der Donau aufzutreten.

Was alles in Tilsit in öffentlichen — geheimen — und ganz gesheimen Berträgen verabredet wurde, muß man in Lefebvre's Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire nachlesen. Bir haben es hier nur mit dem zu thun was einen unmittelbaren Einssluß auf den Gang des Krieges an der Donau übte.

Napoleon hatte die Pforte zu dem Kriege gegen Rußland ers muthigt, und die abentheuerlichsten Bersprechungen verschwendet. Selbst die Krim konnte möglicher Beise wieder mit dem türkischen Reich verzeinigt werden, wenn der Sultan sich nur blindlings in seine Arme warf ohne zu verlangen, daß auch er seiner Seits bestimmte Berpslichstungen gegen den Berbündeten übernähme. Danach war Napoleon gezwungen sich im Tilster Frieden wenigstens zum Schein der ottomanischen Pforte anzunehmen. So wurde denn auch ausgemacht daß Rußland in seinen Streitigkeiten mit dem türkischen Reich, Frankreichs Bermittelung annehme. Die Feindseligkeiten sollten sogleich eingesstellt werden, das ruisische Heer die Donaufürstenthümer verlassen, welche jedoch bis zum Frieden auch von den Türken nicht besetzt werden bürsten.

So lautete ber öffentliche Vertrag; weiter wurde bann, abgesehen von Allem was sich auf ferner liegende Plane bezog, als unmittelbare Erläuterung verabredet, baß die russischen Truppen die Fürstenthümer nicht eher verlassen sollten als die auch die Pforte sich verpflichtet habe, die Vermittelung Frankreichs anzunehmen, und die genannten Länder bis zum Frieden unbesetzt zu lassen. Michelson erhielt demgemäß den Beschl die Moldau und Wallachei nur unter diesen Bedingungen zu verlassen, dagegen den Krieg ohne Unterbrechung fortzuseßen wenn sie in Konstantinopel nicht ganz ohne Ruckfalt angenommen wurden.

Bedeutet, daß demnächst Unterhandlungen eröffnet werden follten, willigte der Großvizir in eine vorläufige Waffenruhe, erregte aber boch Michelson's Argwohn baburch, baß er von Neuem bei Silistria auf bas linke Donauuser überging, mahrend Mustapha-Bairactar von Giurgewo bis an den Arshis vorrücke. Zwar erklärte er baß er keine Keinbseligkeiten beabsichtige, General Michelson glaubte aber doch Misloradowitsch bei Bukarest durch einen Theil der bisher vor Ismail verswendeten Truppen (7 Bataillone, 10 Schwadronen) verstärken, und sein Hauptquartier wieder in die Hauptstadt der Wallachei verlegen zu müssen, wohin Toll ihn begleitete.

Bald erschienen nun auch der Staatsrath Loschfaren als russtider Bevollmächtigter, der Oberst Guilleminot als französischer Bernittler, beauftragt der Form nach die Interessen der Türkei zu vertreten, im Wesentlichen die Zwede Auslands zu sördern, und am 24. August wurde zu Slobodzie ein Wassenstillstand abgeschlossen, der die zum 15. April des solgenden Jahres gultig sein sollte, auch wenn kein Brieden erfolgte. Das russische Ger sollte, nach den Bestimmungen bieses Bertrags, innerhald einer Frist von fünsundtreißig Tagen die Kürstenthümer und alle seit 1806 besetzten Festungen räumen, die Türsten jedoch diese so wenig als das Land besetzen; nur in Ismail, Braislow und Giurgewo sollten ihre Besatungen bleiben wie disher. Die beiderseitigen Gesangenen sollten freigegeben werden, und von russischer Seite versprach man sogar die Schiffe zurückzustellen, die Siniawin und Greigh in wirklich rühmlichen Gesechten erobert hatten.

"General Michelson war unterbessen am 17. August zu Bufarest gestorben. Baron Meyendorst übernahm, als der dem Rang nach älteste General im Herr den einstweiligen Oberbesehl, und fand gar kein Bedenken babei diesen Vertrag unverzüglich zu ratisciren, und die Truppen heimwärts in Bewegung zu sehen um mit der Ausführung einen Anfang zu machen, obgleich er dazu gar keine Vollmacht hatte, und nicht einmal wirklich ernannter Oberbesehlschaber war. Darin schon lag eine unwerzeihliche Uebereilung, und in dem ganzen Versahren der Beweis vollsommener Unbrauchbarkeit zum Diplomaten. Welscher Mensch der irgend Anlage zum Unterhändler hatte, sonnte sich wohl einbilden das es eine solche übertrieben redliche Eile habe die Festungen am Dniester aufzugeben.

Much war man in Petersburg fehr entruftet ; fo hatte man es

nicht gemeint! — General Meyendorff, der sich auch als Krieger nicht eben glänzend gezeigt hatte, erhielt den Abschied. Daß der Waffenstillstand den Winter über dauern solle, schien nur den Türken vortheilhaft, beren Hert sich bekanntlich großentheils im Spätherbst unaufhaltsam zerstreut, um sich im Frühjahr wieder zu den Fahnen zu sammeln. Die eroberten Schiffe und Trophäen zurückzugeben, erlaubte die Ehre der ruflischen Waffen nicht; es war eine ganz ungewöhnliche Bedingung. Zulest tadelte man noch daß die Serben in den Waffenstillstand nicht mit ausgenommen waren; man übersah dabei freilich, wie es scheint, daß die Serben bereits am 14. Juli einen besonderen, für sie sehr vortheilhaften Vertrag mit der Pforte geschlossen hatten, der auch, zu größerer Sicherheit, von einem rufsischen Bevollmächtigten mit unterzeichnet war.

Daß unter tiefen Bebingungen, so lange nicht bie nachthelligsten Bestimmungen bieses, nur von einem Unbesugten vollzogenen Bertrags, geanbert waren, gar nicht bie Rebe bavon sein konnte bie Moldau und Ballachei zu raumen, das leuchtet gewiß einem jeden Diplomaten ohne alle Erörterung ein. In biesem Sinn war auch die Instruction bes neuen Oberbesehlshabers gehalten, ber nun auf dem Schauplag ersichien.

## Sechstes Kapitel.

Der Fürst Proforowsty Oberbefehlshaber ber Moldau-Armee. — Rutusow fein Gehülfe. — Berstärfung bes heeres. — Toll's Beförderung zum Obristlieutes nant. — Sein Berhältniß zu Rutusow. — Neue Einrichtungen im heere. — Unterhandlungen. — Revolutionen in Konstantinovel. — Lager bei Kalieni. — Einstübe bes Erfurter Congresses auf die Berhältnisse an ber Donau. — Neue Staatsveränderung in Konstantinopel. — Erneuerung der Feinhseligseiten. — Feldzug 1809. — Belagerung von Brailow. — Rutusow's Entsternung von der Armee. — Toll's Berschung zum 20. Jägerregiment nach Samogitien. — Leben in den bortigen Cantonirungen. — Studien. — Müchversetzung in den Generalstab. — Topographische Arbeiten in der Rache von Beteroburg.

Der Kaifer Alerander war mahrend ber erften Jahre feiner Regierung einigermaßen in Berlegenheit um Felbherren fur feine Heere, und zwar nach seinen ersten Erfahrungen mehr selbst als vorher. Unter ben jüngeren Offizieren hatte er noch seinen gefunden, den er zum Münnich oder Suworow seiner Zeit bestimmen konnte —: Araktschepen whatte sich selbst ausgeschlossen. Die älteren Generale, die aus der Zeit der Kaiserin Catherina her mehr oder weniger Ansehen und Gewicht hatten, stössten ihm kein großes Zutrauen ein, das wissen wir aus einem seiner Briefe, den Danilewsty bekannt gemacht hat. Doch versuchte er es mit einem der Herren nach dem anderen. Zest, nach Michelson's Tode, siel die Bahl auf einen Mann dessen samen schon seit Zahrzehenden nicht mehr im Kelde gehört worden war, und der auch in dem Augenblick, als Oberbesehlshaber der schon erwähnten, eilig errichteten und weder gehörig geordneten noch ausgerüsteten Landmilizen in den südwesklichen Provinzen des Keichs, zu Umanes ein im Grunde sehr friedliches Amt verwaltete.

Der General ber Infanterie Kurft Proforomofy mar es ber im September bes Jahres 1807 jum Dberbefehlshaber ber Donauarmee, und ju gleicher Zeit jum Feldmarschall ernannt wurde. Aus ben Dentwurdigfeiten bes Grafen Sendel bie jest gebrudt find, ift zu erfeben bag biefer Mann, ben Geburt und Berhaltniffe gang von felbft in eine bebeutenbe Stellung hinaufhoben, einft, vor langen Jahren, mahrenb bes erften Turfenfriege ber Raiferin Catherina, ale jugenblicher Beneral bazu erfehen war ben Achill bes ruffifchen Beeres vorzuftellen und wie schlecht ihn biefe Rolle fleibete. Jest mar biefer ehemalige Achill nachgerade zum Neftor ber Urmee herangereift ohne fich in biefer Rolle beffer auszunehmen ale in ber fruberen. Er mar ein fehr abgelebter, hinfälliger Greis von funfundfiebgig Jahren, ber fich jeben Morgen ben gangen Rorper mit Spiritus mußte reiben laffen um nicht ben Sag über an ganglicher Entfraftung gu leiben; trop aller Mittel fonnte er nur mit großer Dube ju Pferbe fteigen - und es gab Tage, an benen er an fein Bett und feinen Lehnftuhl gefeffelt bleiben mußte. Schlimmer ale bas war bag ihn fein Bebachtniß baufig täufchte ober gang verließ.

Alengstlich, fleinmuthig, leicht erschreckt und aus ber Fassung gestracht, war er selbst in seinen besten Jahren gewesen —: was konnte man vollends jest von ihm erwarten? — Bon bem intellectuellen

Standpunft biefes greifen Rriegers einen Begriff ju geben, genügen wohl ein Paar bezeichnenbe Worte aus bem erften Operationsplan ben er bem Raifer vorlegte. Obgleich er hundertundfunfzigtaufend Mann nothig glaubt, um ben Rrieg angriffemeife fuhren und über bie Donau gebn zu fonnen, foll boch bie Sauptarmee unter seiner personlichen Leitung nicht über vierzigtaufent Mann ftart fein, benn eine größere Maffe, meint er, fei unbehulflich "man fonne bamit nicht wohl manoeuvriren." - Die im Bangen verlangte Bahl ift in feinen Mugen auch nicht burch bie Macht bes Feinbes geboten, fonbern lebiglich burch raumliche Berhaltniffe : burch bie Ausbehnung bes Rriegstheaters. Die feltfame Vorftellung von einer Normalgröße eines Beeres bie nicht ohne Nachtheil überschritten werben fann, Die Berbaltniffe mogen übrigens fein wie fie wollen - : biefe Borftellung, bie fich freilich vor bem Richterftuhl bes gesunden Menschenverstandes fehr wunderlich ausnimmt, ift, wie Renner ber militairischen Literatur miffen, nicht eben unerhört. Gie taucht bin und wieber auf in ben ftrate. aifden und taftifchen Erörterungen einer Beit, als beren Sauptschriftsteller man Tempelhof bezeichnen fann. Bei manchen fritifirenben Strategen biefer Beriode fieht man auch wohl, bag bie Truppengabl, Die nothig icheint ein Rriegstheater zu vertheibigen, ober taftisch, eine Stellung, nur nach raumlichen Verhaltniffen beurtheilt wirb, ohne fonberliche Rudficht auf die Mittel bie bem Feinde jum Angriff ju Gebote fteben : aber bas Alles gehört einer Zeit an bie im Jahre 1807 bereits eine langft vergangene mar.

Prosorowsky's taktische Einsichten und Ansichten können wir nach ben Manoeuvern beurtheilen die er einüben ließ. Da ordnete sich das ganze Heer in drei Treffen, deren erstes aus drei großen Insanteries Duarres bestand, zwischen welchen die Reiterei sich geschüßt ausstellte. Zwei ähnliche Duarres bildeten das zweite Treffen; das dritte bestand nur aus einem. Es entstand ein Treieck das nach seder Seite hin dem Feinde eine Fronte von drei Duarres entgegenstellen konnte. Der Kürst Prosorowsky wollte also nicht aus der ganzen Armee ein einziges ungeheures Biereck bilden, wie noch der Kürst Galigin im Jahre 1769 gethan hatte; er war der fortschreitenden Zeit glücklich die zum Jahre 1770 gesolgt. Die Methode die unter Rumänhow ausgesommen war,

Man könnte die Frage auswersen ob der alte Herr wohl den Oberbesehl angenommen hatte, wenn der Feldmarschalls-Stab nicht war, der jede ablehnende Antwort unmöglich machte. Zedensalls hatte Prosorowöhn wenigstens das Bewußtsein seiner körperlichen Undehülflichseit und Schwäche, denn seines Alters und seiner Kränklichseit wegen erbat er sich einen Gehülsen, namentlich Kutusow. Durch dessen Augen werde er sehn so ost er selbst sich außer Stand sühle irgendwo persönlich hinzueilen. "Er ist beinahe mein Schüler, und kennt meine Methode" sügte der neu ernannte Feldherr hinzu. Der Kaiser willsahrte dem Begehren, und Kutusow erschien in der Umgedung Prosorowöky's zu Bukarest. Dieser "Schüler" war übrigens auch schon weit über die Sechzig hinaus.

Bebeutende Verstärfungen, nicht weniger als vier Divisionen, — nämlich drei die der Friede an der Westgränze des Reichs entbehrlich machte — (die 16. G.-L. Ritischew, die 8. G.-L. Effen der 3., und die 22. G.-L. Ossufen) — und eine — die 15., G.-L. Markow — aus dem Inneren, so wie eine Anzahl Kosacken-Regimenter, solgten dem Feldmarschall auf dem Fuß. Doch war dessen Ausgabe zunächst nicht zu sechten, sondern zu unterhandeln.

Gleich nach seiner Ankunst eröffnete Prosorowsky bem Bizir baß General Meyendorff burchaus feine Befugniß gehabt habe ben Waffenstillstand von Slobodzie zu bestätigen, daß man diesen Bertrag aber bennoch anerkennen wolke, wenn nämlich die Serben ausdrücklich in benselben aufgenommen würden, und die Pforte in eine Aenderung der beiden Punkte willige, die sich auf die Herausgabe der eroberten Schiffe und auf die Dauer des Stillstands bezogen. Die Schiffe wollte Rußland nicht herausgeben, und der Vertrag sollte anstatt die zum 15. April zu gelten, in jedem Augenblick fündbar sein, so daß die Feindseligkeiten

fünfunddreißig Tage nach der Kündigung begonnen werden könnten. Der Hauptsache, nämlich der Donau-Fürstenthümer, wurde gar nicht gedacht, aber Danilewoth belehrt und daß in Beziehung auf diese Länder die Instruction des Feldmarschalls ganz einsach dahin ging den Bertrag, gleichviel unter welchem Borwand, nicht zu erfüllen,\*) selbst wenn die Pforte auf diese neuen Bedingungen einging, und die frühere Uebereinfunft in Folge dessen von Neuem bestätigt werden mußte.

Der Bizir antwortete daß ihm nicht obliege zu untersuchen in wiesern ein den Oberbeschl führender ruffischer Keldherr befugt sei oder nicht, einen Wassenftlistand zu schließen. Der Bertrag sei einmal geschlossen und bestätigt, und bestehe zu Recht. Auch that die Pforte das ihrige zur Ausstührung, indem sie alle gefangenen Russen frei ließ, die in ihren Handen waren, und dadurch die russische Regierung zwang ebenfalls die Kriegsgesangenen zurückzuschien.

Gründe die man sucht werden immer leicht gefunden; so ging es auch hier. Bei der damaligen Beschaffenheit der Kriegszucht im türkisschen Heer stand es schwerlich in der Macht des Vizirs oder Mustaphas Bairactar's zu verhindern daß einzelne türkische Parteien über die Dosnau setzen, sich auf dem linken Ufer zeigten, Lebensmittel sorderten und bergleichen. Das geschah denn auch. Türken erschienen vor den Thosren der drei Festungen, und in Galat —: das genügte dem Fürsten Prosorowsky um die Uebereinkunst von Slobodzie in dieser Beziehung für gebrochen zu erklären, und in den Kürstenthümern zu bleiben.

So wurde unter vielfachem Sin- und herreben ber Waffenstillstandsvertrag weder verworfen — noch bestätigt — noch erfüllt. Ruß- land behielt die eroberten Schiffe und raumte die Wallachei und Moldau nicht; Alles blieb unentschieden in der Schwebe, aber die Waffen ruhten weil die Verhältniffe dies für beide Theile zur gebieterischen Rothwendigkeit machten.

Im Laufe biefes Winters — (ben 21. Januar a. St., ober 2. Februar 1808) — traf ben Major v. Toll seine Beforberung zum Obristlieutenant. Wichtiger für ihn und seine fünftigen Verhältniffe war Kutusow's Unwesenheit beim Heer. Wie biefer ihn im Cabetten-

<sup>\*)</sup> Danileweth, Gefchichte Des Turfenfriege, 1, C. 71.

Corps bereits bemerkte und auszeichnete, haben wir gesehen. Bei bem Herr in Mahren waren beide vorübergehend wieder in Berührung gefommen —: jest fand Kutufow seinen ehemaligen Schüler hier wieder, als einen Offizier der sich schon einen gewissen Ruf erworben hatte, und es bitdete sich ein bleibendes Berhältnis. Kutusow machte Toll bald zu seinem beständigen Gefährten, ternte ihn von Neuem kennen, und gewann eine hohe Borstellung von dem Bortheil der sich aus einer gehörigen Berwendung seines Talents und seiner Tüchtigkeit ziehen ließ.

Die erwarteten Verstärfungen waren bereits gegen Ende des Jahres 1807 eingetroffen, und brachten das Heer auf nicht weniger als 125 Bataillone, 90 Schwadronen und 27 Kosacen-Regimenter. Danielewsky berichtet daß es dei alledem wenig über 80,000 Mann stark war, und nach Allem was von dem Briefwechsel Prosorowsky's mit dem Kaifer und den Regierungsbehörden befannt geworden ist, scheint das so ziemlich richtig zu sein. Bollzählig hätten diese Regimenter etwas über einhundertunddreißigtausend Mann unter den Wassen haben müssen; es sehlte also wieder viel — sehr viel, an der Bollzähligkeit, — und noch dazu brachen unter den Truppen bald die in jenen Gegenden gewöhnlichen Krankheiten, die Sumpf- und Steppensieder aus.

In Beziehung auf bie innere Gliederung und bas gange Berwaltungewefen ber Urmee verordnete übrigens ber alte Feldmarfchall mandes 3wedmäßige. Die einreißenben Rranfheiten forberten zu einer Bermehrung und forgfältigeren Ginrichtung ber Sofpitaler auf; auch bie Berpflegung wurde beffer geordnet. Bas bie tattifche Berfaffung bes Seeres betraf, fo murbe befohlen bag mur zwei Bataillone jebes Infanterie-Regiments (ber Rummer nach bas erfte und britte) unter bem Befehl bes Dberften fchlagfertig erhalten, und unmittelbar bei ben Brigaden und Divisionen benen fie angeborten - furz bei ber zu ben Operationen im Relbe bestimmten Urmee bleiben follten. (ber Rummer nach bas zweite) wurde als Rudhalt und Refruten-Depot abgefonbert. Und zwar fo vollftanbig, bag ber Oberft bem Befehlshaber biefes Bataillons ben Beftand und ben gefammten Saushalt beffelben gang in berfelben Urt überweifen mußte, wie ben feines Regiments, im Rall einer Beforderung ober Berabichiebung, bem Rachfolger. Referve-Bataillone, wie fie nun genannt wurden, erhielten ihr eigenes Rechnungswesen, ihre besondere Kanzellei, Quartiermeister, Zahlmeister u. s. w. und bildeten alle zusammen eine Reserve-Armee. Ihre brauch-bare Mannschaft hatten sie meist an die beiden Feldbataillone ihrer Regimenter abgeben muffen, die Rahmen wurden durch Refruten wiesder gefüllt. Ueberhaupt sollten hier die Refruten ausgebildet, von hier aus die Feldbataillone ergänzt werden.

Allerdings war auf biese Weise etwas mehr Aussicht wenigstens bie beiben Feldbataillone immer schlagsertig und einigermaßen vollzählig zu erhalten. Auch sah man sich später genöthigt die Einrichtung im ganzen russischen Heere nachzuahmen, und in allen folgenden Feldzügen bis 1831, die Regimenter mit nur zwei Bataillonen ins Feld rücken zu lassen.

Der Waffenstillstand lief zu Ende, und boch begann die friegerische Thätigfeit nicht von Neuem — weil in Baris, unter Napoleon's Bermittelung ruffliche und türfische Bevollmächtigte über einen Frieden unterhandelten. Da traten bann die bisher nicht öffentlich ausgesprochenen Plane allmälig hervor. Rußland verlangte nun, als erste Bedingung, die Woldau und Wallachei mit allen noch nicht eroberten Festungen für sich, und die Donau zur Gränze; dann Unabhängigfeit Serbiens unter gemeinschaftlichem rufsischem und türfischem Schus. Unmittelbar unter einander unterhandelten die beiden Kaiserhöse über eine Theilung der europäischen Türsei — wobei natürlich der Bevollmächtigte der Hoten Pforte nicht betheiligt wurde.

Doch empfand das russische Cabinet Frankreichs Vermittelung balb als eine hemmende Fessel. Denn so lange die Unterhandlungen zu Bazis nicht zu irgend einem Abschluß gesommen waren, konnte nicht wohl etwas Anderes unternommen werden. Und doch schien es bei der inneren Zerrissenheit des türfischen Reichs so leicht durch einen entscheiden den Schlag den Frieden auf die gestellten Bedingungen zu erzwingen; man glaubte sogar die auf einen gewissen Grad man könne durch bloße Drohungen erlangen was man wünschte, wenn man nur nicht verhindert war sich ohne Mittelsmann unmittelbar an die Pforte selbst zu wenden.

Ein Berfud, bes Fürften Broforowsty mit Muftapha-Bairactar in Berbindung zu treten führte eine höflide Antwort herbei, aber nichts

weiter. Biel glaubte man fich bagegen von einer neuen Staatsumwaljung in Konftantinopel versprechen zu burfen. Mustapha-Bairactar nämlich, ein treuer Unhanger bes abgesetten Gultane Gelim, und gang für alle von biefem beabsichtigten Neuerungen und Reformen gewonnen, benütte endlich, im Juni 1808, bie Waffenruhe an ber Donau um mit feinem in europäischer Beife gebildeten Beer nach Ronftantinopel gu gieben, wo er Selim auf ben Thron gurudführen wollte. Die echt turfifche Geschichte, wie ber Gultan Muftapha bem auf bas Gerail herangiehenden Beer Selim's Ropf über bie Mauer entgegen werfen ließ, ift befannt, wie auch Bairactar's furchtbare Rache. Mustapha murbe vom Thron geftogen, ber lette noch übrige Bring bes regierenben Saufes, Mahmub, ale Sultan mit Mahomet's Gabel umgurtet, und Bairactar ftand ihm ale Bigir gur Geite.

Die Umftande zu nuben, ben Augenblid wo Bairactar's Bug bas turfische Donauufer ohne Bertheibigung ließ, erlaubten freilich bie noch immer fcmebenben Unterhandlungen nicht, aber man fannte Bairactar als einen Unhanger Englands, und leibenschaftlichen Feind Franfreichs sowohl als ber Serben. Man hoffte also bie Pforte werbe bemnachft ein Bunbniß mit England ichließen, ober irgend etwas gegen bie Gerben unternehmen. Proforowoth erhielt Befehl die Feindseligkeiten ohne Beiteres wieber zu eröffnen, fo wie eins von beiben geschehe -: benn in biefem Kalle glaubte man bas Bermittelungs-Beschäft Franfreichs als gefchloffen betrachten zu burfen.

In Erwartung ber Dinge bie ba fommen fonnten ließ ber Felbmarschall ben größten Theil bes Beeres aus seinen Quartieren im Unfang bes Juli in ein Lager bei bem Fleden Ralieni am Gereth gufam= Rur Miloradowitsch blieb mit einem besonderen Seertheil bei Bufarest; Die ju Reserven bestimmten Bataillone versammelten fich unter ben Befehlen bes Ben .- Q. Effen bes 1. meiter rudwarte bei Birlab, am gleichnamigen Rebenfluß bes Gereth. Sier hatte Broforowsty jum ersten Mal eine bedeutende Truppengahl unter seinen Augen vereinigt, und hier, namentlich auf bem Marich in bas Lager, ließ er bann auch bie bereits erwähnten Uebungen ausführen. Er gesteht, in feinen Berichten an ben Raifer, bag es babei ziemlich mubfelig und unorbent= lich hergegangen fei, und bag bie Truppen überhaupt aus Mangel an zwedmäßiger Uebung, fehr wenig Gelenfigkeit und Manoeuvrir-Fähige teit batten.

Der erwartete Angriff erfolgte nicht, auch ber Schein eines Angriffs ließ sich nirgends nachweisen; es rissen in dem ungesunden Lager bei Kalieni Krankheiten ein —: da suchte man, um die Sache zu einer Krists zu bringen, den Bizir Bairactar, dessen Stolz man kannte, durch mancherlei kleine Mittel zu beleidigen und zu reizen. Der Kürst Prosorowsky selbst betheuert er habe sich zu diesem Ende die größte Mühe gegeben, und dem Bizir in den allerschneidendsten und beleidigenohsten Ausbrücken geschrieben —: vergebens! Es erfolgten keine Keinbseligskeiten, Mustapha-Bairactar antwortete sehr höslich, versicherte daß man von Seiten der Türkei den Wassenstillstand nicht brechen werde, und genügte selbst den Forderungen Rußlands die sich auf den Vertrag von Slobodzie bezogen, indem er verfügte daß die Serben förmlich darin ausgenommen werden sollten.

Doch gab ju gleicher Beit bie ruhig ausgesprochene Erflarung, baß bie Bforte bie Donau-Kurftenthumer im Frieden nicht abtreten werde, hinreichend zu erkennen, bag man burch bloge brobenbe Worte feinen 3med nicht erreichen werbe. Da murbe es benn als ein febr gludliches Greigniß, als eine Erlofung aus peinlicher Lage empfunden, bag es auf ber weltbefannten Busammenfunft zu Erfurt gelang, bie bemmende Reffel ber frangofischen Bermittelung abzuschütteln. Dies= mal ift es ber General Danilewofy ber bestimmter und unbefangener Ausfunft giebt als andere Quellen, über Gins und bas Unbere bas gu Erfurt abgemacht murbe, wie ihm bas überhaupt zuweilen begegnet wo man es nicht gerade erwartet. ,,Alerander überließ Rapoleon auf ber Byrenaifchen Salbinfel nach Belieben zu ichalten; Rapoleon bagegen machte fich anheischig fich in bie Sanbel Ruglands mit Schweben und ber Turfei nicht weiter zu mifchen, und ficherte bem ruffifchen Reiche ben Befit von Beffarabien, ber Moldau und Ballachei gu."-Go lauten Danilemoth's Borte (Geschichte bes Turfenfriege, 1, G. 139).

Alls Prosorowsky spat im October bestimmte Auskunft über biese neuen Berhaltnisse erhielt, war in biesem Jahr keine Zeit mehr zu kriegerischen Unternehmungen. Bielleicht geschah es zum Theil bes-

halb baß er zunächst die Weisung erhielt die türkische Regierung zu unmittelbaren Unterhandlungen einzuladen, die in Jaffy eröffnet werden sollten. Das Lager von Kalieni wurde aufgehoben, die Truppen in Winterquartiere verlegt; der Feldmarschall und Kutusow begaben sich nach Jaffy, wohin auch Toll mit dem gesammten Hauptquartier fam.

Muftapha-Bairactar hatte faum noch Beit auf Diefe Borfchlage einzugeben; Die alte Saniticharen . Bartei, Die, wie alle energifchen Barteien, nie befiegt fein fonnte jo lange fie nicht vernichtet mar, erhob von Reuem ihr Saupt. Bon Reuem floffen Strome von Blut in ben Strafen von Ronftantinopel, mahrent machtige Feuer ausbrachen und ein Flammenmeer Die Rampfenben zu verschlingen brobte. feste Gultan Muftapha verlor in bem Aufftand bas leben, und als Muftapha-Bairactar fich umviederbringlich befiegt und verloren fah, machte er feiner merfwurdigen Laufbahn felbft ein heroifches Enbe. Gultan Mahmud wurde nur verschont weil er ber lette Bring feines Saufes mar. Der neue Bigir, Duffuff, ber gunachft in feinem Ramen berrichte, erflarte fich zwar ebenfalls bereit Bevollmächtigte nach Jaffy zu fenden, aber bie Pforte fuchte zugleich, wie bas unter ben obwaltenben Umftanben, besondere ba fie bie Forderungen Ruflande bereits fannte, wohl naturlich genug war, eine Stute in England und Defterreich. Gin englischer Befandter erschien in Konstantinopel, wo balb barauf ber Friede gwijden Großbritannien und ber Pforte abgeschloffen wurde.

Das hatte man vorher sehen können, und es kam als Beranslassung zu neuem Streit nicht unerwünsicht. Als endlich die lange erswarteten türkischen Gesandten in Jass ankamen, am Tage vor dem der zu ihrem seierlichen Einzug bestimmt war, erhielt der Fürst Prosorowsky Besehl unverzüglich einen Offizier nach Konstantinopel zu senden, der die Ausweisung des englischen Gesandten ebenso gebieterisch verlangen sollte, wie man vor drei Jahren die des französischen verslangt hatte. Diese Sendung, deren Erfolglosigkeit sich einigermaßen vorhersehen ließ, wurde dem Flügeladjutanten Paskiewitsch anvertraut, und die ablehnende Antwort die er erhielt, gab das Zeichen zur Erneuerung des Krieges, obgleich die Pforte bemerklich machte daß sie mit England nur einen Frieden und kein Bündniß geschlossen habe.

Den 22. Marg a. St. (3. April) 1809 wurde ben Truppen

burch einen Tagesbefehl eröffnet bag ber Krieg von Reuem beginne, und ba man gewiß zu fein glaubte baß Pasfiewitsch eine abschlägige Ant= wort gurudbringen werbe, hatte man bie verschiebenen Abtheilungen bes Beeres, ohne feine Rudfehr abzuwarten, auf ben Bunften versammelt von benen bie Operationen ausgeben follten: bas Saupt-Corps unter Rutufow bei Fofschani, wohin fich auch Proforowofy mit feinem Sauptquartier begab ; - eine Seitenabtheilung, wie fruber, unter Milorabowitsch bei Bufareft; - auf bem linten Flügel, vor Ismail, eine andere unter bem wieber zu Onaben aufgenommenen Grafen Langeron; Balat, mo bie Donau-Rlotille vor Unfer lag, befette Ben. Caf mit einer fleinen Abtheilung; ber aus ben Referve-Bataillonen gebilbete Rudhalt unter bem G.- L. Effen bem 1. versammelte fich bei Jaffy, und ba Rufland, im Bunde mit Napoleon, wenigftens jum Schein an bem eben ausbrechenden Rriege gegen Defterreich Theil nehmen mußte, fchien es nothwendig noch ein befonderes Beobachtungs : Corps unter bem &. . Rehbinder bei Chotym aufzustellen. Während ber langen Waffenruhe mar bas Beer fleißig geubt worden, man hatte bas gange Berwaltungsmefen ziemlich in Ordnung gebracht, Die Armee mar baber in gutem Buftant, aber auch jest nicht ftarfer als etwa achtzigtaufend Mann, b. h. eben fo weit entfernt vollzählig zu fein als früher.

Die Aufgabe bie bem Beer an ber Donau gestellt murbe, war aber nun ichon wieder theilmeife eine andere geworden als fie im Sahre 1808 gemesen mare. Damale munichte man unbedingt bie Erneues rung bes Rrieges; jest nicht mehr in berfelben Beife, benn bie 11m= ftande und die herrschende Ansicht hatten fich in furger Beit gar febr geanbert. Der Krieg Franfreichs mit Defterreich ber eben begann, ber Sieg Napoleon's ben man mit ziemlicher Gewigheit vorher fah, und Defterreiche Bertrummerung bie man furchtete obgleich man ein Beer aussendete um fcheinbar mit baran ju arbeiten, machten jest ben Bunfch rege fo fchnell als möglich zu einem Frieden mit ber Pforte zu gelangen , um nach Defterreiche Sturg ohne bie lahmenden Schwierigfeiten, die ein Turfenfrieg boch immer mit fich führte, auf alle Falle vorbereitet bagufteben. Daß man bennoch mit großem Gewinn aus biefem Zwift hervorgehen wollte, bag man bennoch fortwährend bie Fürstenthumer und bie Donaugrange verlangte, ift eben wie bie frübere

Hoffnung biese Lander durch bloge Drohungen zu gewinnen, ein Beweis daß man den Feind gar sehr unterschäpte, und sich die Sache überhaupt ein wenig zu leicht dachte. Ein eigentlicher Operationsplan wurde dem greisen Feldmarschall zwar nicht vorgeschrieben, aber in allgemeinen Zügen deutete der Kaiser Alexander an daß, ein rascher Uebergang über die Donau und entscheidend geführte Schläge, wohl das beste Mittel sein würden die Pforte zum Frieden, und zur Abtretung der Fürstenthümer zu bewegen." Was eigentlich gemeint war ergiebt sich deutlicher schon aus einigen früheren Schreiben des Kaisers und bes Kanzlers Rumängow an Prosorowsky. Schon im August 1808 lauteten die faiserlichen Beschle dahin, das der Feldmarschall, im Fall der Wassenstellstand glüdlich gebrochen werde, sogleich über die Donau gehen "und so weit als möglich" vordringen sollte, wobei dann bemerkt wurde: da Mustapha Bairactar mit faum fünssehntausend Mann

Konstantinopel habe erobern, und eine Staatsumwälzung bewirfen tonnen, burfe man wohl auch hoffen bag ruffüsche Tapferfeit unter fo

weiser Leitung alle Sinderniffe besiegen werbe.

Man erwartete alfo in Petersburg einen rafden Bug gegen Ronftantinopel, einen Keldzug in napoleonischer Weise - in ber Bulgarei. bie gwar an fich fruchtbar ift, und bamals auch ziemlich angebaut war, in ber man aber boch nicht wohl von Requisitionen leben fonnte, ba man es hier nicht mit einer gabmen europäischen Bevolferung gu thun hatte, noch mit einer wohl abgerichteten europäischen Bermal= tung, bie "um bas Land möglichst zu schonen" bem Feinde zu Allem verhilft was er verlangt und wunscht -: nicht zu gebenken bag ba Alles was bas Beer an Schiefbebarf ober fonftigem Erfas nothig hat, aus großer Entfernung auf ungebahnten Wegen berbeigeschafft werben Charafteriftisch ift babei bag ber Raifer Alerander bas was er eigentlich wollte, nicht einfach und bundig in gemeffenen Befehlen, fondern nur in etwas unbestimmten Undeutungen aussprach, bie fich verschieden auslegen ließen je nachdem ber Erfolg gerieth. Das Rusland nicht wie Muftapha = Bairactar auf eine machtige Partei in Konftantinopel felbst rechnen burfte, scheint bei ben Soffnungen, mit benen man fich in Betereburg trug, gar nicht in Betracht gefommen gu fein.

Die Ibee war wohl schon an sich eine etwas abentheuerliche, und

ein ängstlich behutsamer, saumseliger Mann wie ber Fürst Prosorowsth, war vollends gar nicht darauf eingerichtet bergleichen auch nut zu versuchen. Sein Operationsplan war in einem ganz anderen Sinn und Beist entworfen. Er wollte vor allen Dingen Brailow erobern, dann Tultscha, um in Folge bessen auch das so von allen Seiten eingeschlossene Ismail zur Uebergabe zu zwingen. Dann erst dachte er über die Donau zu gehen; wie weit? — davon scheint er sich fürst Erste noch nicht genaue Rechenschaft gegeben zu haben.

Bunachst standen also einige Belagerungen in Aussicht. Rebenher zeigte sich Hoffmung Giurgewo leicht zu erobern, und obgieich das ein vom eigentlichen Operationsplan ganz unabhängiges Unternehmen war, wollte man einen wohlseilen Gewinn der sich wie von selbst bot, nicht aus den Handen lassen. Buerst sollte Berrath die Sache erleichtern. Der Pascha von Ruschtschud, Achmet, der in täglicher Erwartung der seidenen Schnur lebte, seste sich mit Misoradowitsch in Berbindung, und versprach die Festung zu überliesern, indem er nachwies wie schlecht die Werse von Giurgewo seien, wie wenig die Besabung zureiche, die er sich anheischig machte nicht zu verstärfen. Prosorowsky besahl sich des Orts wo möglich zu bemächtigen ohne auf Passiewitsch's Rückfehr, den Bruch der Unterhandlungen oder die Ausstundigung des Wassenstillstands zu warten. Die Verantwortung nahm er auf sich.

Achmet-Pascha's Verrath wurde entbeckt, er mußte nach Bufarest zu Miloradowitsch entsliehen. Sein Rachfolger, Chodrew-Mehmet-Pascha, beeilte sich ben Plat in besseren Bertheidigungdstand zu setzen, und umsomehr da die Vorbereitungen ber Aussen, Ansertigung ber Sturmleitern u. bergl. kein Geheimniß geblieben waren. Der Feld-marschall blieb dabei man muffe sturmen; ber schlecht befestigte Ort sei sebenfalls eine leichte Beute.

Die Borbereitungen zogen sich zufällig in die Länge, so daß der Sturm erst am 5. April stattfand, zwei Tage nach dem vorhin erswähnten Tagesbesehl. Also, obgleich die Türken zu Giurgewo von diesem Tagesbesehl, der nicht an sie gerichtet war, natürlich zur Zeit noch nichts wußten, kounte man doch, wie Danilewsch sehr treffend bemerkt, den Russen nicht vorwersen daß sie den Wassenstillstand gesbrochen hätten ohne ihn auszukündigen. Uebrigens wurde das Unters

nehmen nicht vom Gtud begunftigt, ber Angriff vielmehr mit namhaften Berluft zuruchgeschlagen.

Die bei Fofichani versammelte Sauptmaffe fette fich erft am 15. April , 40 Bataillone , 10 Schwabronen und mehrere Rofaden-Regimenter ftart, mit 60 Stud Felbgefchut und einem Belagerungs. jug gegen Brailow in Bewegung. Der erfte Marich ging nach Martinefti, ber zweite nach Bigir : Brod (ober Bigirfoi - Bigir : Fuhrt) am Bufeo, wo man einige Tage verweilte. Die turfifche Armee verfammelte fich erft bei Abrianopel; bennoch hielt man es fur nothwendig, als man am 20. April wieber aufbrach um Brailow einzuschließen, bas heer von Anfang an in Schlachtordnung porrifen ju laffen, und zwar in ber voriges Jahr eingeübten, in welcher Proforoweft bas Beheimniß bes Sieges zu befigen glaubte, in brei Treffen und Bierecten. Der Feldmarfchall fowohl als Rutufow gaben fich auf bem Buge viele Mube, und faben ftreng barauf bag bie Bierede immer in gleicher Sohe blieben, auch bie Bwischenraume genau beobachteten. Marfch von etwa brei Meilen auf biefe Beife vom frühen Morgen bis fpat Abends bauerte, fo bag bie Truppen, bie von Sige, Durft, und bem Staub ber Steppen gu leiben hatten, ihre Lagerftatte im hochften Grade erfchöpft erreichten, wird man wohl gang natürlich finden.

Am folgenden Tage wurden die Bortruppen in die Kestung zurückenvorsen, und diese eingeschlossen. Der Feldmarschall zerlegte sein Herr in drei Abtheilungen, die ungefähr viertausend Schritte von den äußeren Werken des Plates lagerten: Graf Kamensty mit 10 Batails lonen 2 Schwadronen und 16 Stück Geschüt oberhalb der Stadt, den rechten Flügel an die Donau sehnend; — 8 Bataissone 2 Schwadronen mit 16 Stück Geschüt unter dem General-Lieutenant Essen dem 3. unterhalb, mit dem linken Flügel an die Donau gelehnt; — die dritte Abtheisung von 14 Bataissone 6 Schwadronen und 20 Stück Geschütz, bei der sich auch das Hauptquartier besand, unter dem G.-L. Markow in der Mitte auf dem Wege nach Vizir-Brod. Weite Räume tremten natürlich die drei Lager; namentlich war Kamensky's linker Flügel um etwas mehr als eine halbe Meile von Markow's rechtem getrennt. Da das flache Gesände nirgends einen Schutz ges währte, mußte einem Feldherren der so vorsichtig marschirte, in dieser

Lage eigentlich ein wenig unheimlich zu Muthe fein. Auch suchte er sich alsobalb burch Redouten zu beden, beren zunächst mehrere in den Zwischenräumen zwischen den verschiedenen Lagern angelegt wurden, um Berbindungsposten ausstellen zu können. — Die entfernteren Berbindungen des Heeres wurden gesichert, durch einen Posten von 2 Bataillonen 2 Geschüben und einer Anzahl Kosaden bei Kalarasch, Silistria gegenüber — einen zweiten von 1 Bataillon mit 2 Geschüben und Kosaden an der Donau Hisowa gegenüber — und einen britten von 3 Bataillonen mit 4 Geschüben, der beiden als Rüchalt dienen sollte. — Außerdem war eine kleine Abtheilung bei Buseo auf der Straße nach Busarest ausgestellt.

Die Berfe von Brailow waren ber Art bag fie einer gewöhnlichen europaischen Befagung fein großes Bertrauen eingeflößt haben wurden. Un dem hohen, fteil abichuffigen Ufer ber Donau erhoben fich bie Mauern und Thurme eines alten griechischen Rlofters, feit langen Jahren in ein festes Schloß verwandelt, und von einem Mantel neuerer. aber fehr fchlecht angelegter Werfe umgeben, Die ein fast regelmäßiges Funfed mit febr fleinen Bollwerfen bilbeten. Um biefen feften Rern waren bie unregelmäßigen Saufermaffen einer Borftabt, die fich ftromaufwarts weiter ausbehnte als nach ber entgegengefetten Seite, nach orientalifcher Beife unordentlich burcheinander gebaut. Gin Erdwall mit fehr unzureichender Seitenvertheidigung, auf bem bin und wieder Batterien burch Schangforbe gebedt waren; ein Graben, nirgenbe uber 12 Fuß tief, beffen Grund nicht überall vom Wall aus eingesehen war ober bestrichen werben fonnte, umgaben fie. Man barf aber nicht vergeffen bag bie hartnädige Ausbauer ber Drientalen in Bertheibiauna ber heimischen Stadt, bes eigenen Berbes und harems, oft auch folden Werfen Bebeutung ju geben weiß.

Der Angriff hatte viel Eigenthumliches. Die Arbeiten wurden an drei Stellen zugleich eröffnet, nämlich vor allen drei Lagern. Bor jedem wurden von einer starken, weit gegen die Festung vorgeschobenen Redoute aus, Laufgraben vorwärts geführt, und an deren Ende, 300 bis 350 Toisen vom Erdwall der Borstadt entsernt, Batterien sowohl als Logements für die Bedeckung erbaut. Man arbeitete sogar noch an einer vierten Stelle, aber in einer noch weniger methodischen

Korm. Bor Kamensty's Lager nämlich, wurde noch bicht am hohen Donauufer eine Batterie von fünf Geschüßen errichtet. Durch bas keuer hoffte man theils die Borstadt in Flammen zu setzen und die Einwohner zu ängstigen, theils die feinblichen Batterien zum Schweigen zu bringen. Das Erstere gelang mehrere Male an verschiedenen Stellen. Was das Legtere anbetrifft, so muß man sich sast wundern wie die russischen Ingenieure hossen konnten bergleichen durch ein so regellos zerstreutes Feuer zu bewirfen, das nirgends mit leberlegenheit und Energie auf einen Bunkt geleitet war.

Rebenher wurde ein halber Berfuch gegen Matschin gemacht, eine fleine Festung, Die Brailow in ber Entfernung einer Meile gegenüber. jenseits aller niedrigen Inseln und Arme bes Stroms auf bem rechten Ufer ber Donau liegt. G.- L. Sag mußte mit breien feiner funf Bataillone und hundert Rosaden von Galat auf ben Fahrzeugen ber Donau - Flotille auf bas rechte Ufer hinuber, und burch bie fumpfigen Niederungen vorgeben. Der Obriftlieutenant Toll wurde ihm aus bem Sauptquartier beigegeben. Man begreift nicht recht ob es eine bloge Erfundung, ein Ueberfall, ober ein fturmender Ungriff merben Für etwas Ernftliches, mas man benn boch beabsichtigt gu haben icheint, maren jedenfalls tie Mittel ju gering, Die bem General Caf zu Bebote ftanben. Diefer traf am 28. April vor Matichin ein, überzeugte fich aber nach einem schwachen und nicht eben glücklichen Berfuch bag ba nichte zu machen fei, und ging wieber feiner Bege nach Balat jurud. Dan gab ben Gedanten nun auf bergleichen noch einmal zu versuchen, ba hatte man benn auch feinen Grund weiter eine verhaltnigmäßig fo ftarte Abtheilung in Balat zu laffen. Rur ein Bataillon blieb bort, mit ben anderen vieren rudte Cag bei bem Beer vor Brailow ein; bie Donau-Flotille murbe ebenfalls gegen ben Strom naher herangebracht, und beichof nun auch ihrerfeits ben Plas.

Das Feuer von ben Wällen schwieg; man glaubte bie feindlichen Geschüße ganz außer Stand gesett ben Kampf fortzuseten, und ber Kurst Prosorowsky beschloß ben Sturm auf die Umwallung ber Borstädte, ber am Morgen bes 2. Mais (20. Aprils a. St.) ausgeführt werben sollte. Auf ben ersten Blidk konnte es befremben baß ein so angstlicher Mann wie biefer bejahrte Feldmarschall sich hier wie vor

Giurgewo so schnell bereit zeigte zu stürmen, und boch läßt es sich wohl erklären. Man hatte in früheren Zeiten Otschafow, Bender und Ismail gestürmt; es mochte das dem Fürsten Proserowsky ein von Alters her durch Gewohnheit geläusiger Gedanke sein. Und wie in der Welt und im Leben überhaupt, so wird auch im Kriege sehr viel öfter als man glauben sollte nach bloß angewöhnten Borstellungen gehandelt, und seltener nach den Ergebnissen eines undefangenen, und wirklich solgerichtig dis zu einem nothwendigen Schluß geführten Denkens. Die Aengstlichkeit, deren Thun nicht sowohl durch ein entschiedenes Bewußtsein als durch einen schuchternen Instinct bestimmt wird, zeigt sich dann oft auch in solchen Källen darin, daß man wenig wagen will wie man meint, und deshalb seinen Zweck mit halben Mitteln zu erreichen such. Gerade die Aengstlichkeit gelangt auf diesem Wege dahin verwegen zu handeln.

Der Generallieutenant Effen ber 3. follte von Often ber einen Scheinangriff machen, und babei burch bas Feuer ber Donau-Flotille unterftutt merben. Der wirkliche Ungriff fam von ber entgegengesetten Seite, von Beften ber, weil bier bie Umvallung fich am weitesten von ber eigentlichen Festung entfernte, und am wenigsten burch ihre Beichuse beherricht murbe. Sier follten brei Colonnen unter ben Genes ralmajoren Repninoty, Chitrow und Fürft Bajemoty zu gleicher Beit angreifen; eine jebe bestand aus brei Bataillonen, benen ein Trupp von 30 Pionieren und 40 Freiwilligen vorangog; 200 Arbeiter folgten unmittelbar, und in weiterer Entfernung folgte jeber Colonne ein Rudhalt von brei Bataillonen; acht Schwadronen Dragoner mit zwölf Beidugen reitenber Artillerie machten ben Schluß bes Bangen. Bufammen gahlten bie gum Sturm beftimmten Truppen nach Danilemely - wahrscheinlich jedoch ohne bie Dragoner - 8,000 Mann unter ben Waffen. Wo ber Cammelplat ber brei Colonnen mar, und auf welche Punfte fie gerichtet fein follten, - welche ben rechten ober ben linten Flügel bee Ungriffe bilbete, - barüber fagt ber genannte Schriftsteller nichts. Ebenso wenig warum bie Truppen ungewöhnlich fruh, nämlich ichon um 10 Uhr am Abend (bes 1. Mais) ausruden mußten. Die Rafete, bie bas Gignal jum Angriff gab, ftieg ichen um 11 Uhr, man wich alfo fehr weit von ber befannten Regel ab, bie

furz vor Tagesanbruch anzugreifen empfiehlt. Der Feldmarschall flagte nachher Beneral Effen habe feinen Scheinangriff zu fruh unternommen, und baburch bie Turfen bei Zeiten aufmerkfam gemacht. Es ift mohl möglich baß eine folche erfte Uebereilung alle folgenden veranlaßte. Bie bem aber auch fei, Die Sache lief hochft ungludlich ab. Die Colonnen gingen in ber Dunkelheit fehl; bie Turken, bie ihre Annaberung bald gemahr wurden, warfen Leuchtfugeln, und bemiefen, fobalb fie ben Feind erfahen, burch ein verheerendes Feuer bag man fich in ber Borausfetung ihre Artillerie fei vernichtet, gar fehr geirrt habe. Die Freiwilligen an ber Spite maren ben Colonnen weit vorausgefommen, an ben Rand bes Grabens gelangt, wußten fie in biefer Bereingelung nichts Befferes als ein ohnmachtiges Flintenfeuer gegen ben Ball zu eröffnen. Alls bie Colonnen felbft endlich heran waren fielen fie, wie es scheint, in bies Reuer ein, bas zu nichts führen konnte, und an eine vernünftige Leitung bes Bangen war nun nicht mehr zu benten. 3mar brachte man bie Leute noch etwas weiter vorwarts - namlich bis in ben Graben; mahrscheinlich trieb ein schupfuchenber Inflinct fie borthin. Aber, wie bas bei folden von vorn herein verborbenen Unternehmungen, bei finfender Soffnung, wenn rathlofe Ungewißheit fich Aller bemächtigt, ju gehn pflegt: fie fuhren im Graben fort mit Klinten gegen ben Wall und in bie Luft zu feuern, nirgends geschah etwas 3wedmäßiges, während bie bier zusammengebrangten Saufen theilweise von einem verheerenden Seitenfeuer burchriffen, überall von obenher mit großen Steinen und Sandgranaten überschüttet wurden. Repninsty's Colonne gelang es, nach bem Bericht, ben Ball zu erfteigen, aber mas hier nicht ben Tob unter ben Gabeln ber Turfen fant, murbe balb genug mieber in ben Graben gurudgeworfen, und ber Berluft murbe auch noch baburch vergrößert bag bie rudwärtis gen Bataillone in ber Dunkelheit auf Die vorberen feuerten. Die beis ben anderen Colonnen famen nicht einmal fo weit, und fonnten auch taum, benn in ter hoffnungelofen Bermirrung waren bie Sturmleitern weggeworfen worben und verloren gegangen, einen Ballbruch aber hatte bas gerftreute Reuer bes Belagerungsgeschutes nirgenbs bewirft. Daß man ben Rudhalt nachruden ließ, fonnte unter biefen Umftanben begreiflicher Beife nur ben Berluft fteigern.

Der Fürst Prosorowsky, ber bas Unheil aus ber Ferne ansah, und zum Theil wirklich sah als es zu bammern begann, weinte, wie Danilewsky berichtet, warf sich zur Erbe, und raufte sich das Haar in gänzlicher Haltungslosigkeit — und als ber Tag höher stieg zogen endlich bie traurigen Trümmer der verwendeten Truppen, in kleinen Hausen, vom feindlichen Feuer eine Strecke verfolgt, auf die russischen Lager zurück. Eingestandener Weise hatte man gegen fünftausend Mann verloren; also weit über die Hälfte der gesammten Mannschaft, und da man ohnehin nicht über sehr große Mittel zu gebieten hatte war der Verlust doppelt empfindlich. Auch der Obristlieutenant v. Toll war bei diesem unglücklichen Sturm, wir können aber leider nicht näher nachweisen welchen Auftrag er babei hatte.

Proforowofy flagte in feinen Berichten an ben Raifer über Mangel an Erfahrung bei ben Generalen, Mangel an Butrauen in ihre Führer und an Kriegszucht bei ben Truppen. Der Raifer zeigte fich in feiner Antwort unzufrieben, billigte überhaupt folche fturmenbe Ungriffe aus bem Stegreif nicht, und bemerfte fehr richtig wenn man fich in wichtigen Augenbliden bennoch bagu bestimmen laffe, muffe man fie wenigstens nicht mit unzureichenden Mitteln unternehmen, ba halbe Maagregeln im Rriege verberblich feien. Dann bewegt ihn feine Ungufriedenheit beutlicher auszusprechen mas er eigentlich haben wollte. Daburch baß man fich mit ben Festungen an ber Donau aufhalte, werbe man ben Turfen nicht folches Schreden einjagen wie burch ein rafches Borbringen in bas Innere bes Reichs, ber Feind gewinne Beit fich zu ermuthigen und zu ruften, und balb werde auch wohl eine englifche Flotte im Schwarzen Meere erscheinen, wodurch bann jebes Unternehmen erschwert mare. Man muffe baber, wenn es wirklich nothwendig fei Brailow zu nehmen, bamit ein Ende machen, bie ubrigen Festungen "maffiren" - und ohne einen Augenblid weiter zu verlieren über bie Donau, und ehe noch bas turfische Beer bieffeits bes Balfans angelangt fei, im vollen Bertrauen auf ruffifche Tapferfeit - auf Konftantinopel losgeben! - "Seitbem man über bie Alpen und Pyrenaen hinwegzieht, fann bas Balfangebirge fur Ruflanbs Beere fein Sinberniß mehr fein."

Daß man in ber Bulgarei nicht von Requisitionen leben fann;

— baß Prosorowsky, wenn alle Festungen unterwegs "mastirt" werben, und die Fürstenthümer besetzt bleiben sollten, keine irgend namhaste Macht im freien Felde übrig behalten konnte; — daß man noch durch feinerlei Erfolg ein zur Kühnheit berechtigendes Uebergewicht über den Feind gewonnen hatte; — kurz daß Eines sich nicht für Alle, noch überall und unter allen Umständen schieft, das kam im Kriegsrath zu Betersburg, wie es scheint, wenig in Betracht. Man machte sich dort eben ein durchaus falsches Bild sowohl von der Dertlichkeit als von den Umständen.

Es ist seltsam; im Rath ber Fürsten wie ber Felbherren gilt nur zu oft vorzugsweise ber für einen vorsichtig weisen und erleuchteten Mann, der die allergrößte Borstellung von den Schwierigkeiten der Kriegführung hat, und deren bei seder Beranlassung eine wahre Alpenslast zu entdecken weiß; der so die Kunst besitzt jedes erkleckliche Unternehmen unmöglich, oder beinahe unmöglich, oder im milbesten Fall doch unabsehbar schwierig und bedenklich scheinen zu machen. Und dann auch wieder, glaubt man die Sache, im Gegentheil, mit irgend einer hochtonenden aber hohlen Redensart erledigt, als ob eine solche Redensart wirklich einen Inhalt hätte.

Unmittelbar nach bem verungludten Sturm befchloß Proforowoty junachst Brailow vermoge eines regelmäßigen Angriffs ju erobern. Dann follte bas Seer auf brei Bunften über bie Donau geben -: Miloradowitsch bei Turtufan, um junachst Ruschtschud einzuschließen -: bie Sauptarmee bei Brailow um Matschin und Giliftria zu erobern -: eine Abtheilung unter bem Generallieutenant Marfow bei Galay um Jafticha, Tulticha und bie Infel Tichetal nacheinander einzunehmen, worauf fich benm auch 38mail nicht langer halten werbe. Darauf mare es benn an ber Beit gegen ben Balfan vorzubringen, und bie driftlichen Ginwohner ber Bulgarei jum Aufstand gegen bie Bforte zu bewegen. Es thue gar nichts, meinte Broforowsty, wenn fich unterbeffen bas turfifche Seer fammle; er werbe es ruhig über ben Baltan fommen laffen, um es bieffeits ber Berge ju fchlagen und fogar ju vernichten, wie er fich ausbrudte. Der Rudjug über ben Balfan, fügte er hinzu, werbe bem Keinde boppelt verberblich fein, und wenn man verfolgend nach Abrianopel gelangt fit, werde bie Pforte wohl nachgeben und ben Frieden auf bie verlangten Bedingungen ichließen.

Raum eine Woche später aber ließ der Feldmarschall die wenig vorgerückten Belagerungsarbeiten wieder einstellen, und meinte sie könnten kaum zum Ziele führen; man werde wieder kürmen mussen — der Angriss auf die innere Festung sei dann auch sehr schwierig — überall großer Berluft vorauszusehen —: kurz es scheint am Ende beisnahe als sei die Eroberung von Brailow überhaupt etwas Unmögliches. Da zu gleicher Zeit immer dringendere Schreiben vom Kaiser einliesen, und erläuternde Auseinandersetungen vom Grafen Araftschew, in benen immer von Reuem verlangt wurde man solle auf Konstantinopel losgehen, und mit dem Türkenfrieg ein Ende machen ehe Rapoleon's Kanuf mit Desterreich entschieden sei, wurden endlich in einem Kriegsrath Beschlüsse gefaßt, die dem Berlangen des Kaisers etwas mehr entsprachen, wenn sie auch nicht unmittelbar zu den erwarteten glänzenden Ersolgen sühren konnten.

Man fand es nun, da der Graswuchs hinlänglich vorgeschritten, folglich wenigstens Grünfutter für die Pferbe an Ort und Stelle zu sinden war, thunlich über die Donau nach Bulgarien vorzurücken. Es wurde demgemäß beschlossen die Belagerung von Brailow aufzuheben, in der Rähe von Galag über die Donau zu gehen, und nicht allzu weit von diesem Strome Stellung zu nehmen, während der Bortrad Silistria und Ruschtschuck beobachtete, und eine Abtheilung unter Marskow Tultscha und die Insel Tschetal eroberte. Miloradowisch sollte bis auf Beiteres vor Giurgewo, die Reservetruppen sollten auf dem linken Donauuser bleiben.

Zunächst wurde also am 19. Mai die Belagerung ausgehoben; leicht versolgt ging das Heer über den Sereth zurück um in der Nähe von Galat, bei Sebesti, ein Lager zu beziehen in welchem es etwas über zwei Monate vollkommen unthätig verweilte. Noch waren nämlich die Hochwasser des Frühjahrs nicht abgelausen; aus seinen Usern getreten hatte der mächtige Strom die sumpsigen Niederungen durch die er dahin sließt weit und breit überschwemmt, und das machte den zwischen Galat und Reni begonnenen Brückendau mühsam und schwierig.

Manderlei Corgen qualten ba ben alten Feldmarfchall; er furds

tete bie Defterreicher, die wahrlich mit Rapoleon genug zu thun hatten, möchten ihm von Siebenburgen her in ben Ruden fommen — er fürchtete eine Landung ber von England unterftütten Türfen im füblichen Rufland. Ueber bas Alles mußte er von Betersburg aus beruhigt werben.

Die Brude murbe endlich am 26. Juli fertig, aber Toll erlebte bies Ereigniß nicht mehr bei ber Donauarmee. Broforomofy und Rutufom, - ber Deifter und fein greifer Schuler - lebten namlich ichon feit lange nicht mehr im besten Bernehmen. Proforowoft flagte bem Raifer baß Rutusow auch im heer gegen ihn Intriguen in Bewegung fete, und ihm bas Bertrauen feiner Untergebenen ju rauben fuche. An Ungufriedenen fonnte es, wie bie Sachen gingen, im Seere und im Sauptquartier nicht fehlen; und nach Allem was wir von Rutufow's Charafter wiffen, mag ber Feldmarichall in feinen Rlagen auch nicht gang Unrecht gehabt haben. Toll gehörte zu benen bie eben nicht mit allen Maagregeln Proforomety's einverftanden waren, und außerbem genoß er bas Bertrauen Rutufow's, ber ihn auf jebe Beife auszeichnete und an fich zu ziehen suchte. Natürlich war er in Folge beffen bem Feldmarichall nicht angenehm; ber alte herr verfolgte ihn, und machte ihm manderlei Unannehmlichfeiten, benen auszuweichen Toll's eigene Seftigfeit biefem nicht erlaubte. Rurg Toll mußte fich am Ende überzeugen baß seine Stellung im Sauptquartier nicht mehr baltbar fei.

Bon einem Heer bas im Felde steht in friedliche Dienstverhaltnisse versetzt zu werden, verlangt aber kein Offizier; es blieb also Toll
nichts übrig als um seine Bersetzung aus dem Generalstab in die Linie
zu bitten, wobei er sich natürlich eine Anstellung bei einem der hier an
der Donau verwendeten Regimenter dachte. Aber Prosorowsty sorgte
dafür daß er nicht bei dem Heere blieb. Toll wurde am 28. Juni
(16. a. St.) als Bataillonssührer zu dem 20. Jägerregiment versetz,
das zur dritten Division eingetheilt, weit von der Donau, in Samogis
tien, in friedlichen Quartieren stand.

Befanntlich wußte Prosorowstv bann auch Autusow vom Heere zu verbrängen, indem er bessen Bersegung als Generals und Krieges gouverneur nach Wilna bewirfte.

Toll empfand naturlich seine Bersetung in weniger gunftige Bershältnisse sehr schwerzlich. Roch dazu schien es als sei mit etwas Gestulb der Schritt zu vermeiden gewesen, da der Fürst Prosorowsky, bessen lette Kräfte durch die Gemüthsbewegungen aufgezehrt waren die ein so unglücklich geführter Oberbesehl mit sich brachte, schon im August starb, und den Fürsten Bagration zum Nachfolger hatte.

Die Sache war aber nicht mehr zu anbern, und wie sich bie Dinge oft seltsam fügen, bahnte gerade biese Bersetung bem Obrist-lieutenant Toll ben Weg zu einer einflugreichen und bedeutenden Stellung, in die er vielleicht nicht so unmittelbar und so balb gelangte, wenn er bei bem Geere an der Donau blieb.

Seine neuen Berhältnisse wurden ihm auch in mancher anderen Beziehung unmittelbar nüßlich. Als Führer eines Bataillons übte er sich in der unmittelbaren Handhabung einer Truppe; er wurde mit dem sogenannten inneren Dienst vertraut; er lernte das Einzelne des Berwaltungswesens kennen, wie das Dasein des Soldaten, seine Besbürsnisse, und die Art mit ihm umzugehen. Er durchlebte mit einem Bort Zustände, die dem der einer höheren Stellung im Heere entgegenssieht, nicht fremd sein durfen.

Und auch in feinen Studien fah fich Toll mahrend biefer verhaltnißmäßig ruhigen Beit bebeutend geforbert. Der Stab bes Regiments ftant in bem Städtchen Shawl, Die Truppe gerftreut in ben Dorfern ber Umgegend, mahrend bie Offiziere meift auf Cbelhofen untergebracht waren. Toll war auf bem Echloß eines reichen Gutsbesigers einquartiert - ben wir übrigens fo wenig als ben Ort zu nennen wiffen, ba fich aus ben uns vorliegenden Papieren nichts barüber ergiebt, und muhfame Untersuchungen beshalb anzustellen nicht ber Dube werth fcbien. Das Wefentliche ift bag Toll bier eine namentlich an militais rifden und friegogeschichtlichen Werfen reiche Bibliothet vorfant, und fie mahrend ber vielen freien Beit, welche ber Dienft unter folden Berhaltniffen auf bem Lande lagt, mit großem Gifer benütte. Wer je unmittelbar nach einer Periode rühriger, gang nach außen gewendeter Thatigfeit auf Rube und Studium angewiesen mar, ber weiß mit melcher Begier ber Beift alebann alles Dargebotene erfaßt, welche Fulle von 3been und Betrachtungen in und erwacht, wenn wir einem fremben Ibeengang nachgehen und ihn prüsen; welche Schäte unbewußt gesammelter Ersahrung, wie aus bem Schlummer gewedt, lebendig werben — wie überhaupt der Geist sich freudig im Besit eines erweiterten Gebiets fühlt. Bielleicht gehört gerade die Einsamkeit dazu ben ganzen Zustand zu seiner vollen Fruchtbarkeit zu steigern.

Uebrigens blieb Toll nicht allzu lange in diesen Berhältnissen. Er war im Heer schon zu sehr als ausgezeichneter Offizier bekannt um ba vergessen zu werben. Namentlich kannte ber Kürst Beter Wolfonsky wenigstens seine mannichsache Brauchbarkeit sehr gut, umb vermittelte beshalb seine Rückversetung zu bem Duartiermeisterwesen, bie bereits am 13. Juli (1. a. St.) 1810 ersolgte. Toll kam wieder nach Betersburg, in Berhältnisse und Beschäftigungen die früheren ähnlich sahen; er war wieder mit topographischen Arbeiten beaustragt: mit ber Ausnahme um Krasnoie-Selo, und erhielt als Belohnung für ihre ausgezeichnete Aussührung, im Jahr 1811 zuerst eine außerordentliche Summe von 1000 Rubeln Papier, und dann im Ansang des solgenden Jahres eine zweite von 4000 Papier-Rubeln. Auch wurde er in diesen Berhältnissen am 27. September 1811 (15. a. St.) zum Obersten besördert.

## Drittes Buch.

' 1812 unter Barclay = be = Tolly's Oberbefehl.

## Erftes Rapitel.

Der entscheidende Krieg mit Franfreich. — Allgemeine Berhaltniffe und Borbereitungen. — Toll's Anstellung bei bem hauptquartier ber erften Westarmee in Wilna. — Bahl und Aufftellung bes ruffischen heers. — Toll's Operationsplan.

(Dies britte Buch ift bereits 1850 gefchrieben, ebe bem Berfasserein's Leben und Wolzogen's Tenkwirdigfeiten zu Gesicht gestommen waren. Es schien am besten ben Tert so zu laffen wie er uriprünglich entworfen war, ohne bie seitenber neu eröffneten Quellen zu einer Umarbeitung zu nugen: benn die Geschichte fann nur gewinnen wenn die Wahrheit in selbstständiger Weise von verschiebenen Seiten ber zu Tage könnnt. Nur einige Zustze schienen namentlich burch Wolzogen's Memoiren nothwendig gemacht, und sind, in Klammern eingeschlossen, von dem früheren Tert unterschieden.)

Der entscheibende Kampf mit Frankreich nahte heran. Er war seit Jahren vorhergesehen; wahrscheinlich waren beide Kaiser, Alerander und Napoleon, troß der großen Freundschaft die zu Ersurt so bramatisch — ober theatralisch, zur Schau getragen wurde, niemals im Zweisel barüber daß sie sich noch einmal, und zwar im ernsten Streit um den höchsten und letten Preis, auf dem Schlachtselde begegnen müßten, sobald sie, der Eine in Spanien, der Andere in Finnland und an der Donau, erlangt hätten, was die einstweilige Freundschaft leichster gewinnen ließ.

In der Erwartung bieses entscheidenden Krieges war der Kaiser Alerander unablässig bemüht gewesen sein Heer zu verstärken, und in jeder Weise zu dem Zustand heranzubilden, in dem es der Aufgabe die es erwartete, vollkommen gewachsen ware. Neue Regimenter, und selbst ganze Divisionen, waren in den letten Jahren gebildet worden. Es gelang sich mit Schweden zu befreunden, obgleich man ihm eben Finnland abgenommen hatte, und in Folge unverzeihlicher diplomatisscher Kehler Napoleon's gelang es sogar mit dem beschwerlichen Feind an der Donau, mit der Türkel, im entscheidenden Augenblick, kaum einige Wochen vor dem Ausbruch bes Kriegs in Polen, einen vorstheilhaften Frieden zu schließen.

Der Entschluß ben Rampf mit Franfreich wieder aufzunehmen war ein nothwendiger, und bennoch muß man ihn bem Kaiser Aleranber als einen personlichen fehr hoch anrechnen. Denn man empfand gwar in Rugland Die Storung aller Sandeleverhattniffe in mannichfachen Beziehungen sehr schmerzlich; man war unzufrieden, wenn man fich jo austruden will jogar fehr ungufrieben, mit ber Lage ber Dinge Die fich baraus ergab -: bennoch aber barf man nicht glauben baß es etwa eine-öffentliche Meinung gegeben, ober bag biefe auf ben Rrieg mit Frankreich hingebrängt hatte. Der Mittelftand war bamale noch unbedeutenber als er jest ift; ber Sandeloftand ichon beshalb gang ohne Bewicht und ohne Busammenhang mit ber übrigen Bevolferung weil er jum überwiegend größten Theil aus Fremden bestand; namentlich in ben Seeftabten und ben beiden Sauptftabten bes Reichs. Provingial = Abel, aus bem bie Beamtenwelt und bie Offigiere bes Beers größtentheils hervorgingen, beffen Bilbung faum gering genug gebacht werben fann, hatte gar feine Möglichfeit eines Berftanbniffes für bas was außerhalb Ruglants vorging, und eben fo menig Intereffe bafur. In biefen Rreifen wurde hochstens mit Erbitterung über bie ichlechten Preise ber Landeserzeugniffe geschinnft, ohne bag fich bie Betrachtung auch nur bis zu einer Frage nach ben eigentlichen Urfaden biefer ichlechten Breife erhoben hatte. 218 ber Feind im Lanbe war fonnte fich ein National-Bille regen, ber ben Provingial-Abel, Die Beiftlichfeit, Die Burger ber Statte, und in ben unmittelbar vom Feinde beimgesuchten Provingen auch ben Bauernftand mit nicht ge-

ringer Energie erfaßte -: aber in Beziehung auf weniger unmittelbar in bas Leben ber Bevolferung eingreifende Berhaltniffe, auf bie ents ferntere auswärtige Politif, gab es in Rußland feine Stimme außerhalb ber Rreise ber vornehmen Welt. Sier neigte bie Meinung freilich vorherrichend zu einem Frieden und Bundniß mit England, auch that in ber letten Beit Alles was jum Sof gehört fehr emport über bie Beleidigung bie bem Raifer in ber Berfon feines nachften Berwandten, bes Bergogs von Olbenburg wiberfahren mar -: aber im Ernft und in ber Wahrheit find biese Kreise, wie befannt, fur Begeifterung und heroische Entschluffe nicht febr zugänglich. Auch fehlte es nicht an wibersprechenben Stimmen ; es gab ber Leute genug bie ba meinten ein Bundniß mit Franfreich zur gemeinschaftlichen Beherrschung Europa's fei Ruglands angemeffenfte Bolitif. \*) Der Rangler, Graf Rumangow, war namentlich burchaus frangofifch gefinnt; er erflarte gang unumwunden, und fo öffentlich ale in Betereburg möglich ift: man muffe, um bas gute Bernehmen zu erhalten, auf jebe Forberung Rapoleon's eingehen; und wie fich bas unter folden Bebingungen von felbst versteht, schien ihm auch Alles was verlangt wurde recht und billig. Er ging fo weit wiederholt unumwunden auszusprechen : er febe nicht mas es ichaben fonne wenn man felbft, um Franfreich gu willfahren, frangofische Besagungen und frangofische Bollwächter in Die ruffifchen Secftabte aufnehme! - Das wiffen wir aus fehr guter Quelle, fo bag wir und fur bie Bahrheit ber Thatfache verburgen tonnen, fo feltsam und abenteuerlich fie fcheinen mag.

Für die Sprache ber eblen beutschen Flüchtlinge die sich um Stein sammelten, hatte in ganz Rußland nur der Kaiser Alexander ein Bersständniß —: benn der Graf Armfeldt, der an diesen Dingen Antheil nahm, war eben kein Russe, sondern ein Schwebe, und kaum seit zwei

<sup>\*)</sup> Es tritt auch jest immer wieder hervor, sobald nicht revolutionaire Ungescheuerlichkeiten in Franfreich es für eine Zeitlang unmöglich machen. Nicht allzu lange vor ber Februar: Nevolution ibrach fich einer ber gebildetsten Russen, der Minister ber Bolfdaufklarung, Graf Uwarow, ber sehr gern Bolfchafter in Baris geworden ware, in einem in Betersburg gedruckten Auffat über Pozzosdi-Borgo, ganz in biesem Sinn aus.

Toll, Denfmurtigfeiten. 1.

Jahren ruffifcher Unterthan. Rur ber Raifer begriff bag bie öffentliche Meinung und ber Bolfewille eine Macht fein fonnten, und verftand mas Stein und feine Freunde fagen wollten, wenn fie von bem Bolfergorn fprachen, ber nur auf ben gunbenben Funten marte. herren feines Sofe famen mit ihren Borftellungen wohl nicht über eine banale "Unzufriedenheit" binaus, Die allenfalls burch gut angelegte Intriquen benütt, bas beißt jum eigenen Bortheil ausgebeutet werben tonnte. Auch hatten bie bamale in Rugland einflugreichen Manner - ben eben jest entfernten Speranofy etwa abgerechnet nicht bie Art von Bilbung, bie in ihnen einen Ginn fur allgemeine Beltverhaltniffe entwideln fonnte; bas zeigte fich im Lauf ber nachften Sabre oft in fchlagenber Beife. Gie glaubten fich nicht berufen etwas Unberes zu beachten als Ruglands unmittelbaren Bortheil, im Ginn ber alten, engherzigen und argliftigen Cabinetopolitif. barf man auch bei ber Beurtheilung ber bamaligen preußischen Berhaltniffe nicht übersehen.

Bekanntlich war Napoleon lange Zeit unschlüssig ob er Preußen por ober nach bem Rriege mit Rugland vernichten folle, und nur bie Neberzeugung bag bie Sache hier nicht wie in hannover und heffen-Caffel burch Befegung ber Sauptstadt und ein Decret abgemacht fein werbe, bag er im Gegentheil bier nicht zum Biel gelangen fonne ohne einen Rampf zu befteben wie ihn bie entschloffenfte Bergweiflung führt -: nur biefe Ueberzeugung bewog ihn ben beabsichtigten Schlag bis nach bem Sieg über Rufland zu verschieben. 3weimal glaubte fich Breugen in feinem Dafein bebroht, und war eines Angriffs ge= wartig; beibe Male wurden bie Maagregeln ber Bertheibigung mit bem Kaifer Alexander verabredet, die ruffifchen Benerale erhielten Die nothigen Berhaltungebefehle, und bie ruffifche Regierung erflarte wie wir durch Danilewsky erfahren, naturlich im Busammenhang mit biefen Unterhandlungen, baß fie ben Uebergang frangofischer Truppen über bie Dber ale eine Rriegeerflarung ansehen werbe. Doch Dapoleon entschloß fich, wie gefagt, zu einem Bundniß mit Breußen, und bie Dinge nahmen eine andere Wendung.

So lange bies Bundnig nicht geschloffen war, hatten bie bedeustenbsten Manner in Breugen, Scharnhorst und Gneisenau an ihrer

Spige, ju bewirfen gesucht bag Breugen nicht blog in bem außerften Kall wenn Napoleon ihm feine andere Wahl ließ, einen Bund mit Rußland ichließe, um ben Kampf mit Franfreich anzunehmen, sonbern in jedem Fall, aus freier Bahl, und mannlichem, felbftandigem Ent-Sier tritt und wieber bas Bunberbare in ben Schidfalen ber Bolfer entgegen, benen oft jum Beil gereicht mas an fich fein großes Lob verbient. Die fraftigen Manner bie ben Rrieg in biefer Form herbeiguführen fuchten, hatten vielfach recht in bem mas fie gu Bunften eines folden Entichluffes anführten. Es ift mahr, Breugen mit feinen acht Keftungen, mit feinem fleinen aber vortrefflichen Seer, bas leicht burch hunderttaufend begeisterte Freiwillige vermehrt werben fonnte, hatte eigentlich Rugland mehr zu bieten, ale es in bem Fall war von biefem Berbundeten gu fordern. Der Rrieg, in bem Ginn wie Stein, Scharnhorft und ihr Unbang wollten, jur Rational-Sache ber Preußen und ber Deutschen gemacht, fonnte Aussicht auf ben gludlichften Erfolg bieten. Und bennoch hatte biefer Weg mahrscheinlich ju unabsehbarem Unheil geführt ; bennoch war es beffer bag Friedrich Bilhelm III. nicht den Rath berer befolgte die Ruhnheit und Beisheit ju verbinden mußten, und fich ber Meinung ihrer Gegner anschloß, benen bas Befühl ber eigenen Mittelmäßigfeit eine biesmal heilfame Scheu vor jedem Außerordentlichen einflößte.

Denn erstens war schon, trop alles Rüstens, die Heeresmacht über welche Rußland verfügen konnte, in der Wirklichkeit bei weitem nicht so surchtbar als auf dem Papier. Sie ware in Wahrheit auch in der Bereinigung mit dem preußischen Heer den Schaaren Napoleon's an der Ober und Elbe nicht gewachsen gewesen, selbst abgeschen davon daß hier auch noch die französischen Besahungen preußischer Festungen als wirklich wirksame Streitkräfte mit in das Gewicht sielen. Dann aber — und das ist noch viel wichtiger — hätte diese Heeresmacht unsehlbar unter dem Einfluß des in Nußland herrschenden Geistes eigenthümlicher Beschränkteit gestanden. Man braucht sich nur zu erinnern in welcher beschränkten, ausschließlich russischen Beise Kutussow noch im Jahr 1813 die europäischen Verhältnisse beurtheilte; wie wenig Barclay sich, während des Rückzugs nach der Schlacht bei Baußen, geneigt erwies auf den Rath preußischer Ofsiziere zu hören,

obgleich ein Scharnhorft, ein Gneisenau, ein Grolmann barunter maren -: und man wird gestehen muffen bag es biefen preußischen Offizieren gang gewiß 1811 nicht gelungen ware ben ruffifchen Generalen bie Rolle, bie fie bei einem Angriffofrieg an ber Dber und Elbe ju fvielen hatten, begreiflich und annehmbar ju machen. Gich fur Breugen aufzuopfern, wie fie meinten, mare immer in ben Augen ber Ruffen eine Thorheit gewesen, ber Rrieg gewiß nicht mit ber ftrebenben Energie, ber raftlofen, außerften Unfpannung aller Rrafte geführt worben, bie nothig war, und fich 1813 wenigstens bei Blucher's Beer wirflich zeigte; es hatte fich vielmehr allenthalben in ber Rriegemafchine eine fehr große, ftorente und labmente Friction offenbart, und eben weil ber Raifer Alerander allein in Rugland Trager einer ebleren, umfaffenberen und freieren Unficht ber Dinge war, batte fein guter Bille ficher nicht genügt biefe Friction zu beseitigen. Um fo meniger ba Aleranber, wie man benn boch gestehen muß, fein Felbherr, und bamale menigftene gang gewiß nicht im Stante mar ein Seer felbftftanbig, ohne Rath und Leitung zu führen. Es war viel beffer baß ber Berfuch nicht gemacht murbe, bag bagegen, ohne bag bies von Seiten ber ruffischen Rubrer gerate beabsichtigt wurde, Die ungeheuere Ausbehnung Ruglante fich ale ein machtig bestimmenbes Glement ber Enticheibung geltenb machte.

Unter ben Mitteln bie Napoleon anwendete Rußland zu befriegen, war eines ziemlich unsauberer Natur: bie Fabrication falscher russischer Banknoten, die in Nußland ausgegeben werden sollten. General Gourgaud hat freilich den Bersuch gemacht diese Thatsache, wie manches andere Unbequeme, vermöge einer hochsahrenden Redensart zu beseitigen. Er spricht von dem edel stolzen Charaster Napoleon's der solche niedrige Fälschung verschmähte. Das will aber wesnig versangen, da erwiesen ist daß Napoleon dem König von Sachsen eine Schuld von sechs Millionen Thalern in falschen russischen Banknoten bezahlte, die nachher in Dresden und Leipzig den Russen in die Hände sielen. Roch dazu beantwortete Berthier die verwunderten Fragen der ehrlichen Sachsen in einer Weise, die keinen Zweisel über die Absicht läßt, in der man so handelte. Wer damals in Nußland lebte erinnert sich auch wohl wie während der nächstsolgenden Zahre

gelegentliche Verluste und Störungen bes Verkehrs burch falsche Banknoten veranlaßt wurden, die sich von Litthauen und Curland aus auch nach den übrigen Provinzen verbreiteten.

Bielleicht lag auch gewiffen Borichlagen, bie fich junachft auf ben Sanbel zu beziehen ichienen, eine ftrategifche Abficht zum Grunde. Gie waren bann ein Beweis bag Rapoleon fehr bald nach ber Erfurter Bufammenfunft an bas bachte mas einen funftigen Rriegszug gegen Rufland erleichtern fonnte. Schon im Jahr 1809 namlich machte Caulaincourt in Petersburg ben Borichlag große Cammelpunfte von Transportmitteln - dépots de roulage wie bas genannt wurde, in Rußland anzulegen, fowohl um bei ber Seefperre ben Berfebr ber beiben ruffifden Sauptftabte mit bem weftlichen Europa zu erleichtern, als auch gang besonders um bem gandhandel Guropa's mit bem Drient eine gesteigerte Bedeutung ju geben. Auf ben angemeffenften Buntten, besonders ba mo bie Sauptstragen bes Landes fich vereinigen und freugen - mit anderen Worten auf ben wichtigften ftrategifchen Bunften - follten Transport-Mittel, Bferbe und Bagen, nach bem großartigsten Bufchnitt vereinigt werben, um bie Baaren-Buge aus Weften weiter ju ichaffen. Naturlich mußten bann an biefen Orten Futter-Borrathe in einem entsprechenben Maagitab angelegt werben, und in Aussicht ftand ferner bie Unftellung frangofischer Agenten, Die gleichfam, ungefähr wie bie Confule genannten Sandels-Befandten, bei ben dépots de roulage beglaubigt fein fonnten, um Die Intereffen ihrer Landsleute mahrzunehmen, und bie fchnelle und punftliche Beforberung ber fur ihre Rechnung burchgebenben Baaren ju vermitteln. Diefer Borichlag murbe von bem Rangler Rumangow mit bem größten Gifer aufgenommen ; die Ausführung von ihm auf jede Beife ge-Es wurde eine Commission gebildet bie theils aus ruffischen Beamten bestant, theils aus Leuten bie zur frangofischen Gefandtichaft gehörten, ober ihr eigens beshalb beigegeben wurden. Sier follte bas Rabere berathen und befchloffen werben, und ba bie Berren in Begies hung auf bie Bege und bie fonftigen ortlichen Umftante vielfach folder Ausfunft bedurften wie nur ein Sachverftandiger geben fonnte, mußte ber Commission auch ein Offizier von bem fogenannten Corps ber Bege-Communication beigegeben werben. Die Bahl fiel auf

einen unterrichteten jungen Dann ber in ben boberen gesellschaftlichen Rreifen ber Sauptftabt gern gefeben mar, auf ben Capitain Sablutow (jest General-Lieutenant außer Diensten). Director biefes Ingenieur-Corps war aber ber Cache nach bamale, unter bem Pringen Georg von Olbenburg, ein Sollander, aus bem Baterlande vertrieben, und Beneral-Lieutenant in ruffifden Dienften. Gin Mann ben ber lang genahrte Saß gegen Franfreich und Napoleon icharffichtig machte; ber erschraf als ihm sein Bögling Sablutow melbete wovon bie Rebe Er glaubte zu feben wohin bas führen follte, bag namlich Rapoleon fur ben Fall eines Rrieges ungeheuere Transportmittel und Kuttervorrathe an bestimmten, ihm befannten Bunften, vorbereitet wiffen wollte, in ber Soffnung es werbe ibm, namentlich in Litthauen, leicht gelingen fich ihrer ju feinen Zweden zu bemächtigen. fchien bie Cache barauf angelegt bag eine Menge frangofifcher Beamter mit bem Inneren bes Landes und feinen Sulfsmitteln befannt werben follten. Der General warnte, und wies ben jungen Offizier an feinerfeits fo viele Schwierigfeiten als möglich, und immer neue zu machen; namentlich baburch bie Ausführung zu beinmen bag er alle vorgeschlagenen Dertlichkeiten ju folchen depots de roulage ungeeignet finbe. Diefe Rolle fpielte Sablufow langer ale zwei Jahre mit großer Bewandtheit. Go viele Reifen er auch in Auftrag ber Commiffion machen mußte, immer fam er mit ben Beweisen gurud bag auf bem gewählten Bunft Mangel an Futter, ober an zwedmäßigen Baulichfeiten - ober bie Schwierigfeit bergleichen bort aufzuführen - ober bie sumpfige Beschaffenheit häufigen Ueberschwemmungen ausgesetter Wege u. f. w. die Anlage gang unmöglich mache. 216 ber Bruch herannahte, und Laurifton, ber unterdeffen Caulaincourt abgeloft hatte, Betersburg verließ, Cablutow fich in ben hergebrachten gesellschaftlichen Formen bei ihm beurlaubte, fuhr ber frangofische General, ber bekanntlich fein Diplomat, und nicht fehr fein war, unvorsichtig gegen ihn heraus, bag auch er wichtige Plane burchfreugt habe. Sablufow erwiderte, ale ruffifcher Offizier febe er barin ein Compliment. - Es ware ber Dube werth in bem Archiv bes frangofifchen Minifteriums ber auswärtigen Ungelegenheiten ben Briefmechfel einzusehen ber fich auf biefe Berhandlungen bezog. - Db ber Raifer Alerander und ber

Kanzler Rumanzow je erfahren haben woher im Anfang, als es bem Letteren Ernst mit ber Sache war, ber geheime Wiberstand kam, ist die Frage. Sablusow und sein General waren natürlich klug genug sich weber zur Zeit noch selbst später ihres selbstständigen Eingreisens zu rühmen, — auch war die Sache später vergessen, und kein Mensch fragte weiter nach.

Rufland war zur Zeit als ber Krieg ausbrach, mit seinen Ruftungen noch nicht ganz sertig, und besonders erstaunte man, als es zur Sache kam, in der nächsten Umgebung des Kaisers nicht wenig über das Ergebniß der jahrelangen Vorbereitungen, das weit unter allen Erwartungen und Berechnungen geblieben war. Noch dazu war die beliebte Vertheilung der Truppen im Ganzen und Großen, theilweise durch die Nothwendigkeit, zum Theil aber auch durch eigenthumliche Plane geboten, von der Art daß dadurch die auf dem eigentlich entsicheidenden Kriegsschauplat, in Litthauen, vereinigte Macht, vollsommen ungenügend wurde.

Wir muffen hier in der Kurze die damalige Jahl und Eintheilung bes rufsischen Heeres in Erinnerung bringen, das zur Zeit, was das Tußvolf anbetrifft, aus 6 Garde-Infanterie- (4 Grenadier- und 2 Jäsger-) Regimentern, 14 Grenadier-, 96 Mustetier- (Linien-Infanterie), 50 Jäger- und 4 eigentlich der Flotte angehörigen See-Regimentern beftand. Das Regiment hatte drei Bataillone; das Bataillon sollte, bei der Garde 768, bei den übrigen Truppen 738 Mann unter dem Gewehr haben.

Dagu famen an Reiterei: 10 Kurassier-Regimenter (worunter zwei ber Garbe) — 4 leichte Cavalerie-Regimenter, und 2 selbstständige leichte Schwadronen ber Garbe, bann 36 Dragoner-, 11 Husaren- und 5 Uhlanen-Regimenter. Die Kurassier-, Dragoner- und leichten Garbe- Reiter-Regimenter zählten je 5, die Husaren- und Uhlanen-Regimenter je 10 Schwadronen; die Schwadron sollte bei der Garbe 159, bei der Armee 151 Mann und Pferde starf sein.

Der Garnison-Regimenter und Bataillone, ber inneren Bache, ber halb-Invaliden und mobilen Invaliden-Companien, bie fammtslich zu Hulfe genommen werden um zusammenzurechnen daß Rußland bamals über sechsmalhunderttausend Mann regelmäßiger Trup-

pen verfügen konnte, erwähnen wir hier nicht, da diesen Schaaren selbst die Bertheibigung ber Festungen auf bem europäischen Kriegoschauplatse nicht anvertraut wurde. Sie dienten theils die astatischen Gränzen bes Reichs gegen Räubereien zu schützen, theils als Polizeiwache im Inneren bes Landes, und waren namentlich in ihrem damaligen Zustande auch zu sonst nichts zu gebrauchen. Nur insofern sie die Wagenzüge, die mit Schießbedarf oder Mundvorräthen zum Heer gingen, auf den Heerstraßen im friedlichen Inneren begleiteten, hatte ihre Thätigseit eine Beziehung zu dem Krieg.

Die Eintheilung ber Feldtruppen hatte wesentliche Veränderungen ersahren. Das Fußvolf bilbete eine Gardes und 27 mit Zahlen bezeichsnete Divisionen, von benen die beiden ersten aus je sechs Grenadiers Regimentern, jede ber übrigen regelmäßiger Weise aus zwei Mussetiers und einer Jäger-Brigade, zu zwei Regimentern, bestanden. Nur die zwei in Georgien und am Kaufasus verwendeten (die 19. und 20.) waren abweichend zusammengeset, und auch die 23. bestand nur aus zwei Brigaden (3 Mussetiers und 1 Jägerregiment). Die 25. hatte nur 1 Mussetiers und 2 Jäger-Regimenter, wurde aber durch 3 Sees Regimenter die zu ihr stießen, den übrigen gleich.

Ferner wurde jeder Infanterie-Division auch eine Brigade Artillerie beigegeben bie aus einer 3wölfpfünder- und zwei Sechspfünder-Batterien (mit je 12 Geschützen) bestand.

Dagegen war nun keine Reiterei mehr zu ben Infanterie-Divisionen eingetheilt; bie sammtlichen Reiter-Regimenter waren in selbstständige Divisionen zusammengezogen, und bildeten so zwei Kurasster-Divisionen (zu 5 Regimentern), eine Garbe- und acht Linien-Cavalerie-Divisionen. Zebe dieser letzteren bestand aus vier Dragoner- und zwei Husaren- ober Uhlanen-Regimentern (ausnahmsweise hatte die 4. ein Husaren-Regiment mehr, die 8. ein Dragoner- und ein Husaren-Regiment weniger. Kunf abgesonderte Dragoner-Regimenter waren in Kinnland, am Kaufasst und in Georgien verwendet).

Bon ber gefammten Infanterie war eine Division (bie 27.) noch zu Mostau in ber Bildung begriffen; zwei waren, wie gesagt, in ben asiatischen Gränzländern bes Reichs verwendet; brei, die 6., 21. und 25., in Finnland; — eine, die 13., war in und um Obessa zuruck-

gelaffen; — viere, die 8., 10., 16. und 22., bilbeten in ber Molbau und Wallachei die Donau-Armee. Es blieben alfo, außer ber Garbe, sechszehn Divisionen mit ber entsprechenden Reiterei, die in Litthauen vereinigt wurden.

Die einst von Prosorowsty bei bem Heer unter seinen Besehlen getroffene Einrichtung wurde hier zuerst allgemein angenommen. Jedes Infanterie-Regiment rudte nur mit zwei Bataillonen in das Feld; das dritte mußte an diese alle taugliche Mannschaft abgeben, um sie einigermaßen vollzählig zu machen, und erhielt als Ersaß eine Anzahl Rektusten, die es erst ausbilden sollte. — Außerdem gaben die dritten Batails lone auch ihre Grenadier-Companien an die im Felde stehenden Truppen ab; es wurden aus diesen Companien, vereinigte (esophie) Grenadier-Bataillone" gebildet, zwei zu je drei Companien in jeder Division. Vier Divisionen der 1. Armee behielten ihre beiden so gebildeten Grenadier-Bataillone bei sich; die der übrigen bildeten zwei besondere Divisionen und eine Brigade (eine Division von 8 Bataillonen in der ersten, eine von 10 Bataillonen in der zweiten Armee; in Tormassow's Reserves Armee eine Brigade von 6 Bataillonen).

Die als Rudhalt ausgesonderten britten Bataillone, die noch aus drei Mustetier-Companien sedes bestanden, wurden weiter rudwärts in eigenen Reserve-Divisionen vereinigt, deren aber nicht weiter gesdacht zu werden braucht, da sie mit wenigen Ausnahmen nicht als solche verwendet, sondern ausgelöst wurden um die Feldbataisson zu erganzen.

In gleicher Beise ließen bie Reiter-Regimenter, je nachbem sie leichte ober schwaren waren, eine ober zwei Schwadronen als Reserve zurud, und rudten, Die schweren mit vier, Die leichten mit acht Schwastronen ind Feld.

Die gesammte in Litthauen vereinigte Truppenmacht wurde in eine Haupts, und zwei minder zahlreiche SeitensArmeen vertheilt; in jeder waren je zwei Divisionen zu einem InfanteriesCorps vereinigt, dem etwas leichte Reiterei beigegeben war. Die übrige Reiterei wurde zu CavaleriesCorps vereinigt, die aber eigentlich Divisionen genannt werden müßten, da sie nicht eben sehr start waren.

Co gestaltete sich benn bie gesammte Heeresmacht, bie hier zur Berfügung ftant, in folgenber Beise.

| A. Truppen in erfter Linie (langs ber Weftg                    | rānsa   | hed M  | ida)      |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| Die 1. West-Armee, G. v. b. Infanterie L                       |         |        |           |
| I. Infanterie-Corps, GL. Graf Wittgenstein,                    | , uittu | ,      | vay.      |
| bie 5. u. 14. Infanterie-Division, 4 vereinigte                |         |        |           |
| Grenadier Bataillone, 2 Dragoners und 1                        | Mat     | Œ dum  | Rof. Reg. |
| Haginen-Regiment                                               | 28      | 16     | 3         |
| II. Infanterie-Corps, G Q. Baggehuffwutt,*)                    |         |        |           |
| bie 4. und 17. Divifion, 1 Sufaren-Regiment                    | 24      | 8      |           |
| III. Infanterie-Corps, GL. Tutichfow ber 1.,                   |         |        |           |
| bie 3. und 1. (Grenabier-) Divifion, 2 verei-                  |         |        |           |
| nigte Grenadier - Bataillone, Garbe-Rofaden                    | 26      | 6      | 1         |
| IV. Infant Corps, G L. Graf Schumalow, **)                     |         |        |           |
| bie 11. u. 23. Divifion, 2 vereinigte Grenabier-               |         |        |           |
| Bataillone, 1 Sufaren-Regiment                                 | 22      | 8      |           |
| V. (Gardes) Infanterie : Corpe, ber Großfürst Ronstantin, ***) |         |        |           |
| bie Garben und eine Divifion vereinigter Grenas                |         |        |           |
| biere, bie erfte Ruraffier-Divifion                            | 26      | 20     |           |
| VI. Inf. Corps, Gen. v. b. Infant. Dochturow,                  |         |        |           |
| bie 7. und 24. Divifion, 1 Susaren Regiment                    | 24      | 8      | _         |
| Reiterei:                                                      |         |        |           |
| I. Corps G. R. Uwarow = 24 Schw.; II. G. R.                    |         |        |           |
| Baron Korff = 24 Schw.; III. GL. Graf                          |         | co     |           |
| Pahlen = 20 Schw                                               | _       | 68     | 4.4       |
| Kosaden unter bem Ataman Platow                                |         |        | 14        |
| 3m Ganzen                                                      | 150     | 134    | 18        |
| und 49 Batterien mit 558 Stud Geschüt.                         |         |        |           |
| Wenn sie vollzählig waren mußten biese Tr                      |         | zähler | ι:        |
| tie Infanterie = 108,232 Me                                    | ann     |        |           |

tie Reiterei = 20,394 ,,

<sup>\*)</sup> So lautet ber von ben Ruffen gewöhnlich in Baggowut verftummelte Rame biefer ichwebifchen , in ben Oftfeeprovingen Rufflande germanifirten Fainille.

<sup>\*\*)</sup> Balt burch ten G.R. Grafen Oftermann abgeloft. Alolones as

<sup>\*\*\*)</sup> In beffen Abmefenheit befehligte B .= &. Lawrow.

```
bie Artillerie = 13,946 Mann
bie Kosacen = 9,000 ,,
zusammen = 151,572 Mann.
```

Sie waren aber bei weitem nicht vollzählig. Buturlin giebt sie, mit Einschluß von 9000 Kosacen, zu 127,000 Mann unter den Waffen an, und Danilewest, ber ohne Zweisel die Wahrheit sehr genau wußte, sindet es angemessen ihm zu solgen. Aber auch diese Jahl ist unstreitig salsch, und bedeutend zu hoch. Wäre sie richtig so hätte an der vollen Jahl nur etwa ein Sechstheil gesehlt, womit man immerhin, namentlich in Rußland, ganz gut hätte zufrieden sein können. Der Kaiser Alerander und seine persönliche Umgebung hätten sich dann gewiß, als sie in Wilna eintrasen, weder so erstaunt noch so entrüstet darüber gezeigt, daß trot der Ausschlung der dritten Bataillone, und aller sonstizgen Maaßregeln, das Heer nicht zahlreicher sei.

Wie Clausewiß bezeugt wußte man im kaiserlichen Hauptquartier, daß die erste West-Armee kaum hunderttausend Mann stark sei — und zu dieser Angade stimmt auch was wir sonst aus zuverlässiger Duelle wissen. Der Herzog Eugen von Würtemberg namentlich sagt uns in seinen "Erinnerungen" daß man die Bataillone der Garde im Durchschnitt zu 600 Mann, die der Linie zu 500 rechnen kann; die Schwasdronen der Garde und Linie zu 150 und 125 Mann und Pferden. In Beziehung auf die Reiterei möchten seine Angaden wohl noch etwas zu hoch sein. Die Durchschnittszahl von 500 Mann für ein Bataillon dagegen nähert sich gewiß der Wahrheit; denn mochten auch viele Mussetier= und Jäger=Bataillone etwas stärker sein, so zählten dagegen die Bataillone vereinigter Grenadiere, die nur aus je drei Companien bestanden, gewiß nicht viel über 400 Mann ein jedes. Legen wir die Angaden des Herzogs von Würtemberg zum Grunde, so erges ben sich solgende Jahlen:

```
Infanterie . . . 76,800 Mann
Reiterei . . . 17,450 ,,
Artillerie, ungefähr 10,000 ,,
Im Ganzen 104,250 Mann,
```

wozu bann noch ungefähr feches bis fiebentaufent Rosaden tommen -

nicht mehr; benn obgleich in funf Sotnen — Hunderte — eingetheilt, ift ein Kosacken-Regiment boch selten viel über breihundertundfunfzig Mann ftark.

Es wird sich später noch in anderer Art ein Beweis ergeben daß biese Zahlen sich der Wahrheit nähern, die von Buturlin und Danislewöht beigebrachten dagegen zu hoch sind. Warum man in allen, von russischer Seite veröffentlichten amtlichen und halbamtlichen Berichten über diesen Feldzug, bemüht gewesen ist das Heer wenigstens etwas stärker zu machen als es wirklich war, läßt sich gewissenweht wohl erklären. Wahrscheinlich wollte man nicht gern gestehen wie unverhältnismäßig gering die Heeresmacht war, mit der Russland in den entscheidenden Kampf gehen mußte, in dem es sich mindestens um seine politische Bedeutung in Guropa handelte. Bielleicht fürchtete man die wahren Zahlen möchten dem westlichen Europa nicht den gehörigen Begriff von der Wacht Rußlands beibringen, und dann auch wollte man wohl die Mängel der Verwaltung, die solche Ergebnisse zur Folge hatten, nicht in ihrer ganzen Blöße zeigen.

Die zweite West Armee, Gen. v. d. Infant. Fürst Bagration. Das VII. Infanterie : Corps, G.L. Rayewsky. Bat. Schw. Kos.-Reg. Die 26. und 12. Inf. : Division, 1 Hus. : Reg. 24 8 VIII. Inf. : Corps, G.:L. Borosdin.

Die 2. (Grenabiers) Division, und eine Division vereinigter Grenabiers Bat.; bie 2. Curaffiers

|               |       |             |             |        |     | Im Gangen |      |      | en | 46 | 52 | 9  |  |
|---------------|-------|-------------|-------------|--------|-----|-----------|------|------|----|----|----|----|--|
| 9 bonische Ro | facte | acten=Regis | mente       | t .    |     | ٠         | ٠    | ٠    | _  |    | 9  |    |  |
| IV. Cavalerie | =Co   | rps,        | <b>(3</b> ) | . Q. B | raf | 0         | žier | verê |    |    | _  | 24 |  |
| Divistion .   | •     | ٠           | ٠           |        |     |           | ٠    | ٠    | ٠  | ٠  | 22 | 20 |  |

mit 216 Studen Geschüt. Die Kosaden (etwa 4000) ungerechnet, wird bies Heer auf 35,000 Mann unter ben Waffen angegeben, was höchstens um eins bis zweitausend Mann zu viel fein mag.

Die Referve = Armee , Gen. v. d. Cav. Graf Tormaffow. Corps des Gen. v. d. Infant. Grafen Ramensty \*).

<sup>\*)</sup> Dies mar ber bereits mehrfach genannte, altere Cohn bee Felbmaricalls.

| Die 18. Divifion, 6 Bataillone vereinigter Grenas | Bat. | Schw. | Rof .= Reg. |
|---------------------------------------------------|------|-------|-------------|
| biere und 1 Sufaren = Regiment                    | 18   | 8     | _           |
| Corps bes GL. Martow.                             |      |       |             |
| Die 15. und 9. Inf. Divifion, 1 Sufaren-Reg.      | 24   | 8     |             |
| Corps bes GL. Baron von ber Dften-Saden.          |      |       |             |
| Die Referve-Bataillone ber 12. und 15. Division,  |      |       |             |
| 1 Sufaren-Regiment, und 16 Referve-Schwa-         |      |       |             |
| bronen verschiedener Regimenter                   | 12   | 24    |             |
| Cavalerie : Corps bes G 2. Grafen Lambert .       | _    | 36    | _           |
| 5 donische, 4 ufrainische Rosaden-Regimenter .    |      | _     | 9           |
| 3m Gangen                                         | 54   | 76    | 9           |

Dhne Rofaden eine 36,000 Mann, mit 164 Studen Gefcut in 14 Batterien.

Es ist ein bemerkenswerther Umstand daß die Bildung ber Resferve - Armee in dieser Weise gar nicht ursprünglich beabsichtigt war, ja mit bem ursprünglichen Operationsplan in Widerspruch stand.

Den ersten Anordnungen zusolge gehörten die sammtlichen Feldstruppen dieses Heeres, b. h. außer Sacken's Abtheilung alle, ber 2. West-Armee an, die bemnach aus 88 Bataillonen und 92 Schwadronen\*) bestand. (In diesem Berbande wurde Kamensty's Corps als das VIII. gezählt, Markow's als das IX.; Borosdin's Abtheislung war als das X. bezeichnet.)

Es wurde sogar, wie wir später sehen werben, in dem Operationssplan als eine wesentliche Bedingung angesehen bag die erste und zweite Best-Armee einander an Zahl ziemlich gleich seien; und daß jede von ihnen start genug sei selbstständig zu handeln.

Außerdem hoffte man ein Heer von 40,000 Mann unter Tormassow aus Reserve-Bataillonen zusammenzubringen. Beobachtung der österreichischen Gränze, und Vertheidigung eines besonderen, untergeordneten Kriegstheaters in Wolhynien und Podolien sollten seine Aufgabe sein.

<sup>\*)</sup> Gine Zeitlang gablte es fogar 112 Schwadronen, ba auch Bahlen's Reiterei — (bas III. Cavalerie: Corps) baju gerechnet wurde.

Als aber im Frühjahr ber entscheibende Augenblick heranrucke, ergab sich baß an Reserve. Truppen für bied Heer faum Sacen's Abetheilung herbeizuschaffen sei. Einer besonderen Armee zur Bertheibigung bed Südens glaubte man aber nicht entbehren zu können. Da erfolgte denn sehr spat, kaum einen Monat vor dem Ausbruch bes Krieges, vermöge eines kaiserlichen Beschls vom 8/20. Mai, die Theislung der zweiten Best-Armee, und Bildung der Reserve-Armee in der angegebenen Weise.

Dhne bie Rosaden ju gablen - bie ju gablen, wenigstens auf einem Schlachtfelbe, faum ber Dube werth ift - beliefen fich alfo bie in erfter Linie verfügbaren, wirflich vorhandenen und brauchbaren Truppen, allerhöchstens auf 175,000 Mann, aller Bahricheinlichfeit nach fogar noch auf einige Taufende weniger. Das war wenig, ben 452,000 Mann Napoleon's gegenüber! Das war nicht ein Beer mit bem man, unter ben obwaltenben Umftanten, bis an bie Dber ober Elbe vorgeben founte, wie Scharnhorft, Oneisenau und Bogen verlangt hatten! Davon überzeugte fich auch Gneisenau vollfommen, als er bei feiner vorübergebenten Unwesenheit im Sauptquartier zu Bilna bie mahre Cachlage fennen lernte. Er hatte gang recht wenn er bort erflarte bag bie Unftalten ber Ruffen nichts weniger als ber Große bes Unternehmens entsprechent feien, und fich febr beforgt um ben Ausgang Um fo mehr ba auch was an Truppen in zweiter und britter Linie, jur Erganzung bes Seeres u. f. m. ju Bebote ftant, meber ber Große ber Aufgabe und ber Gefahr entsprach, noch ben Erwartungen bie man von bem Erfolg jahrelanger Ruftungen begen burfte.

B. Truppen in zweiter Linie.

Außer ber in bie erste Linie ber strategischen Aufftellung vorges zogenen Abtheilung Saden's standen noch 87 britte Bataillone und 54 fünfte, oder neunte und zehnte Schwadronen der Reiter-Regimenter zu Gebote, die aber sämmtlich aus Refruten gebildet, und so schwach waren, daß sie im Ganzen kaum 34,000 Mann unter den Waffen zählten. Bertheilt waren sie wie folgt:

30 Bat. 4 Schwadr. in Riga und Dunamunde, und bei Mitau, 19 " – " bei Dunaburg,

- " 20 " auf bem rechten Dunaufer von Walt bis Newel,

- 2 Bat. Schwadr, bei Boriffom an ber Berefina,
- 18 " " in Bobruist, an bemfelben fluß,
- 12 " 14 " bei Mogyr am Pripiat,
  - 6 " " in Kiew,
- " 16 " jenseits bes Onieprs, im sublichen Rufland, um Olwiopol,

87 Bat. 54 Schwadr. wie oben.

Dazu fommen, als eine ber nächsten Verstärkungen welche bie zweite Armee zu erwarten hatte, bie aus Moskau heranrückenden 12 Bataillone ber 27. Infanterie-Division, mit ber bazu gehörigen Brisgade Artillerie, die zusammen zu 8500 Mann angegeben werden, also ganz ungewöhnlich vollzählig gewesen sein mussen, was sich bei einer eben in der alten Hauptstadt des Neichs neugebildeten Truppe wohl einigermaßen denken läßt.

C. Truppen in britter Linie.

Diese bestanden aus den erst im Herbst 1811 neu ausgehobenen Mannschaften, die in 36 Refruten-Depots vereinigt waren. Diese Depots bildeten drei Linien hinter einander; die erste, von 19 Depots, begann bei Staraia-Russa in der Richtung auf Toropet, durchschnitt die Straße von Smolensk nach Moskau bei Wiasma, und verlängerte sich über Jelnia und Starodub bis Olwiopol.

Die zweite, von 10 Depots, ging von Petrojawodsk auf Nowsgorob, Twer und Moskau, bann weiter auf Kaluga, Tula, Orel, Kursk, Charkow, und endete bei Catherinoslaw.

Die britte, von 7 Depots, begann im Norden bei Wologba, und war bezeichnet burch die Punkte: Jaroslaw, Wladimir, Riafan, Tamsbow, Woronesch und Nowo-Ticherkask an der Wolga, wo sie endete.

Um die hier versammelten Refruten verwendbar zu machen, wursten aus ihnen vierte Bataillone der Infanteries Regimenter, 6. Schwastronen der schweren, 11. und 12. der leichten Reiters Regimenter gesbildet, die aber natürlich nie als solche verwendet worden sind. Sie wurden aufgelöst sowie sie bei dem Heere eintrasen. Die Armee ershielt, bis zu dem Ruckzug nach Tarutino aus diesen Depots 46,000 Mann Fußvolf und 9,300 Reiter.

Auch die sammtlichen vorbereiteten Ersas Mannschaften bes russischen heeres genügten also an sich durchaus nicht, um je bas Gleichgewicht der streitenden Parteien herzustellen. Sie wogen kaum die zahlreichen "Marschbataillone" und sonstigen Ersasmannschaften auf, die dem französischen heer folgten.

Es bleibt uns noch übrig ber Magazine zu gebenfen, und ber Bunfte auf benen bie Artillerie-Reserve-Barfs (Schiegbebarfszüge) aufgestellt waren.

Für den unmittelbaren Bedarf des Heers in seiner anfänglichen Stellung in Litthauen waren, außer mehreren fleinen Magazinen, größere in Wilna, Zaslawl und Lust angelegt. Die großen Borräthe die im Lauf des Feldzugs bienen sollten, waren in Niga, Dunaburg, Driffa, Bobrnist und Kiew ausgehäuft.

Reserve Parts mit dem Schießbedarf für 58 Divisionen, b. h. mit einer fast breisachen Ausrustung für bas gesammte Heer, waren in drei Linien aufgestellt, von denen die erste von Dünadurg über Wilna, Nieswicz, Bobruist und Polon nach Kiew ging — die zweite von Pstow nach Smolenst, während Nowgorod und Kaluga die Endpounkte der dritten bezeichneten.

Wenn man fich bie Aufstellung ber Truppen zweiter Linie (ber britten Bataillone) vergegenwärtigt, bie Anlage ber Magazine und bie Bertheilung ber Schiegbebarfeguge beachtet, erfennt man leicht bag ber Bogen welchen bie Dung, Die Berefing und ber Dniepr bilben, Die Linie war bie man zu vertheibigen bachte, und an ber man ben Feind aufzuhalten hoffte. Die Befeftigungearbeiten bie unternommen wurben um biefer Linic eine größere Widerftandofabigfeit ju geben, laffen barüber vollende feinen Zweifel. Dunamunte und Riga maren von alten Zeiten her befestigt; im Lauf ber, letten Sahre war beschloffen worden auch Dunaburg, fo wie Boriffom und Bobruist an ber Berefina, in Teftungen zu verwandeln. Der lettere Blat, beffen Bau man im Sahre 1810 begonnen hatte, war fo ziemlich vollendet, und fonnte eine Belagerung aushalten. Un ben Werfen von Dunaburg mar laffiger gearbeitet worben, man beidranfte fich am Enbe auf bie Errichtung eines Brudenfopfes, ber auch nicht gang fertig wurde, obgleich noch im Juni 1812 Bauern gum Feftungebau in ben Oftfeeprovingen

ausgeschrieben wurden, und auch wirklich nach Dunaburg abgehen mußten. Bei Borissow war ebenfalls nur ein in der Rehle geschlossener Bruckenkopf von Erdwerken ziemlich starken Profils zu Stande gefommen.

Ungefähr vierzehn Meilen stromauswärts von Dünaburg, wurde bem Städtchen Driffa gegenüber auf bem linken User der Düna ein großes verschanztes Lager erbaut, das in dem Bertheidigungsfriege den man vorhatte, nicht sowohl eine Hauptrolle, als die Hauptrolle spielen sollte. Auch hier hatte die Austrolle, als die Hauptrolle spielen sollte. Auch hier hatte die Ausführung etwas spät begonnen. Am 24. Juni begannen befanntlich die Feindseligkeiten; am 23. wurde der Obristlieutenant Clausewiß von Wilna aus nach Driffa gesendet um über den Fortgang des Baus zu berichten. Er traf also dort ein als der Krieg bereits begonnen hatte, und fand dennoch daß man noch nicht daran gedacht hatte das Prosil der Werke durch Palissaben zu verstärken, und daß die dort angestellten Ingenieur-Offiziere, deren Fach der Brückendau nicht war, noch nicht wußten wie sie es ansangen sollten, mit den Gesäßen von verschiedener Größe die zu Gebote standen, die nöthigen Brücken herzustellen.

Wir muffen nun auf bie Stellung ber Truppen erster Linie langs ber Granze zurudfemmen, und fie naher andeuten, wobei, von fleines ren Beranderungen abgesehn, zwei Perioden — die Zeit vor und nach ber Theilung ber zweiten West-Armee — zu unterscheiden find.

3m April und ber ersten Halfte bes Mai's 1812 mar bas hauptquartier ber ersten Armee in Wilna, bas ber zweiten in Luft, und besonbers bie erste ftand in sehr weitlauftigen Quartieren zerftreut.

Sie hatte nämlich eine rechts entsendete Abtheilung — bas 1. Corps, Wittgenstein — bei Szawl, — bie Hauptmasse, aus dem II., III., IV. und V. Corps, nebst den Kürasseren und dem I. und II. Cavalerie-Corps bestehend, war auch in sich sehr zerstreut — (nämlich auf dem rechten Flügel das II. Infanterie- und I. Cavalerie-Corps bei Uciany, Wiltomir, und Boguslawissky; — das III. Insanterie-Corps vor Wilna bei Trosi, und dahinter das V. in und um Wilna selbst; — weiter links das IV. Insanterie-Corps bei Wosty am Niemen, und hinter ihm das II. Cavalerie-Corps bei Vieliga) — weit links entsensteilseiten. I.

bet ftand bann endlich bas VI. Infanterie-Corps, bas bie Verbindung mit ber zweiten Armee erhalten follte, bei Brusann.

Die gweite Urmee cantonirte in Bolynien und Pobolien.

Aus dem Operationsplan ergiebt sich daß jedenfalls die Absicht war sowohl die erste Armee in sich enger zusammenzuziehn, als auch die zweite näher an dieselbe heranrücken zu lassen, sobald man mit der Bildung der Reserve-Observations-Armee an der österreichischen Gränze zu Stande gekommen sein würde. Auch geschah dies wirklich nach der Theilung der zweiten Armee, deren Hauptquartier erst nach Pružany, dann nach Wolfowist verlegt wurde, in Folge welcher Bewegungen beide Armeen unmittelbar vor dem Ausbruch des Krieges solgende Stellungen inne hatten.

Die 1. Armee, Sauptquartier in Wilna.

Das I. Infanteries Corps, als entsendeter rechter Flügel bei Reisbany, mit einer Seitenabtheilung bei Rossiena und einem Bortrab bei Jurburg am Niemen. —

Bon der um Wilna gruppirten Hauptmasse, das II. Infanteries Corps zwischen der Swenta und Wilia, um Drziszti; — das III. und IV. Infanteries Corps vor Wilna, jenes dei Nowis Trofi, dieses dei Olfiennist; — dahinter, in zweiter Linie das I. Cavaleries Corps dei Wilsomir — die Garden und Kürasstere bei Swenchany — und das II. Cavaleries Corps dei Emorgony auf der Straße nach Minst.

Weit links entsendet standen das VI. Infanterie-Corps, und Pahlen's Reiterei (III. Corps) bei Lida. Daß sie große Gefahr liefen abgeschnitten zu werden, wenn das Heer sich bei Wilna, oder vollends weiter rückwärts bei Swenciany versammeln sollte, lehrt ein Blick auf die Karte.

Platow's Rosaden franten um Grobno.

Die zweite Urmee, Sauptquartier Bolfowist.

Das VIII. Infanterie-Corps, die Kuraffiere und das IV. Cava-lerie-Corps um Bolfowisf.

Das VII. Corps etwas sublicher auf ber Straße nach Bruzany, um Nowy-Dwor.

Tormaffom's Armee hatte ihre Quartiere um Dubno, wo bas hauptquartier mar.

Um bie Verhaltniffe gang zu übersehn muß man fich auch noch ber beiben Seere erinnern, bie auf entfernten Kriegeschauplagen in Besreitschaft franden.

Nämlich in Finuland, unter bem Gen. v. b. Infanterie Grafen Steinheil\*) bie 6., 21. und 25. Division, nebst zwei Dragoner-Resgimentern; bie britten Bataillone einbegriffen, zu 30,000 Mann angegeben.

An der Donau, in der Wallachei und Moldau, unter dem Abmiral Tschitschagow, vier Infanterie-Divisionen (die 8., 10., 16. und 29.) zu 72 Bataillonen, und 80 Schwadronen Reiterei; zusammen angeblich eine Masse von 53,000 Mann.

Für tiefe beiben Heere waren auch besondere Refruten-Depots eingerichtet; für bas finnländische zu Kargapol und Olones; für die Donau-Urmee zu Uzow, Taganrof und Iwanowka bei Clamanosferbok.

Gleich als bie beiben Weftarmeen gebildet murben, im Unfang bes Jahres 1812 erhielt ber Oberft Toll eine Unftellung, als Director ber zweiten Abtheilung ber Kangellei bes General-Quartiermeiftere ber erften Urmee, bei bem Sauptquartier in Wilna. Er fant fich bier junachft in einer nicht gang gunftigen Lage; benn er hatte fich gwar bereits einen bedeutenden Ruf erworben, und mar vielen Generalen ber Urmee ale ein febr tuchtiger Diffigier befannt - : gerade bem ohnes bin nicht febr juganglichen Barclay aber mar er vollfommen fremb. Denn biefer mar erft in ber allerlegten Beit, aus einer unbedeutenben Stellung fehr ichnell zum Dberbefehl emporgeftiegen, und war nie auf bemfelben Rriegofchauplay mit Toll zusammengetroffen. Toll's un= mittelbare Borgefette aber, ber General-Quartiermeifter und Chef bes Beneralftabs biefer Armee, waren fo unbedeutend, baß fie weber ihn nach seinem Werth schäßen, noch baran benfen fonnten ihn zu heben, und eine Unnaherung zwischen ihm und bem Dberbefehlshaber zu vermitteln. Blieben bie Dinge in Diefer Berfaffung, fo hatte Toll unter Barclan eigentlich wenig Aussicht in einen bebeutenberen Wirfungs-

<sup>\*)</sup> Aus rufflicher Berftummelung ins Deutsche gurud verftummelt, in ben meiften Werfen über tiefen Rrieg zu Steingell ober Stengell geworben.

freis zu gelangen, als ihm seine Stellung in der Kanzellei anwies. Aber die Sache änderte sich als am 28. April der Kaiser Alerander selbst mit einem nur allzuzahlreichen und glänzenden Gesolge zu Wilna eintras. Der Kaiser selbst kannte Toll, der Fürst Wolkonokh wußte aus Erfahrung wie gut er zu brauchen sei. Da nun Wolkonokh selbst, bei dem Widerspruch den hier der aus Petersburg mitgebrachte Operationsplan ersuhr, bei den vielfachen Zweiseln die sich erhoden, bei den widersprechenden Vorschlägen die gemacht wurden, sich gewiß gern der Nothwendigkeit entzog eine Meinung zu haben, verwies er eben auf den Obersten Toll, der im Ramen des Kaisers oft um seine Anssicht befragt wurde, und so Gelegenheit fand seinen Werth geltend zu machen.

Unter Toll's Papieren findet nich ein vollftandig ausgearbeiteter Operationsplan für ben Feldzug 1812, und auf bem legten Blatt ift bemerkt baß er ihn am 11. Mai (29. April a. St.) 1812 niedergesschrieben hat. Ob er diesen Plan blos als Studie entwarf, wie die einleitenden Worte vermuthen laffen, oder ob er aufgesordert war auch seinerfeits Vorschläge zu machen, wissen wir nicht zu sagen. Gben so wenig ob Toll, den ersten Fall angenommen, diese Blatter ruhig in seiner Brieftasche barg, ohne einen Versuch seinen Unsichten Geltung zu verschaffen, oder ob er sie vor den Kaiser zu bringen suchte. Ooch ist das Lettere wahrscheinlich. Sein freundschaftlicher Versehr mit dem Fürsten Wolkonöky führte sast nochwendig darauf.

Da biese Borschläge nicht beachtet worben fünd können sie in einer Geschichte bes Feldzugs 1812 mit Stillschweigen übergangen werden—: in Toll's Denkwürdigkeiten glauben wir sie als Beilage vollskändig mittheilen zu muffen; um so mehr da sie einige bemerkenswerthe Aufschlüsse darüber geben, wie man sich im russischen Hauptquartier die allgemeinen Berhältmisse dachte, namentlich die Kriegsmacht über welche Napoleon in Polen verfügen könne.

Das ruffische Heer war zur Zeit als Toll diesen Plan entwarf noch in zwei Armeen getheilt, und man rechnete für Tormassow ganz auf die dritten Bataillone.

Toll geht davon aus daß der Krieg jedenfalls zunächst vertheidis gungsweise geführt werden muffe, da der gunftige Augenblid zum Ans

griff vorzugehen, verfäumt worden sei, und der Feind Zeit gewonnen habe seine Hauptmacht, zweimal hundert und zwanzigtausend Mann stark, bei Warschau zu vereinigen.

Co also bachte man sich im ruffischen Hauptquartier bie allges meinen Berhältniffe! Daraus erflärt sich sehr vieles.

Die zerstreute Aufstellung bes Heeres auf einer langen Linie langs ber Granze, tabelt bann Toll, indem er außert sie könne nur burch Berpflegungs-Rudfüchten geboten sein, nicht aber als die zwed-mäßigste in Beziehung auf ben Beginn bes Krieges betrachtet werben. Wenn der Feind, durch zwei Seiten-Corps gedeckt, mit seiner Haupt-macht, 160,000 Mann stark, von Warschau vordringe, könne er leicht eine innere Operations-Linie zwischen der ersten und zweiten rufsischen Armee gewinnen, jede Berbindung zwischen beiden abschneiben, und jede von ihnen einzeln mit überlegener Macht erdrücken.

Dem Angriff bes Feinbes zu begegnen, ber wahrscheinlich von Barschau über Breit-Litowsty, ober über Brianst und Stonim vorsgehen werbe, sollte, nach Toll's Meinung Wittgenstein's Hertheil bei Kowno aufgestellt werben, um Curland gegen bie Unternehmungen eines feinblichen Seiten-Corps zu becken.

Die Hauptmaffe ber ersten Armee (bas II., III., IV. und V. Insfanterie-Corps) sollte zunächst in engere Cantonirungen zwischen Grobno und Mosty am Riemen geführt werben, während bas VI. Insfanterie-Corps sich um Pruzany versammelte, und bas II. Reiter-Corps zur Berbindung bei Wolfowist aufgestellt wurde.

Bum wirflichen Beginn ber Operationen follte alsbaun bas VI. Infanterie Corps als allgemeine Borhut nach Drohiczyn an ben Bug ruden, die ganze übrige erste Armee zwischen Bialystof und Brest. Lie towofy, die brei vortheilhaften Stellungen von Suchowola, Korycyn und Wassillfow, einnehmen, die zweite Armee um Wysofo-Litowof versammelt sein.

Richtete ber Feind seinen Angriff gegen ben rechten Flügel biefer Linie, so sollte bas heer bei Koryenn, ober beffer bei Baffiltow, und wenn bie zweite Armee rechtzeitig biefen Ort erreichen konnte bei Cosfolfa, zur Schlacht vereinigt werben. Gegen einen Angriff auf die Mitte sollte bie erfte Armee mit ber zweiten sich in ber festen Stellung

bei bem Dorfe Boidfy auf bem rechten Narew-Ufer zur Schlacht vereinisgen; galt ber Angriff bem linken Flügel, zwischen Breft-Litowofy und Riemirom.

Umftanblich geht alsbann ber Plan auf alles Einzelne ein, in Beziehung auf Anlage ber Magazine, Aufstellung ber Reserven u. f. w.

Die hauptverbindungs-Linie mit dem Innern des Reichs sollte aus dem Gebiet von Bialustof über Slonim nach Nieswicz eingerichtet werden, und von dort einerseits auf Minst, Borissow, Smolenst und Mostau, andererseits auf Sluth, Bobruist und Tschernigow.

Die Beobachtung ber öfterreichischen (galizischen) Gränze, bie Bertheidigung Wolyniens und Podoliens, blieb ben britten Bataillosnen unter Tormassow überlassen. Für ben sehr unwahrscheinlichen Fall aber baß ber Feind seine Hauptmacht auf dies Kriegstheater verssetzt, schlug Toll vor die erste und zweite Armee um Wladimir (in Wolynien) zu vereinigen, und die Verbindungslinie rückwärts über Lupt und Shitomir auf Kiew eingerichtet werden. Denn vor Allem bestand Toll darauf daß die gesammte Streitmacht nicht anders als vereinigt verwendet werde, und besonders warnte er vor einer Trensnung beider Armeen in der Weise daß die unwegsamen Sümpse am Pripiat sich zwischen ihnen besunden hätten.

Dieser Operationsplan ist nun freilich auf durchaus irrige Voraussetzungen begründet. Richtige allgemeine Ansichten wird man aber eben darin erkennen mussen daß Toll die beiden Westarmeen vereinigt wissen will, und daß ihn das Gaukelspiel der Umgehungen nicht blendet. Auch der Grundsas daß der Sieg in der Schlacht nicht sowohl von geskreich ersonnenen Manoeuwern abhängig ist, als von dem zähen Aussparen eines Rüchalts für den entscheidenden Augenblick, und daß eine energische Verselgung einem Sieg erst Bedeutung und Werth giebt —: auch dieser Grundsas war damals noch keineswegs ganz allgemein anerkannt. Das ließe sich nicht allein aus den Schlachten der Jahre 1806 und 1807 beweisen, sondern auch aus benen von 1809 wie sie österreichischer Seits geführt wurden.

In Beziehung auf bie Beschichte bes Jahres 1812 ift besonders

bemerkenswerth baß keinem, auch ber ausgezeichnetften Dfeiziere bes hauptquartiers zu Wilna, auch nur entefernt einfiel bie ungeheure Ausbehnung Rußlands zu hulfe zu nehmen, was nachher, im Laufe ber Ereigniffe, ganz von felbst und ohne baß Jemand es beabsichtigt hatte, zur entscheibenben hauptsache wurde.

Man verfiel barauf nicht, weil ber Gebanke an sich neu war; und konnte um so weniger barauf verfallen weil man von ber Macht die Napoleon zu Gebote stand und von ber räumlichen Ausbehnung die sie ben Operationen bes Krieges geben mochte, eine falsche Borstellung hatte.

## Zweites Kapitel.

Berhaltniffe bes Oberbefehls. — Barclan und fein Stab. — Bagration. — Die Umgebung bes Kaifers. — Fürft Wolfonsth — Grf. Araftichenen. — Gen. Phull. — Bolzogen. — Grf. Armfelbt. — Grf. Bennigsen. — Phull's Overations : Plan. — Barclan's , Bennigsen's und Armfelbt's widersprechende Anfichten. — Intriguen und Ungewißheit. — Das Schlachtfeld bei Wilna. — Toll's Gutachten. — Wolzogen's Anfichten.

Ehe wir weiter gehen, muffen wir und bie Berhaltniffe bes Oberbefehls vergegenwärtigen, bie unsicher und schwankend waren, weil fie wieber etwas Nichtausgesprochenes enthielten.

Befehlshaber ber ersten Bestarmee war ber Kriegsminister, General von ber Insanterie, Barclay be Tolly, aus einer schottischen,
seit langer Zeit schon bem rigischen Hanbelsstande angehörigen, und
an der Duna germanisirten Familie. Früher nicht bemerkt, hatte er
zuerst in Preußen die Ausmerksamkeit auf sich gezogen, dann in Finnland große Erwartungen erregt, so daß der Kaiser in ihm und dem
jüngeren Kamensch die Männer zu erkennen glaubte die seiner Regierung friegerischen Glanz verleihen könnten.

Darüber bag er ein Mann von nur magigen Fahigfeiten mar,

find alle Stimmen einig, und auch feine Bilbung reichte nicht weit. Alle feine Erörterungen bie fich auf bie Leitung bes Krieges beziehen, und bie wir mit seinen eigenen Worten anführen fonnen, beweisen nur au fehr bag er es nicht bis zu einer umfaffenden und bestimmten, in fich zusammenhängenden und folgerichtigen Unficht von bem Befen bes Krieges gebracht hatte. Er behalf fich, wie mancher wachere Rriegemann, mit fragmentarischen Unschauungen, benen ein gemeinfamer Mittelpunft fehlte. Dagegen fehlte es ihm nicht an einer gewiffen ruhigen Festigfeit bes Charafters; in schwierigen Momenten trat bei ihm eine unerschütterliche Besonnenheit hervor, und nichts brachte ihn aus ber Faffung. Diefe vollfommene, wortfarge Ruhe gab auch feiner glangenben perfonlichen Tapferfeit etwas Ungewöhnliches. In biefen Eigenschaften mar benn auch eigentlich fein Beruf gur Fuhrung größerer Maffen begrundet, und wenn fie auch nicht genügten ihn zur Leitung eines weltgeschichtlichen Rrieges zu befähigen, burgten fie boch fur eine gewiffe Tuchtigkeit in einem engeren Rreife. thumlich war bann auch eine nicht gewöhnliche geiftige Gelbftftanbigfeit; es hat eigentlich niemals Jemand bebeutenben und bleibenben Ginfluß auf ihn geubt, und bas fonnte auch gar nicht gefchehen; feine Unfichten und Entschließungen, gut ober schlecht, waren immer feine eigenen. Dabei mar er ein guter, wohlwollender Mann, von geradem, redlichem, vollfommen zuverlässigem Charafter. Man fann nicht fagen daß er bis babin besonders viele Feinde gehabt habe, aber es läßt fich boch leicht erflaren baß fich beren gleich eine Menge zeigten und melbeten fo wie irgend fich ein Borwand offenbarte über ihn Behe! ju fchreien, - und namentlich fobald babei auf bedeutende Unterftugung zu rechnen, und nichts zu fürchten war. Denn vielen, fehr vielen unter ben Ruffen mar er ichon ale Deutscher nicht genehm, und bas war eigentlich bie Sauptfache ; feine ichnelle Beforberung vom Dberften jum General von ber Infanterie und Rriegsminifter mochte auch ben Reib manches alteren Generals rege gemacht haben, und namentlich fonnte fein faltes, abgeschloffenes, immer gleiches Benehmen ibm unter ben Clawen, bie fich viel eher mit wechselnber Liebenswurdigfeit und Brutalität befreunden, nicht viele Liebe erwerben. Auch mas bamit zusammenhing, bag man nämlich feinen Ginfluß bei ihm gewinnen

tonnte, war fur Alle bie ben Beruf in fich fuhlten an ber Leitung ber Dinge Antheil zu nehmen, ein sehr verdrießlicher Umstand.

Die Zusammensetzung seines Hauptquartiers war ganz versehlt zu nennen, besonders wenn die Leitung des ganzen Krieges von diesem Forum ausgehen sollte. Der Chef des Generalstads, Generallieutenant Lawrow war ein ganz unbedeutender Mann, dem es schwerlich je einsiel in dieser Stellung etwas Anderes sein zu wollen als eine Art von Kanzelleis Director. Der Generals Quartiermeister, Generalmajor Muchin, war ein Mensch von der beschränktesten Bildung, der schon weil er kein Wort einer anderen Sprache als Russisch verstand, keine irgend ausreichenden Kenntnisse, keinen angemessenen geistigen Gesichtsskeis haben konnte. Es ließ sich auf der Welt nichts zu seinen Gunsten sagen als daß er eine große lledung in topographischen Aufnahmen hatte, und ganz vortresstich zeichnete. Man hatte von ihm eine sehr schoie Specialkarte von Wolynien.

Der Befehl über bie zweite Westarmer war eigentlich bem jungeren Kamenoth bestimmt gewesen, ben man troß seines elenden Feldzugs an der Donau für einen großen Feldherren hielt. Aber Kamenoth war schon 1811 gestorben, und so kam der Fürst Bagration an die Spige bes Heeres, obgleich der Kaiser Alerander mit ihm, als er das Heer gegen die Türken beschligte, nicht eben zufrieden gewesen war.

Graf Tormassow, ber von Dubno aus die Reserves Observations. Armee besehligte, gehörte undreitig zu ben besteren Generalen bes ruffischen Heeres, nur war ihm leider eine sehr schwankende Gesundheit überall hinderlich.

Diese brei Befehlshaber waren aber ganz unabhängig von einander, und nicht einmal ganz leicht einander unterzuordnen, wenn man dies beabsichtigt hätte; benn konnte auch Barclay als Kriegsminister gewisse Unsprüche machen und Besehle ertheilen, so darf man doch nicht übersehen daß sowohl Bagration als Tormassow dem Patent nach ältere Generale von der Infanterie waren als er, und folglich in der militairischen Hierarchie über ihm standen. Dieser Umstand trug im Laufe des Feldzugs nicht wenig dazu bei die Berhältnisse ungemein schwierig zu machen.

Und wem war benn nun bie Leitung bes Gangen anvertraut, ber

ben gesammten Rrieg lenkenbe Dberbefehl? - Den wollte ber Raifer Allerander felbft führen, aber ohne es mit Bestimmtheit auszusprechen, und ber Generallieutenant v. Phull follte ihm babei mit feinem Rath, ober eigentlich leitent gur Seite fteben. Diefer, ein geborener Burtemberger, mar nach bem Unglud bes Jahres 1806 als Dberfter aus preußischen Diensten in ruffische gefommen, und hatte ben Ruf eines tief in Die Beheimniffe ber Strategie eingeweihten Abepten mitgebracht. Un ben Kriegen ber Ruffen in Kinnland und an ber Donau hatte er feinen Antheil genommen - bagegen aber feither bem Raifer Aleranber Bortrage über bie Rriegofunft gehalten. In Folge biefer Studien glaubte fich nun Alerander halb und halb - mit Bulfe biefes philofophirenden Kriegere - bem größten Feldherrn bes Jahrhunderte gemachien, ohne jetoch 3meifel und Unficherheit gang befiegen zu tonnen, Die fich mehr und mehr geltend machten wie ber Augenblid ber That heranrudte. Gehr ichlimm mar benn auch noch bag, eben weil ber Raifer nicht aussprechen wollte, bag er ben Dberbefehl fuhre, bas faiserliche Sauptquartier nicht vollständig und ordentlich fur bie geregelte und umfaffende Thatigfeit eingerichtet wurde, beren Mittelpunft es unter biefen Bedingungen boch fein mußte.

Freilich lagen in ber Umgebung bes Raifers bie Glemente eines folden Sauptquartiere icheinbar fertig gur Sand. Da war namentlich ber Furft Beter Bolfonofy, ein gutmuthiger Mann, treuer Gefährte und Diener bes Raifers, bem es auch nicht an einer gewissen Brauchbarfeit, nicht an Talent für bas Raberwerf einer mechanischen Thatigfeit fehlte. Namentlich hatte er ein gutes Bedachtniß, verftand es bie Befchäfte einer Rangellei in geregeltem und rafchem Bang gu erhalten, und befag bie Fabigfeit fich einer Menge Papiere fchnell gu erinnern. Da er verwaltenber Chef bes Generalftabs war, hatte er fich eigentlich ale Chef bee Beneralftabe fur ben gangen Rrieg betrache ten muffen fobald ber Raifer ben Dberbefehl übernahm. Dazu aber bezeigte er nicht bie allermindefte Luft; ja er nahm fogar an biefen Dingen fo gut wie gar feinen Antheil, und suchte selbst wenn er ausbrudlich aufgeforbert mar mit einer bestimmten Meinung hervorzutreten, bie Rothwendigfeit zu vermeiten. Go feltfam es icheinen mag lagt fich bas zum Theil auch aus eigenthumlichen Berbaltniffen erfla-

ren bie im ruffifchen Beer und Reich herrschen. Die Runft emporgufommen besteht hier wesentlich barin bag man, bei großer Bunftlichkeit, nie und unter feiner Bedingung irgend eine Berantwortlichfeit übernimmt, und es auf biefe Beife vermeibet fich eine Bloge zu geben; - und fo ift benn auch in ber gangen ruffifchen Urmee, burch alle Grabe - menige, besonders energische, ober boch unternehmende Raturen natürlich ausgenominen - eine gemiffe Abneigung felbstftanbig aufzutreten und ju handeln, vorherrschend. Da, wenn es ein Unglud giebt, bie faiferliche Ungnade immer irgend Jemanden mit großer Gewalt treffen muß, ift in ber Regel ein Jeber bemubt, gleichfam bei einem Sobergestellten unterzufriechen, und die Berantwortlichfeit auf biefen zu übertragen, indem er fich felbst bestimmte Befehle und Inftructionen verschafft, bie ihn rechtfertigen weun bie Cache schief geht. Run bebente man bie perfonlichen Berhaltniffe bes Furften Bolfonoty. Ginerfeite mochte er, oberflächlich gebildet wie ein großer Berr, feine Schwäche und Unjulanglichfeit einigermaßen fühlen - andererseits mußten Beburt und Berhaltniffe ihn gang von felbft zu ben erften Stellen und Ehren emporheben; bas Glud ber tägliche und beftanbige Befellichafter feines Raifere ju fein , bas von Allen bie jum Rreife eines Sofes gehören vor Allem erfehnt und erftrebt wird, befaß er obnehin. Alle biefe Borguge mußten ihm gang von felbft gufallen, wenn er nur nicht felbft burch irgend eine Unvorsichtigfeit Unbeil und Berbruß herbeiführte. Bogu follte er bie Bagniß eines felbftftanbigen Auftretens und bedeutenden Eingreifens bestehen? wozu Gefahr laufen fich eine Bloge ju geben?

Auch der verwaltente Chef der Artillerie, der Graf Arakischewen, begleitete den Kaiser, dessen Bertrauen er besaß wie wohl kein Anderer. Arakischewen war gewiß der einzige Mensch der wenigstens oft wußte was sein Her und Kaiser eigentlich dachte und wollte, worüber Allerander bekanntlich selbst die höchsten Staatsbeamten gern in Ungewißheit oder selbst im Irrthum ließ. Man könnte staunen daß gestade ein Mensch wie Arakischewen zu dem mildgesinnten Kaiser Alerander in einem solchen Verhältnisse stehen, und wie vermöge einer geheimen, dämonischen Macht, einen unbegreislichen Ginstuß auf ihn üben konnte, der sich dis an das Ende nie verleugnete. Aber man ers

innere fich nur unter welchen Umftanben ber Raifer Alerander auf ben Thron gelangt mar. Er hatte fich bamale in ber Nothwendigfeit gefeben bie Morber feines Baters um feine Berfon und in ben bochften Stellen zu bulben, und gleichzeitig mar ber, einige Beit in Ungnabe entfernte, Graf Araftscheven, noch vom Kaiser Paul herbeigerufen, am Sofe erschienen. 2118 er Berbacht schöpfte hatte Paul fich Araktschenen wieder zugewendet, und von ihm volle Gicherheit erwartet; Die Furcht vor Arafticheven hatte, wie es icheint, Die Berichworenen zu raschem Santeln bestimmt. Go erichien bem Grafen Bahlen, ben Cubows gegenüber, Araftichevem ale bas entgegenstehenbe Brincip, und vielleicht liegt in biefem Umftand ber Schluffel ju bem Berftanbniß feiner Beziehungen zum Raifer. Ueber Alles, über jeben Act ber Regierung wurde Araftschewem zu Rathe gezogen -- nur in Gines mischte er fich nie -: in bie technische Führung eines Feldzuge. Der Rrieg mar ihm fremt, und er machte feine Unfpruche auf biefem Welbe etwas gu gelten, ober auch nur eine Meinung zu haben.

Phull hatte von rechtswegen der General-Duartiermeister in dem kaiserlichen Hauptquartier sein muffen, aber dazu war er nicht zu brauden, da er, obgleich seit fünf Jahren ruffischer General, nicht daran gedacht hatte Ruffisch zu lernen.

Diese einzelnen Elemente konnten sich also, obgleich vorhanden, doch nicht zu einem gebrauchstüchtigen kaiserlichen Hauptquartier zussammenschließen, theils weil den Leuten Beruf und Wille dazu sehlte, theils auch weil es gar nicht verlangt wurde, und folglich die Beranslassung sehlte. Unstatt sich gleichsam in wirklichen Besitz seines Umtes zu seben, überließ ein seder der Herren die Dinge ganz gern stillschweisgend ihrem eigenen Berlauf.

Die Bedingungen eines Armeebefehls waren also nur in Barclay's Hauptquartier erfüllt. Der Raiser aber hielt es, soviel man
sehen kann, für möglich den Oberbefehl zu führen, ohne den Mechanismus eines Hauptquartiers, ohne täglich Berichte und Meldungen
regelmäßig zu empfangen, ohne in sedem Augenblick das ganze Material von Nachweisungen über den Zuftand und die Vertheilung der
Truppen, über den jedesmaligen Standpunkt des Verpflegungswesens
u. s. w. zur Hand zu haben — das natürlich nur dann immer zu Ge-

bote stehen fann, wenn es von einer wohlgeordneten Generalstabs-Kanzellei in Ordnung gehalten wird. Der General Phull sollte ihm babei als ein durch fein bestimmtes Umt an einen bestimmten Kreis der Thätigseit gebundenes, über dem Ganzen schwebendes abstractes Genie zur Seite stehen — als Camena Egeria ist man versucht zu sagen.

Daß biefer glaubte in solder Stellung und unter solden Bebingungen ben Krieg leiten zu können, barüber wird man fich nicht wunbern, wenn man fich bes Bildes erinnert, bas Clausewiß von ihm entwirft. Wir erlauben und hier Clausewißens Worte zu wiederholen benn warum sollten wir umschreiben, was wir nicht beffer sagen können?

"Phull galt im Preußischen fur einen Mann von vielem Benie," fo berichtet Clausewis, "er, Maffenbach und Scharnhorft waren bie brei Saupter bes preußischen Generalftabe im Jahre 1806. Beter von ihnen hatte feine bobe Gigenthumlichfeit; Die von Scharnhorft ift Die einzige gewesen welche fich ale praftifch tuchtig erwiesen hat. Die von Phull ift vielleicht die ungewöhnlichste, aber fehr fchwer zu charafterifiren. Er mar ein Menich von viel Berftand und Bilbung, aber ohne alle materielle Renntniffe. Er hatte von jeher ein nach außen fo abgefchloffenes geiftiges Leben geführt, baß er von ber Welt ber taglichen Ericheinungen nichts mußte. Julius Cafar und Friedrich ber 3meite waren feine Lieblingofdriftsteller und Belben. Gin unfruchtbares Grubeln über ihre Kriegsfunft ohne irgent einen Beift hiftoris icher Untersuchung hatte ihn faft ausschließent beschäftigt. Die Erscheinungen ber neueren Rriege gingen oberflächlich an ihm vorüber. Go hatte er fich ein hochft einfeitiges und burftiges Rriegofpftem ausgebacht, welches weber einer philosophischen Untersuchung noch einer hiftorischen Vergleichung Stich halten fonnte. Wenn ihm in feiner Bildung fast alle hiftorische Kritif und in seinem Leben fast alle Berührung mit ber äußeren Welt abging, jo war es bagegen auch naturlich bag er ein Feind gewöhnlicher Philifterei, Dberflächlichfeit, Falichbeit und Schwäche mar, und bie bittere Ironie mit welcher er fich gegen biefe Gehler bes großen Saufens erflarte, mar es hauptfachlich welche ihm bas Unfeben von großer Genialität, Tiefe und Rraft gab. Er war burch fein abgeschloffenes Befen ein volltommener Conterling, aber weil er es ohne Bigarrerie mar, fo galt er nicht bafur."

"Bei allem Dem murbe bie bestimmte Richtung, Die innere Bahrbeit, ber Abichen vor allem Salben und Kalichen und ein lebhaftes Befühl für bas Große noch einen ausgezeichneten und auch fur bie friegerifche Laufbahn tuchtigen Menichen aus ihm gemacht haben, wenn fein ben Erscheinungen ber außeren Welt entfremdeter Beift fich nicht gleich verwirrt hatte, fobald fie einmal mit Bewalt auf ihn einbrangen. Der Verfaffer hat niemals einen Menfchen gesehen ber fo leicht ben Ropf verloren hatte, ber bei einem immer nur auf bas Große gerichteten Blid fo vom Kleinften ber wirflichen Welt überwältigt worben ware. Es war bie gang naturliche Folge feiner abgeschloffenen Celbfterziehung. Reigbar und weich von ber Ratur geschaffen, hatte er fich eine Großartigfeit ber Unficht und Starfe bes Entichluffes anraisonnirt, die ihm nicht natürlich war, und abgesondert von der außeren Welt hatte er verfaumt fich im Rampf mit berfelben in tiefer fremden Ratur einzugewöhnen. Bis jum Jahre 1812 hatte ihn fein Dienftverhältniß niemals bagu gezwungen. Im Revolutionefriege hatte er größtentheils eine untergeordnete Rolle gespielt, und erft nach Beendigung ber Feindseligfeiten als Generalquartiermeifter beim Feldmarichall Möllendorf eine bedeutende Stelle eingenommen. Während ber Friedensjahre im Generalftabe angestellt, fand er sich wie bie meis ften Offiziere bes Generalftabe im Frieden, in einer Urt illuforifcher Thatigfeit, bie fich in blogen 3been umbertreibt."

"Im Jahre 1806 war er der Generalstads-Offizier des Königs; da der König aber nicht eigentlich kommandirte, so war auch Phull zu keiner eigentlichen Thätigkeit gekommen. Nach der ganzen Katastrophe brach seine Ironie gegen alles Geschehene plöplich los; er lachte wie ein halb Wahnsinniger über die Riederlage unserer Heere, und anstatt jest, wo ein gewaltiges geistiges Bacuum eintreten mußte, hervorzustreten, seine praktische Tüchtigkeit zu bewähren, an die gesunden Käden, die sich von dem zerrissenen Gewebe noch vorsanden, neue anzuknüpsen, wie Scharnhorst gethan hat, gab er überalt das Ganze für verloren und trat in den russischen Dienst."

"Sier gab er alfo zuerft ben Beweis bag er feinen praftischen

Beruf für schwierige Aufgaben in fich fühlte. Auch seinen Uebertritt selbst richtete er sehr ungeschickt ein, indem er die fremden Dienste in Beteroburg suchte und annahm zu einer Zeit wo er fich mit einem Aufstrage bort befand."

"Hatte ber Kaiser Alerander mehr Menschenkenntniß gehabt, so wurde er naturlich zu ben Fähigkeiten eines Mannes wenig Zutrauen gefaßt haben, der eine schlimme Sache so fruh aufgab, und sich babei so ungeschieft benahm."

"Im Hauptquartier bes Feldmarschalls von Möllendorf zu Hochheim im Jahre 1795 sagte Phull: "Ich befümmere mich um Nichts,
benn es geht doch Alles zum Teufel." — Im Jahre 1806 sagte er auf
feiner Flucht, indem er hohnlachend den Hut abnahm: "Abien preußische Monarchie!" Im November 1812 in Petersburg, nachdem
die französische Armee ihren Rüczug schen angetreten hatte, sagte Phull
noch zum Berfasser: "Glauben Sie mir, aus dieser Sache kann niemals etwas Gescheidtes herauskommen." Er ist sich also immer gleich
geblieben."

"Saben wir nicht gang vortheilhaft von seinem Berstande und Geifte geurtheilt, so muffen wir zur Ehre der Gerechtigfeit sagen daß man fein besseres Herz, feinen edleren, uneigennüpigeren Charafter haben konnte als er zu jeder Zeit gezeigt hat."

,,Unpraftisch wie Phull war, hatte er in den seche Jahren die er in Rußland zugebracht hatte, nicht daran gedacht rufnich zu lernen; ja, was viel auffallender war: er hatte auch nicht daran gedacht die Hauptpersonen, welche in der Regierung Rollen spielten, kennen zu lernen, und eben so wenig die Einrichtungen des Staates und des Heeres."

Diesem sehr bezeichnenden Bilbe haben wir aus zuverlässiger Duelle nur einige Züge hinzuzufügen die sich auf Phull's Studien und erworbene Ansichten beziehen, und für das Verständniß seiner Plane nicht ganz unwichtig sind. Immer in das Studium des siebenjährigen Krieges vertiest, und doch unfähig den geistigen Kern des Feldherrnthums Friedrich's des Großen zu erfassen, war er nicht weiter gekommen als dis zu einer mechanischen, todten Regel die er sich aus Friedrich's und bes Prinzen Heinrich Verfahren abgezogen hatte. Und die war:

daß ein Bertheibigungsfrieg am besten durch zwei Heere geführt werde, von denen das Eine sich dem Feinde von vorn entgegen stellen musse, während das Andere sogenannte Diversionen in dessen Seite und Rücken ausssühre. Dann hatte ein neuerer Schriftsteller, nämlich Bulow, bedeutenden Gindruck auf ihn gemacht, und seinen Ansichten einzelne neue Elemente eingeimpst, während die großartigen Erfahrungen der Zeit die er selbst erlebte, spurlos an ihm vorübergingen. Aus Bulow hatte er sich die Regel entnommen daß sogenannte Flankenstellungen, neben der Straße, die man schützen will, das beste Mittel sind den Feind auszuhalten.

Bon ber wirflichen Rriegführung hatte er faum einen Begriff; und bie Bedingungen alles wirflichen Sandelns fannte er jo wenig daß es ihm gar nicht einfiel fich auch nur eine Art von Kanzellei zu bilben, auch nur einen einzigen Offigier gu feiner wirklichen, unmittelbaren Berfügung zu haben, bis ihn ber bamalige Abjutant bes Raifers, Dberftlieutenant von Wolzegen, auf Die Rothwendigfeit aufmerkfam Wolzogen felbit, ber nicht gang ohne Ginfluß mar, ließ fich bem General Barclay beigeben, um bie Brude gwijchen biefem und Phull zu bilben. Wefentliches fonnte baburch natürlich nicht gebeffert werben, benn wer nur nachlieft mas Claufewit ichonent über Belgogen fagt, wird fich wohl überzeugen muffen bag tiefer, auch ein chemaliger preußischer Diffizier, zwar ein febr gelehrter Mann von feltener Belefenheit war, bem es auch nicht an 3been, und oft febr geiftreichen Unichaumngen fehlte, aber boch im Grunde nicht viel mehr als ein etwas ichwerfälliger Bedant, ber im Feld und im lebendigen Berfehr mit ben Menschen wohl schwerlich etwas seinem Beift und feinen Kenntniffen irgend Engiprechentes leiften fonnte. Richt jeber ausgezeichnete Menich ift ohne weiteres auch ein ausgezeichneter Rrieger - fo menig als er nothwendiger Weise auch 3. B. ein großer Maler ift; bas barf man nicht vergeffen. Ruftige Manner ber That, wie unter anderen Toll, hatten eine fehr geringe Meinung von Wolzogen's Brauchbarfeit im Kelbe und ber Umftand bag biefer, weit entfernt Phull's Planen gu widersprechen, im Wesentlichen bamit einverftanden mar, und fie in jeder Beife zu forbern suchte, beweift hinlanglich baß feine Begner barin nicht fo gang unrecht hatten. Bubem glaubte Wolzogen es fei vergebens die Menschen überzeugen zu wollen, man musse sie mit Feinheit und durch geschickte Behandlung leiten, und spielte bemgemäß unter Slawen — ben Meistern im Fach — eine Rolle für die ihn die Natur nicht bestimmt hatte. Natürlich diente das nur ihn verdächtig zu machen, und es kam dahin daß der redliche beutsche Gelehrte unter den Jöglingen des russischen Hoses für einen gefährlichen Intriganten galt. (Seine kriegerische Brauchbarkeit zu beurtheilen ist uns nun seit Aurzem in seinen eigenen Denkwärdigkeiten und Denkschriften das beste Mittel gegeben. Wenn wir da sehen daß er S. 120 den Haupturheber alles planlos-mystischen strategischen Geredes, den General Loyd als eine Autorität der höchsten Art ansührt, als einen Zeugen mit dessen wir wohl zur Genüge woran wir mit ihm sind.)

Da Barclay Rriegsminister war, ließ ber Raifer seine meisten Besehle, auch biesenigen bie ber zweiten und ber Reserve-Armee galten, burch ihn ertheilen; nur ausnahmsweise ging etwas unmittelbar burch Wolfonsty, und bas waren bann meist Papiere in Form von Briefen bie ganz allgemeine Andeutungen enthielten.

Abgesehen selbft von allem Bebenflichen bas in Phull's Maaßregeln lag, mar es icon ichlimm bag Barclay einen Operationeplan ausführen follte bei bem er gar nicht zu Rathe gezogen worben mar, und ben er weit entfernt mar zu billigen. Menberungen barin batten ihm nicht einmal genügt; er wunschte vielmehr ihn gang verworfen zu feben, und that nur mit Wiberftreben mas ihm geheißen wurde. Dagu fam benn noch bas Treiben ber fehr gablreichen perfonlichen Umgebung bes Raifers. Gie beftant jumeift aus "vornehmen Duffiggangern" wie Claufewis fich austrudt; aus eleganten, aber ber Dehrgabl nach giemlich leeren, General- und Flügel-Abjutanten. Gerate von biefen Berren, Die fein bestimmtes Umt batten, fühlten Die meiften ein unwiderstehliches Bedurfniß fich in Alles und Jebes zu mischen, und in Alles barein zu reten; fie tabelten fehr viel, fehr laut und fehr abfpredent, ba ihnen bie Umftante ben Unhalt gemahrten ohne ben fie nicht hatten beichwerlich merten fonnen. Besonders zeigten bie unter ben Flügel-Abjutanten bes Raifere fehr gablreichen vornehmen Bolen bie rübrigfte Befdaftigfeit.

Bebeutenber ale biefer Schwarm waren bie Grafen Armfelbt und Bennigfen. Der Erstere vermochte befanntlich viel bei bem Raifer obgleich er erft feit fo wenigen Jahren ruffifcher Unterthan war. Rrieg im Großen war ihm fremb; vielleicht fuchte er beshalb fein bestimmtes Umt, ohne Ginfluß aber wollte er nicht fein. Bennigfen war einer ber altesten Generale von ber Cavalerie in ber ruffischen Armee - alter namentlich als Barclan und Bagration - aber für jest ohne Unftellung. Er fant fich unter bem Borwande bloger Soflichfeit ein, ba ihm obzuliegen fchien bem Raifer bie Sonneurs bes Sanbes zu machen wie man bas nennt, weil feine erheiratheten Guter in ber unmittelbaren Rabe von Wilna lagen; auch ichien fich, ba er Beneral-Abjutant mar, feine Unwesenheit im Sauptquartier, fobald ber Raifer beim Seere verweilte, in gewiffem Sinne von felbft zu verfteben. Die Ernennung jum General-Abjutanten verleiht zwar in Rufland fein bestimmtes Umt; fie ift eine bloge Auszeichnung burch bie man bem militairischen Sofftaat bes Raifers beigegablt, und bie vergeben wird wie Orden und andere Ehren - : aber fammtliche General-Abjutanten finden fich regelmäßiger Beife, infofern fie nicht burch ein beftimmted Amt ober fonftige Berhältniffe baran verhindert - ober bavon befreit - fint, überall ein wo ber Raifer ale Militair auftritt. ift hergebracht. Naturlich ware fein General-Abjutant in Bennigfen's Berhaltniß ohne einen beftimmten Grund in Bilna erschienen. eigentliches Geschäft war hier auf die Gelegenheit zu lauern, um gleich eintreten zu fonnen fobald eine paffenbe Stellung leer wurde; fo viel ale möglich Alles zu tabeln, über Alles bedenflich ben Ropf zu fchutteln, 3meifel und Difmuth zu nahren, Giniges zu burchtreugen und au hintertreiben, und ein wenig nachauhelfen wenn feiner ber hochsten Befehlshaber und leitenden Rathgeber gang von felbft in Ungnabe fallen wollte, bas waren bie nothwendigen Clemente ber gewählten Rolle.

Dem ber das Leben kennt braucht nicht gesagt zu werden wie viele störende und gefährliche Reibungen aus solchen schwankenden, unwersmittelten und zum Theil ganz haltungstofen Verhältnissen hervorgeben konnten.

Den Operationsplan hatte Phull in Betersburg ausgearbeitet,

und von dort aus waren auch die Einleitungen zu feiner Ausführung getroffen worden, lange ehe Barclay ihn fannte.

Leiber können auch wir biesen vielbesprochenen Operationsplan nicht vollftändig vorlegen, so wie ihn Phull verfaßt hatte, indessen sind wir doch im Stande etwas mehr barüber mitzutheilen als bisher bekannt war; ja wir hoffen daß man in unserer Darftellung nichts Wesentliches vermissen wird.

Wie man fich ben Angriff bes Feinbes eigentlich gestaltet bachte? - bas ift in ben Muszugen bie und vorliegen nirgenbe gefagt, und vielleicht ging auch Bhull's Dentschrift felbft nicht naher barauf ein. Richts befto weniger ift aus ber Unlage bes gangen Blans, und felbft aus ber Aufftellung bes Beeres vollfommen flar bag man ben Saupt angriff burchaus nicht von ba erwartete von wo er wirklich erfolgte, namlich auf ber Strafe von Kowno nach Wilna. (Man werfe nur einen Blid auf ben zweiten Plan im erften Banbe bes Wertes von Danilewofy, und auf Die Stellung ber ruffifchen Urmee am 23. Juni, wie fie bort verzeichnet ift.) - In ben ruffifcher Geite getroffenen Maagregeln liegt ber entscheibenbe Beweis bag man annahm Napoleon werbe, auf die mittlere Weichsel geftut, mit feiner Sauptmacht bie Brange in der Wegend von Grodno und Bialuftod überschreiten. Bier fonnte er fich von Grobno gegen Wilna wenden - (wo er auf bie erfte Beft-Alrmee ftogen mußte) - ober gerabe vorwarte geben auf Slonim, Rieswicz und Minet, Die Strafe auf Smolenet und Mosfau verfolgend (mo ihm bie zweite Weft-Urmee gegenüber ftanb).

Gegen solchen Angriff sollte nun in dem Lande zwischen der Granze, ber Duna und Beresina der Bertheidigungs-Rrieg, Phull's Ideen gesmäß, durch zwei Armeen geführt werden, von denen die eine 120,000, die andere über 80,000 Mann starf gedacht wurde. Der erstere Fall, nämlich daß Rapoleon von Grodno nach Wilna, und in dieser Richtung weiter vordrang, wurde als der wahrscheinlichere angenommen, oder vielmehr, es war geradezu der auf den man sich eigentlich vordereitete und seine Maaßregeln berechnete. Doch meinte Phull man könne nicht wissen, ob der Feind von Wilna auf der Straße über Druja (und dann weiter über Sebesch und Pstow) nach Betersburg vordringen werde, oder auf der die nach Witepst, Smolenst und Moskau führt. (Daß,

nicht irgend ein geographischer Gegenstand, sondern die rustische Armee selbst bas nächste Ziel ber Operationen Napoleon's sein könnte, und zwar um einer entscheibenden Schlacht willen: bas bachte Phull nicht, trop aller Lehren die in Napoleon's früheren Feldzügen lagen.)

Deswegen follte bie erfte Beft Armee bei Swenciany, brei Mariche hinter Wilna versammelt werben, und zwischen beiben Stra-Ben gurudgeführt in ein verschangtes Lager bei Driffa, bas eben auch absichtlich - und nicht bloß wie Clausewis meint weil fich sonft feine paffende Dertlichkeit fand - zwischen ben beiben Stragen gewählt mar. Sier wurden ftarte Verschanzungen gebaut, Vorrathe gesammelt und Bier Meilen von Druja, neun Erganzungen bes Seeres vorbereitet. von Bologf und zweiundzwanzig von Bitepet entfernt, beherrschte in Bhull's Borftellung bas Lager bei Driffa ale Klanken ftellung fowohl die Strafe von Wilna über Druja nach Betersburg, ale bie welche über Pologe nach biefer Samptstadt, und die britte welche nach Witepot und Mostau führt. Co erflart fich auch wohl bie feltjame Untwort die Claufewis erhielt als er Phull fragte : welche Rudzugslinie, Die Strafe nach Mostan ober tie nach Betereburg, man tenn überhaupt ju halten gebenfe? - Dies muffe von ben Umftanben abhangen, erwiberte Phull, und meinte vielleicht je nachdem Napoleon auf biefer ober auf jener weiter vorzudringen fuche, muffe man tiejenige bie er mable von biefer Flankenstellung aus zu ichuten fuchen. Daß fein Untergebener in feiner Frage an einen Rudzug über Driffa binaus bachte, mochte ihm wohl faum flar geworben fein, ba biefer Bedanfe für ihn felbft gar nicht vorhanden mar im Webiete bes Denfbaren. Doch laffen wir tiefe Bermuthung auf fich beruben. - Phull war überzeugt bag ber Feind an ber Flankenstellung bei Driffa nicht vorbeigeben fonne, und biefe Stellung felbft hoffte er fo unüberwindlich zu machen wie bas lager bei Bungelwis, bas Borbild bas er im Auge hatte, im fiebenjährigen Rriege wenigstens ichiea. Un Diefen Cchangen follten fich bie Wellen ber feindlichen Macht brechen, und es machte ihm feine Sorgen bag man babei in ben Fall fommen fonnte nach allen Seiten bin Front zu machen, wie ber große Ronig bei Bungelwiß ja auch gethan hatte.

Dies Lager bei Driffa, bas bie Sauptftuge bes ganzen Bertheis

bigungefpfteme werben follte, mar an einer Stelle angelegt, wo bie Dung einen eingehenden Bogen bilbet, beffen Sehne etwa vier Werft - über eine halbe Deile - lang ift, auf einer fleinen Sochflache. Die Front, Die einen flachen Bogen bilbete, in einer Entfernung von feches bis achthunbert Schritten von Tannen- und Riefermvälbern umgeben, war burch eine breifache Reihe theils offener theils geschloffener Berfe, jum Theil auch burch Berhaue gebedt, beibe Rlugel an ben Strom gelehnt, beffen Ufer bier ziemlich hoch find. Wolzogen, von Betereburg aus bagu entfendet, hatte bie Stellung gemablt, Phull felbft bie Berichangungen nach einem von ihm erbachten Suftem angegeben, und Sadwerftanbige bie es gefehen haben, geben ju baß es gegen einen Ungriff in ber Fronte gang bebeutenbe Mittel bes Wiber-Aber nichts fonnte ben Reind gwingen bas Lager von vorn anzugreifen. Denn bie Duna ift bier gwar breit aber feicht, und hat Fuhrten. Auf bem rechten Ufer waren gar feine Unftalten gur Bertheibigung gemacht, feine Schangen errichtet. Das meift von Juben bewohnte Städtchen Driffa, gang von Solg gebaut, mar nicht zu halten, und fonnte nur binberlich fein. Daneben maren im freien Felbe, in einfachen Schuppen, ober vielmehr unter Dachern bie auf Bfahlen ruhten, große Mehlvorrathe in Gaden aufgestapelt. Rur unvollfommen gegen bie Witterung geschütt, fonnten tiefe Borrathe auch wohl in Brand gefchoffen werben.

In biesem Lager hoffte Phull wenigstens 120,000 Mann zu verseinigen, und er rechnete barauf baß ber Keind seine Macht theilen, und mit einer Halfte seiner Armee über die Duna gehen werde. Geschah bies, so sollten 50,000 Mann im Lager zurückleiben, zur etwanigen Bertheidigung der Schanzen, und mit ber größeren Halfte bes rufisschen Hertelbigung der Schanzen, und mit ber sich über den Strom gewagt hatte. Oder sendte der Keind einen zu großen Theil seiner Macht um das Lager von bort einzuschließen, schwächte er sich tadurch über Gebühr auf dem linken Ufer, dann wollte Phull aus seinen Schanzen hervorbrechen, und ihn hier, wie er hoffte mit Uebermacht angreisen. Dabei scheint vergessen daß die nahen Bälder hier gar keinen Raum zu Angriffs-Operationen ließen, und daß die Rückseite des Lagers unterbessen ohne Schut blieb. Man muß also wohl annehmen daß er jenen

erften Fall, die Beranlassung auf dem rechten Duna-Ufer angriffsweise zu versahren, als den erwartete auf den man sich eigentlich vorzubereiten habe. Im Ganzen sollte der gehoffte Bortheil darin bestehen daß die russische Armee mit Leichtigkeit und nach Belieben auf dem einen oder dem anderen Ufer austreten könne, während die beiden Halten des durch den Strom getheilten feindlichen Heeres nur auf Umwegen mit einander in Berbindung blieben, sich nicht rasch genug gegenseitig unterstügen konnten, und so indem sie bemuht waren das Lager einzusschließen, Gesahr liefen einzeln geschlagen zu werden.

In ber Wirklichkeit hatten die Dinge natürlich leicht anders fommen fonnen. "Hatten die Ruffen diese Stellung nicht selbst wieder verlaffen, so würden sie, gleichviel ob 90- oder 120,000 Mann stark, von hinten angegriffen in den Halbfreis der Schanzen hineingetrieben, und zu einer Kapitulation gezwungen worden sein" — meint Clausewis.

Uebrigens waren, beiläusig bemerkt, selbst bie Bedingungen nicht ganz erfüllt unter benen sich Phull sein verschanztes Lager gedacht hatte. Dunaburg sollte große Borrathe bergen und eine Festung sein; Sebesch dachte man sich als einen zweiten Magazinpunkt, start verschanzt und gegen jeden sturmenden Angriff gesichert. Das Alles war bloße Boraussenung geblieben.

Während nun die feindliche Macht sich an den Schanzen von Driffa, und den hinübers und herübergehenden Unternehmungen des ruffischen Heeres abnute und verbrauchte, sollte die zweite West-Armee, von Platow's Kosaden unterstüßt, angriffsweise gegen deren Rüden und Seite zu Werke gehen, Diversionen machen, und einen sogenannten Chicanens und Parteigänger-Krieg sühren, dis sich der erschöpfte Keind in dem nach und nach erschöpften Lande nicht länger halten könne, und weichen müsse.

Der Bollftandigfeit wegen wurde bann auch ber zweite mögliche Kall berudsichtigt, baß nämlich ber Feind bie Richtung von Stonim, Rieswicz und Smolenof, b. h. gegen bie zweite Weste Armee, verfolgte. Der Operationsplan war aber in Beziehung auf diesen nicht eben so sorgfältig ausgearbeitet, und man sieht wohl baß er nicht ernsthaft erwartet wurde. Es war im Allgemeinen sestgeset baß bie angegrif-

fene zweite Armee in biesem Falle bis über bie Berefina weichen, und fich bort hinter bem Brudentopf bei Boriffow behaupten follte, mahrend bie erfte Armee Seite und Ruden bes Feindes angriff.

Endlich machte man fich noch auf eine Urt von abgesonbertem Rrieg, auf einem besonderen, untergeordneten Rriegoschauplat gefaßt. Rapoleon felbft hatte bagu, ohne 3weifel gefliffentlich, Beranlaffung gegeben; brei Corps feines Seeres hatten Quartiere am Bug bezogen, und wie ein schlecht bewahrtes Geheimniß verbreitete fich die Runde baß fie nach Bolynien bestimmt feien. Mengftlich wurde bemgemäß bie Brange von Galigien bewacht, und wie fich ergiebt fürchtete man nicht allein bag ber Feind von borther fuchen werbe fich ber reichen Provingen am Dniefter, Wolyniens und Podoliens zu bemächtigen um alle Bulfomittel bes alten Bolens aufbieten zu fonnen - fondern man hielt es auch fur möglich bag ein feindliches Seitenheer entfendet werden fonnte um über Riem und burch bie Ufraine gegen Dosfau vorzubringen. - Dem letteren Unheil wenigstens wollte man jebenfalls Es follte, wie ichon gefagt, bei Dubno ein Beer aus vorbeugen. Refervetruppen aufammengezogen werben, bas, im Kall es mit überlegener Dacht angegriffen wurde, über Shitomir bis Riem gurudweichen fonnte, um fich bier in einem verschanzten Lager zu behaupten. ben Arbeiten bei Riem wurde auch wirflich ein Anfang gemacht, aber fehr laffig betrieben wie es scheint, blieben fie balb wieber liegen.

Die Befehle und Berfügungen die sich auf diesen Theil des Kriegssichauplates beziehen, sind seltsam mißverstanden worden. Selbst die scharfsinnigen und besonnenen Berfasser des bekannten Werfs: "Gesschichte der Kriege in Europa seit 1792" meinen man habe zu Wilna brei Möglichkeiten angenommen, nämlich daß Rapoleon's Heresmacht sich von Grodno nach Wilna und gegen die Düna — oder gegen Minsk und Smolensk — oder endlich (von Brest-Litowsky) über Shitomir gegen Kiew vorbewegen könnte, und dem Feinde in jeder dieser brei Richtungen eine Armee entgegengestellt. Einige theoretistrende Bemerkungen die der General Buturlin seiner Beschreibung des Kriegsschauplages gelegentlich einslicht um die eigenen strategischen Einsichten nicht ungenützt verkommen zu lassen, scheinen sie dazu verleitet zu haben. In Wahrheit ist aber doch der, wie man gestehen muß, etwas abenteuerliche

Gedanke, daß Napoleon sich mit seiner Hauptmacht auch wohl gegen Shitomir und Kiew wenden könnte, ohne von dem Dasein der rufsischen Hauptarmee Kenntniß zu nehmen, in dem Nath des Kaisers Alerander nicht ernsthaft erörtert worden. Schon der Umstand daß der ersten und zweiten Weste, Armee gar nichts vorgeschrieben war, was sich auf den angeblich angenommenen britten Kall, Napoleon's Vordringen gegen Kiew, bezogen hätte, mußte eigentlich die genannten Schristfeller ausmerksam machen, und das Misverständnis verhüten. Der Tadel der an diese irrige Voraussehung gefnüpst wird, versehlt natürlich sein Ziel.

Aber im Lauf bes Mais zeigte fich entichieben bag bie Bilbung bes Tormaffow'ichen Seeres aus britten Bataillonen nicht möglich fei; boch wollte man Wolynien nicht ungebedt, bie öfterreichische Grange nicht unbewacht laffen; man entschloß nich baber am 20. Mai bie zweite Beft - Urmee zu theilen, und faft bie Salfte ber Truppen aus benen fie bis babin bestanden hatte, bem General Tormaffom ju über-Man muß gestehen bag baburd Bhull's Plan eigentlich allen Ginn und inneren Bufammenhang verlor. Die beiben Beft-Urmeen schwebten nun nicht mehr in einem gewiffen Gleichgewicht. wie als wefentliche Bedingung bes Plans vorausgefest mar. Umgehungen und Unternehmungen gegen Flanfe und Ruden bes Feinbes wie fie Phull im Sinn hatte, find ohnehin fein wirklicher Multiplicator ber eigenen Dacht, bas beweift Claufewig auf bas bunbigfte. Sie fonnen hochstens bewirfen bag ber überlegene Reind ber umgebenben eine gleichwiegende Dacht entgegenstellt -: mas waren nun vollends einige breißigtaufend Mann bie bem Fürften Bagration blieben, in der Seite und im Ruden eines folden Beeres wie Napoleon nach Litthauen führte? - Raum etwas Unberes als eine blofe Drohung; man konnte fagen wenig mehr als eine bloge Undeutung ber Dinge bie ba allenfalls, unter anderen Bedingungen, hatten gefcheben fonnen.

Ober, vorausgesest bag man fich auch biesen Fall im vollen, wirflichen Ernft als einen möglichen gedacht hatte: wenn Napoleon gegen Minst und die Berefina vorging, wie sollten fich ihm biese breißigtaufend Mann vollends gerade von vorne entgegenstellen? — So war Alles ichon im Entstehen wieder bedeutend verichoben.

Graf Tormassow erhielt nun die Weisung die österreichische Gränze zu beobachten, und im Fall er mit überlegenen Kräften angegriffen werbe, gegen Kiew zurückzuweichen. Im Fall er sich nicht angegriffen werbe, gegen Kiew zurückzuweichen. Im Fall er sich nicht angegriffen sah, sollte er den G.-L. Sacken mit seinen dritten Bataillonen zur Besobachtung der Gränze zurücklassen, mit seinen übrigen Truppen nach Binds marschiren und sich durch die bei Mozor stehende Abtheilung des Generals Ertel verstärsen, um dann die rechte Flanke des Feindes zu bedrohen, der sich gegen die zweite West-Armee gewendet hätte. Für den ersten und wichtigsten der angenommenen Fälle, für den nämlich daß Napoleon der ersten Armee gegen Driffa folgte, ergab sich daraus, so wie man die Sache ansah, feine wesentlich selbstiständige Ausgade. Berlief sich Alles so wie man erwartete, dann mußte Tormassow's Thätigseit, sowohl ihrer Bedeutung, als selbst der Form und Nichtung nach, so ziemlich mit der dem Fürsten Bagration vorgeschriedenen zussammensallen.

Damit man alle von Seiten Rußlands gegen ben Feind getroffenen Maaßregeln im Zusammenhange übersehen könne, muffen wir noch ber weit audsehenden Diversionen gedenken, die durch die entfernteren Seitenheere ausgeführt werden sollten, und zwar in zwei verschiedenen Richtungen.

Im Norben waren die drei in Finnland und um Petersburg verseinigten Divisionen unter dem Grafen Steinheil bestimmt, den Schweden bei der Eroberung von Norwegen — dem Preis der für ein Bündniß gegen Frankreich geboten war — zu helsen, und mit einem schwedischen Heer vereinigt sollten sie — alsdann an der nördlichen Rüste Deutschslands landen. Noch fühnere Plane dachte man im Süden durch die Donau-Armee aussühren zu lassen. Diese sollte durch Serbien, nach Dalmatien und den illvrischen Provinzen am adriatischen Meer vorsdringen, ja noch weiter, die nach dem oberen Italien und eben weil dies Unternehmen an das Seegestade führte, weil man höchst wahrscheinlich in Gemeinschaft mit einer englischen — oder vielmehr engslisch zusstschaft wateren hosste, war der Oberbesehl einem Seemann anvertraut worden.

Es ift bie Frage ob auch biefe weitgreifenben Rebengweige bes Operations-Plans von Phull ausgingen; man muß bies fogar billig bezweifeln. Denn biefe Blane beruhten auf politischen Combinationen bie gang außer seinem Bereich lagen, und auch wohl bem Dann ber Alles von ftrategischen Linien und Winkeln erwartete, und in beren Unichauung gang verloren war, nichts weniger als geläufig fein mochten. Aber von wem auch ber Bedanke ausging, es läßt fich nicht leugnen baß ber Entwurf gur Kriegführung vermöge biefer Buthat einigermaßen an bie Werfe ber dinesischen Canbichaftmalerei erinnert, welche bie Berfpective nicht fennt, und alle Begenstände auf einen und benfelben Blan Benigstens mußte ber, ber bieje Dinge vorgeschlagen und eingeleitet hat, fich nicht Rechenschaft bavon gegeben haben in welcher Abstufung bie verschiedenen, möglichen Unternehmungen im Rriege entscheibend find, je nachbem fie unmittelbar ben Schwerpunft ber feindlichen Macht treffen, bie Art an die Burgel legen, ober nicht; und auch bie Bedingungen ber Zeit waren babei wenig bedacht worben.

Freilich war nicht bloß darauf gerechnet worden was die entsenbeten Herverzurufen, die selbst die Regierungen mit sich fortreißen bennten, benn man hatte damals noch keineswegs eine unbedingte Scheu vor solchem bemagogischen Treiben, insosern es nur ber guten Sache diente. So dachte man im Zusammenhang mit diesen Unternehmungen an die Errichtung einer deutschen Legion die im nördlichen Deutschland auszutreten bestimmt war.

Denn ber Kaiser Alerander wenigstens sah wohl ein daß bem Landungsheer ein national = beutsches Element mitgegeben werden mußte, wenn es Erscheinungen dieser Art hervorrusen sollte.

Im Süben rechnete man ohne Zweifel, und wohl nicht ganz mit Unrecht, auf die friegsgeübte slawische Bevölferung der illyrischen Brovinzen — oder vielmehr der verschiedenen seit wenigen Jahren erst an Frankreich abgetretenen Regiments-Bezirke der österreichischen Milistair-Gränze — und leicht schien es von hier aus das Feuer wieder anzusachen das in dem heldenmuthigen Tyrol noch unter der Ascheglühte!

Einen ber tyroler Fuhrer, ben Frang Fibelis Jubili, fab man in

Betersburg, wohin er aus London kam. Bielleicht enthüllt die Zufunft noch ob und in wiesern Berfönlichkeiten von sehr verschiedener Bedeutung — der Erzherzog Johann — der damals vertriebene Herzog von Modena — und einige österreichische Generale, wie die Grafen Rugent und Wallmoden, um diese Dinge wußten. —

Aber wie viele Zeit mußte vergehen ehe irgend etwas von dem allen wirksam — ehe die Wirkung auf dem entscheidenden Kriegsschauplat in Litthauen fühlbar werden konnte! — wie bald mußte man dagegen den Keind bei Driffa, wo man die Entscheidung erwarten wollte, kaum vierzig Meilen von der Gränze, unmittelbar vor sich haben! — Wie zäh und lang ausgesponnen man sich auch den Chiscanen-Krieg um dies Lager her gedacht haben mag, die Entscheidung, auch die erwartete günstige, mußte erfolgt sein lange ehe jene Unternehmungen irgend ein Gewicht in die Wagschaale wersen konnten.

Uebrigens ging es damit wohl, wie es eben mit solchen Dingen zu gehen pflegt. Sie haben eine gewisse Geltung so lange sie in der Ferne liegen, und Alles sich in bloßen Borstellungen bewegt, zum Theil auch beswegen weil die nüchternen Leute die nicht recht daran glauben können, Anstand nehmen, besonders einem dafür eingenommenen Kaiser gegenüber, mit ihren Zweiseln hervorzutreten. Wenn es aber zur Sache kömmt, wagt sich eben Niemand an die Ausführung; auch ist gewöhnlich inzwischen auf entscheidenden Bunkten eine wirkliche, dringende Noth entstanden, und man sieht sich genöthigt die zu solchen fernliegenden Dingen bestimmten Kräste mehr in der Nähe wirkstamer zu verwenden.

Schon von Petersburg aus hatten die Generale geheime Berhalbtungsbesehle erhalten, die zunächst auf einen Rückzug ohne Kampf beuteten, und das war ihnen gar nicht recht, da sie von Napoleon's Macht eine durchaus irrige Borstellung hatten, und sich starf genug zur unmittelbaren Abwehr glaubten. Sie flagten schmerzlich darüber, wie uns auch der Herzog Eugen von Würtemberg berichtet, und Barclan hosste ossensten solche Plane rückzängig zu machen. "Ich hosse das Gott uns den Rückzug schenken wird" — schrieb er schon am 22. April dem Fürsten Bagration.

218 nun ber Raifer in Wilna eintraf und die hoheren Befehlds

haber mit bem Operations - Plan befannt machte, misfiel biefer im Seer allgemein. Man glaubte fich bem Feinde gewachsen, und auch abgesehen bavon wurde bie Stellung bei Driffa allgemein getabelt, weil fie weber auf ber Strafe nach Betereburg noch auf ber nach Dosfau Die alteren Generale, Die Bulow nicht gelefen hatten, mußten gar nicht wie fie bas verfteben, und was fie baraus machen follten. Armfelbt, ber mit bem gang munberlichen Gebanken hervortrat bie Urmee folle fich bei Clonim verschangen, wurde bamit naturlich weniger gehört, ale mit feinem Tabel ber vorgelegten Blane. Barclan brang barauf bag man bie erfte Armee bei Bilna vereinigen muffe um bier eine Schlacht anzunehmen; Bennigfen ftimmte ihm bei; es wurde eine Urt von Intrigue angesponnen, burch bie ber Raifer bewogen werben follte von Phull und feinen Planen zu laffen, und zu biefen Borfchlagen feine Buftimmung zu geben. Auch bie Generale Oppermann und Marquis Paulucci erhoben ihre Stimmen fehr laut und wollten wieder Unberes.

Der Oberst Toll erhielt von Seiten Barclay's ben Auftrag, bie Stellung auf bem linken Thalrand ber Wilia und Wileika, die man im Auge hatte — bieselbe in welcher General Sacken 1831 bas Gesecht gegen Gielgud annahm — genau zu erkunden, was wohl eigentlich Sache bes Generalquartiermeisters gewesen wäre. Sein Urtheil konnte kein gunstiges sein, da diese Stellung, auf einer walbigen Hochstäche, ben steilen Thalrand unmittelbar im Rucken, wirkslich gar keine taktischen Bortheile bot.

Das Bertrauen bes Kaisers zu Phull und bessen Planen wurde allerdings schon hier mächtig erschüttert, da er so viele Bedenken, so manchen Tadel, so viele widersprechende Borschläge hören mußte. Es scheint als habe er im Zweisel auch das Urtheil eines unbefangenen, der Partei keines Generals angehörigen, und anerkannt tüchtigen Ofsiziers hören wollen, über die Aussichten die eine Schlacht bei Wilna bieten konnte, und deshalb durch Wolkonsty Toll's Gutachten fordern lassen. Der Austrag den Toll soeben erfüllt hatte, konnte die Beranlassung dazu sein. Wenigstens wissen wir daß dieser Ofsizier am 3. Juni (22. Mai a. St.) ein schriftliches Gutachten bei dem Fürsten Wolkonsky eingereicht hat — ganz gewiß nicht ohne dazu ausgesordert zu sein. Der Inhalt dieser Denkschrift ist solgender:

"Bon bem strategischen Standpunkt aus beurtheilt, steht die Wahl einer Stellung bei Wilna vollsommen im Widerspruch mit ben wahren Grundsähen der Kriegführung; daraus, daß man im Sinn hat sich in ihr aufzustellen, glaube ich folgern zu dürsen daß die Operations-Linie der ersten Urmee von Grodno über Wilna, nach Dunaburg und Driffa gehen soll."

"Der Feind wird fich wahrscheinlich, nachtem er in Beziehung auf unsere erfte und zweite Urmee eine innere Operations-Linie geswonnen hat, mit seiner Hauptmacht, bas heißt mit ungefähr 100,000 Mann (!) gegen bie erste West-Armee wenben, indem er fortwährend vorzugsweise ihren linken Flügel bedroht."

"Nehmen wir an daß die erste West-Armee, nachdem sie zwischen Grodno und Wilna jedes Gesecht vermieden hat, bei dieser letteren Stadt stehen bleibt um hier dem Feinde eine Schlacht zu liesern. Dieser Rudzug von Grodno wird nicht allein den friegerischen Geist lähmen von dem unsere Truppen in hohem Grade beseelt find, er wird uns auch in dem Grade schwächen, daß wir den Feind in der Stellung von Wilna faum mit einer vereinigten Macht von 50,000 Mann bestämpfen können."

"Da ich Gelegenheit gehabt habe auf Befehl meiner Borgesesten bie gebachte Stellung genau zu untersuchen, finde ich bag fie, vom taftischen Standpunfte aus beurtheilt, folgende Mängel hat."

,,1) Die Wege welche nach Wilna führen, und zwar von Kowno, von Trofi — dann von Olfienifi, Paradomin und Lida (diese drei von Grodno nach Wilna) — ferner von Turgiel, Oszmiana und Kena, liegen sämmtlich zwischen der Wilia und Wilenka, und vereinigen sich  $2^{1}/_{2}$  Werst von der Stadt, auf einem Naum von 8 Werst in der Breite zu vier Straßen, die dann durch vier Desilee, zwischen welchen jede Verbindung sehr schwierig ist, zur Stadt hinabsühren."

"2) Die Stellung hat eine zu große Ausbehnung für eine Armee von 50,000 Mann und fann von dieser nicht in der Art besett werden baß dem Feind nicht ein Weg nach der Stadt eröffnet würde, wodurch alle unsere Verbindungen mit Riemenczon\*) abgeschnitten wären."

<sup>\*)</sup> Uebergangepunft an der Wilia oberhalb Wilna.

"3) Es ift wahrscheinlich bag ber Feind seine hauptsächlichsten Unstrengungen gegen unseren linken Flügel richten wird. Wenn dieser geschlagen wird bleibt kein anderer Rückzug als durch Wilna auf die Straße nach Riemenczyn. Was könnte aber für uns verderblicher sein als ein Rückzug durch diese Stadt deren Einwohner bereit sind die Wassen uns zu ergreifen."

"Ohne Zweisel ware es vortheilhafter die Armee auf der Straße nach Dizmiana aufzustellen, die Wilenka im Ruden, während eine entsendete Abtheilung die jenseits Antokol gelegenen Anhöhen auf dem rechten Ufer der Wilenka besetze; denn hier ware die Operations-Linie auf Dunadurg weniger bloßgestellt. Doch stehen auch hier die gleichen Rachtheile bevor, denn die Wege von dieser Stellung zur Wilenka hinab, gehen gleichfalls durch Engnisse welche für die Artillerie sehr wenig brauchbar sind. Zudem kann der Feind, wenn er sich der Stadt (Wilna) bemächtigt hat, unseren Ruckzug über die Wilenka sehr besunruhigen."

"Aus allem biesem geht hervor baß bie erfte Armee vermeiben muß mit bem Feinde in der Stellung bei Wilna zu schlagen, daß fie bagegen suchen muß sich der zweiten Armee zu nahern und vereint mit ihr bem Feinde in einer weniger ausgebehnten Stellung eine Schlacht zu liesern."

Wie man sieht benüste Toll die Gelegenheit um auch die Wahl ber Rückzugslinie auf Driffa mittelbar zu tabeln; natürlich burfte er sich darüber nicht flar aussprechen, noch konnte er dabei verweilen. Auch seinerseits weit entsernt an einen Rückzug zu benken, wünschte er, wie Barclay und Bennigsen eine Schlacht; aber sie sollte nicht bei Wilna und nicht von der ersten Armee allein geliefert werden wie diese Generale im Sinn hatten, sondern weiter vorwärts, und von den beis ben vereinigten Armeen zusammen.

Was seine Dentschrift bei bem Kaiser für einen Einbrud gemacht hat, wissen wir nicht zu sagen. Ganz ohne Einfluß ift sie wohl nicht geblieben. Bennigsen wollte nun die Schlacht weiter vorwärts bei Nowy-Trofi geliesert wissen. Indessen, da von keiner Seite her Unsbedenkliches und Ueberzeugendes vorgeschlagen wurde, hielt sich boch ber Kaiser Alexander, troß aller qualenden Zweisel die rege geworden

waren, für jest noch an Phull und beffen Plane, und in Folge beffen wurden schon am 20. Juni vorläusige Berfügungen zur Bereinigung der ersten West-Armee bei Swenciann, brei Märsche hinter Wilna, getroffen — aller Einwendungen Barclan's ungeachtet. Doch sollten die Besehlshaber der einzelnen Abtheilungen den Rückzug nach den ihnen angewiesenen Punkten nicht eher antreten als bis sie einen weiteren, den Tag des Ausbruchs benennenden Besehl erhielten. Rur dem Grafen Wittgenstein wurde freigestellt den Rückzug mit dem I. Corps anzutreten ohne den näheren Besehl abzuwarten, im Fall er sich vom Feinde gedrängt sähe. —

Auch der Plan zu einer Landung in Norddeutschland wurde hier mit dem Prinzen Georg von Oldenburg, der den Kaiser herbegleitet hatte, und mit dem eben anlangenden Minister von Stein, vielsach berathen und besprochen —: und doch erwachte in dieser Unsicherheit des Wollens von Neuem der Wunsch der brohenden, gewaltigen Entsscheidung wenigstens für jest noch auszuweichen, und die Hoffnung daß dies vielleicht noch möglich sei. Die Antunst des Grasen Narbonne in Alerander's Hauptquartier nährte sie einigermaßen. Wie es zu gehen pflegt im Leben —: über dies Schwanken, diese Zweisel — diese weit ausgreisenden Plane, und schwachen Friedenshoffnungen, wurde das Nächste und Nothwendigste versäumt.

Man erfuhr nämlich daß ein sehr großer Theil bes franzönischen Heeres durch Ostpreußen gegen ben unteren Niemen heranrückte — daß Rapoleon selbst am 12. Juni in Königsberg eingetroffen sei — und daß die Truppen an der Weichsel und diesseits dieses Stroms, nordsostwärts, nach Podlachien abgerückt seien. Man wußte die Gegendzwischen der Gränze und der Weichsel ziemlich von Truppen entblößt, so daß Bagration auf diesen Umstand hin den seltsamen Plan entswarf, mit seiner Armee gegen Warschau vorzudringen, worüber er noch am 26. Juni an Barclay schrieb, indem er die Ermächtigung zu einem solchen Unternehmen nachsuchte. — Die seindlichen Heertheile am Bug glaubte man nach Wolynien bestimmt. Aus allen diesen Dingen mußte man doch nothwendig solgern daß der Hauptangriff nicht von Grodno, sondern vom unteren Niemen her zu erwarten sei — und eine veränderte Ausstellung des Heeres nöthig achten. Ras

mentlich mußte man sich wohl sagen baß jene entsendete Abtheilung bei Liba unter so veränderten Umständen dort nicht am rechten Ort, und möglicher Weise gefährdet sei. Dennoch dachte man nicht daran sie näher heranguziehen; Alles blieb wie es eben sag und stand, so daß man in gewissen Sinn wohl sagen kann das russische Heer sei durch Rapoleon's Uebergang bei Kowno überrascht worden. Es ift sogar die Frage ob man sich in Alerander's Hauptquartier durchaus und vollständig an den neuen Gedanken gewöhnt habe, den Feind von dies ser Seite her zu erwarten. Die von Bennigsen vorgeschlagene Stelslung bei Rowy-Irost weist wenigstens noch immer auf einen von Grodno her vermutheten Angriff hin.

Ehe wir zu ber Eröffnung bes Feldzugs übergehn muffen wir auch noch bessen gebenken was von Wolzogen's Ansichten bekannt ge-worden ist, und zwar weil es in neuester Zeit, namentlich durch ben Herzog Eugen von Würtemberg hervorgeholt worden ist um-ein längst beseitigtes, und in ber That kaum begreifliches Misverständniß wieder von Neuem in das Leben zu rufen.

Man hat nämlich die Sache wiederholt so barzustellen gesucht, als sei der Rückzug tief in das Innere Rußlands von Anfang an beabssichtigt, der leitende Grundgedanke gewesen, von dem alle Anordnungen der Kriegführung getragen wurden, und man beruft sich dabei auf Phull's Operationsplan; in dem sei der ganze Feldzug wie er sich wirklich verlief, bereits vollständig enthalten — nur freilich in verkleisnertem Maaßtad. Durch diesen Nachsag sit die Behauptung, welche übrigens, was doch auch zu beachten ist, von den officiellen Schriftsstellern Rußlands, Buturlin und Danilewsky, nie ausgestellt worden ist, eigentlich wieder aufgegeben, denn es muß doch gewiß sedem Undesangenen einleuchten, daß gerade der Maaßtad, in dem der Rückzug gedacht wird, etwas wesentlich Anderes daraus macht, und je nachdem er größer oder kleiner ist, auf ganz andere bestimmende Kactoren des Erfolgs verweist.

Wollten wir, wie z. B. ber Herzog von Burtemberg im Sinn zu haben scheint, ben immer unveränderten leitenden Grundgedanken, ber fich wie ein rother Faben burch bas Ganze zieht, barin seben bag ber Kaiser Alerander von Anfang an beabsichtigte ,, ben Krieg in die Lange

zu ziehn"— so mußten wir wohl noch einen weiteren Schritt thun, und zu einer noch allgemeineren Allgemeinheit erheben, und ben unveränderten leitenden Gedanken darin sinden daß der Kaiser Alexander von Anfang an beabsichtigte den Krieg vertheidigungsweise zu führen, denn jenes "in die Länge ziehn" d. h. das Aufschieben der Entscheidung bis zu der Zeit wo sich die Verhältnisse irgend wie gunftig gestaltet haben, ist nothwendiger Weise der leitende Gedanke in jedem vertheidigungsweise geführten Kriege. In den Elementen die man in Bewegung sehen will jene endliche günstige Wendung herbeizusühren liegt aber das Wesen eines Kriegsplans, nicht in jener gewissermaßen unvermeiblichen allgemeinen Vorstellung.

Deffen mas, wir muffen es wiederholen, in ber That Die entscheibenbe Sauptsache murbe, bes Raums, ift nun aber in Phull's Planen nicht auf bas entferntefte als eines Glements ber Streitfrafte Rußlands gebacht. Das zwidmühlenartige Busammenwirfen zweier Urmeen, bas ftrategifch-taftische Gaufelfpiel um Driffa herum. Die Unternehmungen ber zweiten Urmee in Geite und Ruden bes Feinbes, ber Barteigangerfrieg: bas waren bie Dinge burch welche bie frangofifche Uebermacht abgenutt und aufgerieben werben follte, anftatt fich gleichsam im Raum zu verlieren wie wirflich geschah. Die gegen ben Reind aufgebotenen Machte maren also ihrer Natur nach und wefentlich andere, und Bhull's Operations-Plan hatte mit bem mas ber Bang ber Weltgeschichte zur Erscheinung brachte, weber in Beift und Sinn, noch felbit in ber Form bes beabsichtigten Berfahrens irgend etwas gemein. Ja felbft bie zufällige Beranlaffung zu bem mas wirtlich geschah, gab ber Phullsche Blan nur baburch bag er aufgegeben wurde, und bag Alles mas man im Ginn biefes Plans bereits gethan hatte, fo viel ale möglich wieber ungeschehen gemacht werben follte. Dem Blan gemäß waren bie beiben Weft-Armeen getrennt worben; bag fie getrennt blieben mar ein mefentliches Stud bes Bland -: bas Streben fie wieder ju vereinigen führte zuerft tief in bas Land zurud.

Der Herzog Eugen von Burtemberg beruft fich in seinen "Erinnerungen" auf einen Aufsat ben Bolzogen bereits im Jahre 1809 entworfen hat, und glaubt in ihm jenen leitenben Gedanken bes Kaisers nachweisen zu können ber höher stand als alle kunftlichen militairischen Combinationen. Aber, auch abgesehn von den Rückschten die der Herzog als russischer Offizier zu nehmen hatte, ist sein Buch in wohls wollender Absicht geschrieben, und eine solche Absicht setzt gewissermassen die Stimmung voraus die bemuht ist den Dingen die beste Seite abzugewinnen.

Dag Wolzogen's Auffat boch am Ende nur fur Wolzogen's Anfichten etwas beweisen wurde, wollen wir nicht einmal geltend machen.

Wichtiger ift baß fich gar nichts barin findet was die Behauptung rechtfertigen fonnte, wenn auch fonft manches bemerkenswerthe.

Es ift 3. B. bemerkenswerth wenn Wolzogen äußert er habe die Berechnung angestellt baß bas Requisitions. System nicht mehr ausssuhrbar sei in einem Lande bas nur 800 Einwohner, oder weniger, auf der Duadratmeile zähle. Und wer wird wohl nach Allem was wir seither in der Geschichte und in der Wissenschaft erlebt haben, dem Mann seine Anerkennung versagen der schon im Jahre 1809 folgende Worte niederschrieb: "überhaupt nuß man den Gedanken ganz vers bannen Land oder Gränzen vertheidigen zu wollen. Nur durch die Aufreibung der seindlichen Armee beckt man sein Land es mag dieses nun hundert Meilen vor unserer Gränze, oder hundert Meilen rückwärts im Innern unseres Landes geschehen; gleich viel! das Land ist nicht eher sicher als bis die feinbliche Armee vernichtet ist."

Im Uebrigen verlangt Wolzogen zu einem Bertheitigungsfrieg gegen Napoleon ein Her anberthalbmal so starf als das seinige, und darin spricht sich wenigstens eine große Ehrsurcht vor dem militairischen Genius aus. — Dies Heer soll in zwei getheilt werden, von denen das eine dem Feinde an Jahl gleich, das andere halb so starf wäre. — Da Napoleon's geistige Ueberlegenheit sich hauptsächlich in den Schlachten geltend macht, musse man diese vermeiden, und um gehörig ausweichen zu können, musse das eigene Heer möglichst lange Operationslinien haben, die hier als möglichst lange Ruckzugstinien zu betrachten seinen. Da Napoleon für die Verpstegung seines Heeres auf Requisitionen rechne, könne er es nie lange zusammenhalten; er pslege es beshalb auch immer nur zu einem entscheidenden Schlage zu vereinigen, und die einzelnen Abtheilungen wieder getrennt vorgehn zu

laffen sobalt bieser Schlag erfolgt sei; auf biesed Berfahren muffe man bas eigene berechnen. Man muffe eine Stellung nehmen und fie zum Schein verschanzen, sich aber, sobald ber Feind heranrude vier ober fünf Märsche zuruckziehn, um sobald bas seinbliche Heer sich wieser in einzelne Abtheilungen aufgelöst habe, über die eine ober andere von biesen herzusallen.

Man könne die Frage auswersen meint Wolzogen, ob man auf diese Weise nicht bald bei der entgegengeseten Gränze des eigenen Landes anlangen werde? — und da ist man versucht zu glauben der Berfasser habe überhaupt gar nicht an Rußland gedacht wo so etwas wenigstens gewiß nicht bald erfolgen kann. Wenigstens erwartet man, besonders nach Allem was der Herzog von Würtemberg verangesschicht hat, daß die Annwert auf diese Frage auf die ungeheuere Ausdehnung Rußlands verweisen werde, auf die nothwendige Zersplitterung der seindlichen Macht im Raum — : aber keineswegs. Wolzogen erwidert : allerdings könne das geschehen, wenn man nicht Mittel der Kunst zu Huffe nehme. Es sollen also Festungen angelegt werden als Endpunkte der Rückzugslinien, und bei den Festungen verschanzte Lager; tamit wäre dann dem eigenen Rückzuge und dem Vordringen des Feindes eine Gränze gesest.

Dunaburg, Driffa, Borissow und Bobruyst waren bie Punste bie beseitigt wurden; Drissa hatte Wolzogen selbst ausgesucht. Sind also seine Unsichten gestend geworden so geben diese Unstalten ben Maaßtab zu ihrer Beurtheilung. Und wodurch war benn verbürgt baß biese Gränze sich wirklich als eine solche bewähren werde? — baß bas russische Heer uicht erdrückt werden konne auf diesen Endpunsten? — Das ist in dem Aussas nicht gesagt, aber man sieht wohl baß die verschanzten Lager unter ben Festungen unangreisbar gedacht werden, so daß ber Feind sogar vor ihnen zu Belagerungsarbeiten gezwungen wäre, wie vor dem Colberger Lager im sebenjährigen Kriege — und wir sind weit entsernt zu behaupten daß baran an sich und in größter Ausgemeinheit etwas Widersinniges läge.

Gin Umidmung in ber ganzen Lage foll bann burch machtige Diverfiouen herbeigeführt werben, bie ben Feind zum Rudzug zwingen. "Diese Diversionen aber geben unserem Desensophtem erst Leben und

Kraft, sagt Wolzogen, und beshalb riethen wir an, eine zweite Armee aufzustellen, welche zu biesem Endzwed schon am Ansang ihres Auftretens eine diesem Sinne entsprechende Direction erhalten muß. Ihre Direction wird aber bem Zwed entsprechen, wenn die gegen einander verlängerten Fronten der beiben Armeen sich in einem einwärts gehenden Wintel schneiben. Ihre beiderseitigen Rückzugslinien gehen bem nach divergirend nach der großen Basis, und ihre Angriffslinien convergirend nach dem Rücken der seinblichen Armee."

Dann folgt bag tiefenige Armee gegen welche ber Feind fich wenbet, in ihr verschauztes Lager zuruckgehn foll, tie andere geht sogleich zum Angriff über — turz was eben zu diesem Kreis von Vorstellungen gehört.

Hier sehen wir gang entschieden wie nahe bem boch am Ende Wolzogen in seinen Ibeen bem General Phull fteht. Die Anfichten bieses Letteren finden hier ihren Ausbruck in theoretischer Form, und sein ganzes System ift uns nun klar.

In Wahrheit, man könnte weit eher die Grundzüge zu bem Herbstifeldzug von 1813 in Wolzogen's Auffan finden als irgend eine Beziehung zu dem was im Jahre 1812 ben Ausschlag gab.

Uebrigens braucht man in ben "Erinnerungen" bes Herzogs Eugen von Würtemberg nicht einmal zwischen ben Zeilen zu lesen, um eine wesentlich andere Ansicht der Dinge herauszulesen. Man sehe nur die Worte des Grasen Kutaisow nach die er auführt (S. 71). Sie sprechen die Wahrheit aus.

Gehört hatte ber Kaiser Alerander allerdings von Dingen die weiter reichten; aber sie scheinen bamals boch nur einen sehr bedingten Eindruck auf ihn gemacht zu haben, so daß er aus Phul's beschränktem strategischem Zauberfreis boch keineswegs heraus kam. Der General Scharnhorst hatte vor Allen die Ueberzeugung daß Napoleon an der ungeheueren Ausdehnung des russischen Reichs zu Grunde gehen musse, wenn Nusland diese gehörig ind Spiel bringe, b. h. seine Kräfte bis zum letten Augenblick aufspare, zu diesem Ende seine Heere so tief ins Innere ausweichen lasse als irgend nöthig sei um einer vorzeitigen Entscheidung zu entgehen, und unter keiner Bedingung Friede schließe. In seinem Freundeskreise zu Berlin wurde biese Ansicht

vielsach besprochen. Ob ber damalige Major, nachherige Keldmarsschall v. b. Anesebed von Scharnhorst angeregt, ober auf eigene Hand zu ähnlichen Borstellungen gelangt war, thut nichts zur Sache. Er benütte sedensalls seine Sendung im März 1812 dazu, mit dem Kaiser Alexander in geheimen, nächtlichen Zusammenkunsten in diesem Sinn zu sprechen, konnte ihn aber weber davon ganz unbedingt überzeugen daß Napoleon auf Moskau, nicht auf Petersburg vordringen werde, noch davon daß Nußlands Heere, von benen man in Petersburg sprach, als zählten sie 300,000 Mann unter den Wassen, nicht genüsgend seine den Feind schon an der Duna ausguhalten.

Freilich entließ Alerander ben Major Anesebed zulest mit ben Borten: "Sagen Sie dem König, wenn ich auch die Kasan zurückgebrängt würde, schlösse ich nicht Frieden!" — aber es ift sehr flar daß er damit nur einen heldenmuthigen Entschluß aussprechen wollte, den selbst das äußerste benkbare Unglück nicht beugen solle — nicht einen Blan. Als eine mögliche unglückliche Nothwendigkeit auf die er auch gefaßt sein wolle schwebte ihm ein solcher Rückzug vor, nicht als eine Maaßregel freier Bahl und bewußter Berechnung. In dem vertrauten Kriegsrath des Kaisers ist denn auch von dergleichen auch nach den Gesprächen mit Anesebed nie die Rede gewesen.

## Drittes Kapitel.

Eröffnung bes Feldzugs. — Napoleon's Uebergang über ben Niemen. — Barclay's erfte Befehle. — Bereinigung ber erften West Armee bei Swenciany. — Die bem Fürsten Bagration ertheilten Befehle. — Clausewigens Bericht über bas Lager bei Driffa. — Anfunst bes Grasen Liewen, seine Ansichten. — Barclay's Jaubern. — Berathung in Widzu, — Nuckzug nach Driffa. — Oberst Michaud. — Barclay's Borftellungen. — Phull's Hückritt. — Aufgeben bes Lagers bei Driffa. — Ernennung Barclay's zum Oberbefehlsshaber, Permolom's zum Chef bes Generalstabs, Toll's zum Generalquartiers meister.

Was bie Eröffnung bes Feldzugs betrifft, verfällt Danileweity in einen gar feltsamen Irrthum. Er fagt nämlich (1. S. 166): "Am

12/24. Juni nach Mitternacht erfolgte ber Uebergang" — nämlich bes französischen Heeres über ben Niemen. Durch biese nicht ganz besstimmte Kassung bes Sapes wird vielleicht Mancher veranlaßt an die Racht vom 24. auf den 25. zu denken, obgleich in der That Napoleon seine Heeresmacht schon vierundzwanzig Stunden früher, nämlich in der Nacht vom 23. auf den 24. über den Gränzstrom führte. Wenigskens geht es dem General Danislewsky selber so; der läßt, einmal in Berwirrung versangen, den französischen Vortrad auch vierundzwanzig Stunden später als wirklich geschah vor Kowno, eine Meile vom Uebergangspunkte erscheinen, nämlich am 25. früh. Daraus ergiebt sich dann etwas sedensalls sehr Wunderbares; dem Kaiser Alerander wird schon am 24. Abends, auf dem glänzenden Ball den ihm die fämmtslichen General-Abjutanten auf dem Landhause des Grasen Bennigsen gaben, gemeldet daß die Franzosen am 25. früh über den Niemen gesgangen seien.

Doch auf bergleichen überraschende Dinge muffen wir bei Danilewesty schon gesaßt sein. Läßt er boch bei ber Beschreibung bes Schlachtselbes von Gorobeczna einen Fluß gegen seine Duelle zurudfließen, und ba er von Phull und bem Operationsplan burchaus nichts wissen will, erzählt er uns ganz treuherzig, einzig und allein um die Bereinigung mit bem Fürsten Bagration auf bem fürzesten Wege zu suchen habe ber Kaiser Alerander die erste Westarmee nach Driffa geführt, und nicht gegen Minst.

Da Napoleon als Selbstherricher an ber Spize feines Heres stand, war natürlich unter seinen Befehlen von einem eigentlichen, schriftlich ausgearbeiteten Operationsplan nie die Rede. Er bedurfte bessen nicht um zu wissen was er wollte, und Nechenschaft hatte er Niemanden zu geben. Da muß man sich denn der immer schwierigen Aufgabe unterziehen aus den einzelnen an die Marschälle erlassenen Besehlen, in denen zuweilen seine Absicht und die bestimmenden Gründe ausgesprochen sind, so viel als möglich das Ganze seines Plans zussammenzusegen — und badurch wird man nur allzu leicht zu einem Pragmatismus geführt, der hier wohl ganz besonders mistlich ist, da gewiß nicht ein Zeder sich zutrauen darf er könne Napoleon's Gedansken in ganzer Folge, in sich gleichsam neu erzeugen.

Danilewely magt fich auf bas Feld biefes Pragmatismus um Napoleon's erfte Maagregeln zu beuten, und man muß gestehen bag es ihm bamit gang besonders ungludlich geht. "Dogleich am 11/23. bie Corps bes Bicefonige ben Riemen noch nicht erreicht hatten, und fich bei Dlecto befanden, biejenigen bes Ronigs von Weftphalen aber bei Nowogrob, entichloß fich boch Napoleon mit ber Macht bie er eben bei Kowno vereinigt hatte ben Feldzug zu eröffnen. Er wollte bie Unfunft feines Brubers und feines Stieffohnes nicht abwarten, inbem er berechnete bag es ihm gelingen fonne, unfere erfte Urmee einzeln gu ichlagen, wenn er eile mit ben bei Rowno vereinigten 250,000 Mann über ben Riemen zu geben." - Go erzählt Danilewofy, und banach mußte man eigentlich glauben baß es eine obere Leitung in bem frangöfischen Seer überhaupt nicht gab, bag ein jeber ber unteren Befehlehaber nach Gutbunfen handelte, und früher ober fpater ben Grangftrom erreichte wie es fich eben traf und Jebem bequem mar. Die Frage, warum benn wohl mehrere Abtheilungen ju Armeen unter bem Bicefonig und bem einstweiligen Ronig von Weftphalen vereinigt waren, bat fich Danilewety, bei allem Pragmatismus offenbar gar nicht vorgelegt.

Und boch scheint es biesmal gerabe nicht allzu schwer in Napoleon's Maagregeln feine Abficht zu lefen. Er hatte bie Barben, und bie Beertheile Davouft, Dubinot und Nen, nebft ben Reitercorps ber Generale Nanfouty, Montbrun und Grouchy - ungefähr 220,000 Mann gegen Rowno gufammengezogen; ber Bicefonig war bei Ralwarp mit etwa 70,000 Mann gurud (mit bes Bicefonige eigenem und St. Cur's Seertheil) - und mit 78,000 Mann jog ber Ronig Sieronymus vom Bug und Narem her gegen Grodno heran. Die Sauptmaffe war bestimmt ichnell gegen Wilna vorzubringen, und bie auf einer langen Linie aufgestellte ruffifche Streitmacht in zwei Salften gu gerichneiben, Die einzeln befiegt werben fonnten. Daß ber Ronig Sieronymus erft feche Tage fpater bei Grobno über ben Riemen geben fonnte, gewährte ben wohl nicht unberechneten Bortheil ben Fürften Bagration nicht vorzeitig beforgt zu machen und gum Rudzug zu beftimmen; biefer Beneral wurde fo in feiner gegenwärtigen Stellung festgehalten fo lange ale nothig ichien fur Rapoleon's 3med. - Der Bicefonig, ber gleichfalts spater (vom 28. Juni bis 2. Juli) bei Pilona ben Riemen überschritt, hatte offenbar bie Bestimmung jener gegen Wilna vordringenben Maffe gegen Suben hin Sette und Rucken zu beden.

Im Hauptquartier zu Wilna erhielt man schon am 24. früh die Melbung, daß der Uebergang des Feindes über den Niemen jeden Augenblick zu erwarten sei, und unverzüglich wurde den Generalen Platow und Bagration der Beschl zugesendet ihre Unternehmungen gegen Flanke und Rücken des Feindes zu beginnen so wie er über den Strom sei. Unwillfürlich halt man dabei verwundert an. Man wußte nun vollends den Feind ganz entschieden bei Kowno: warum dachte auch jest noch Niemand daran daß unter diesen Bedingungen der General Dochturow einige Mühe haben könnte zur Vereinigung mit dem Heer in die Gegend von Swenciany zu gelangen? — daß die Zeit für ihn kostdar sei? — Gerade an diesen General wurde im Laufe des 24. keinerlei Besehl erlassen.

Am 24. Abends endlich wußte man den Feind diesseits des Riemens, den Feldzug eröffnet. Roch in der Racht wurden die Besehle an Platow und Bagration erneuert, und den einzelnen Abtheilungen der ersten Armee der Rückzug nach dem von Phull ausersehenen Sammelplaß in der Umgegend von Swenciany besohlen. Auf dem rechten Flügel sollte nun Wittgenstein nach Solof zurückzehen (auf der Straße von Wilsomir nach Dünadurg) — Uwarow (I. Cavaleriecorps) nach Belusze, Baggehuffwudt (II. Infanteriecorps) nach Koltiniany (beitest in geringer Entsernung westlich von Swenciany). — Auf dem linken Flügel waren Dochturow auf Robylniky, und Korff mit dem zweiten Cavaleriecorps nach Konstantinow (östlich von Swenciany) besehligt. In der Mitte endlich hatte das III. und IV. Infanteriecorps (Tutschsow und Schuwalow) sich bei Wilna zu vereinigen, und zusammen nach Swenciany zurückzugehen.

Barclay für seine Person hatte weber seiner Ansicht entsagt, noch ber Hoffnung den Kaiser Alexander zu einer Schlacht zu bewegen. Noch in dem Besehl an den Fürsten Bagration der am Morgen des 24. und zwar durch ihn erlassen wurde, schrieb Barclay: "Wenn es der ersten Armee nicht möglich ift mit Bortheil vor Wilna eine Schlacht zu liefern, wird

sie sich mit bem Grafen Bittgenstein und Dochturow vereinigt bei Swenciany sammeln, wo dann vielleicht eine Schlacht geliesert wird. Uebrigens, wenn es die Umstände erlauben wird die erste Armee von Swenciany wieder vorwärts gehen, um den Feind anzugreisen." — Am Abend desselben Tages mußte er sich freilich fügen, wenigstens in Beziehung auf eine Schlacht bei Wilna, und die Besehle zum Marsch nach Swenciany geben.

Bald barauf aber blieb Barclay einigermaßen Herr wenigstens bessen was unmittelbar bei Wilna vorging — benn ber Kaiser reiste mit seiner ganzen versönlichen Umgebung schon am 26. in aller Frühe nach Swenciany — und ba zauberte er mit bem ungern angetretenen Rückzug in einer Weise, daß General Phull darüber die lebhaftesten Sorgen empfand. Ruhig und besonnen wie er war, wollte er nicht weichen so lange er dazu keine bestimmte Nothwendigseit sah; einige unbedeutende Scharmüßel bei dem Rachtrab gingen gut, und bestärkten ben Feldherrn in seinem Versahren; besonders weil er den guten Geist den das Heer zeigte, durch einen raftlosen, überstürzenden Rückzug zu vernichten fürchtete.

Schon am 26. waren bas III. und IV. Infanteriecorps in ber Stellung vor Wilna vereinigt, bis auf ben Nachtrab bes Letteren (ein Husaren- und zwei Jägerregimenter unter bem Generalmajor Dorochow) ber seltsamer Weise ben Besehl zum Aufbruch gar nicht erhielt, absgeschnitten wurde, und von Glück zu sagen hatte baß es ihm noch geslang sich mit ber zweiten Armee zu vereinigen.

Hier blieb nun Barclay mit weniger benn 30,000 Mann ben 27. ruhig stehn, weil er keinen Feind sah, und besahl selbst bem General Baggehuffwudt auf seiner ersten Marschstation, bei Sirwinty, anzuhalten. Um 28. seboch, als Napoleon's Vortruppen in ber Nähe erschienen, zog er sich in brei Colonnen, von benne eine (bie 1. Division) auf bem rechten, die beiben anderen (die 3. Division und das vierte Corps) auf dem linken User der Willia abrückten, bis in die Gegend von Niemenczyn zurück. (Die erste Colonne kam nach Liubowo; bie zweite und das Hauptquartier nach Britaniszth; das vierte Corps nach Kolungy, auf der Nebenstraße nach Swenciany.)

Bald nach feinem Aufbruch erfchien Rapoleon mit ben Garben,

Davoust's Abtheilung und ben brei Reitercorps vor Wilna; ber ruffische Nachtrab wich unter ganz unbebeutenben Gesechten, bie Magazine in ber Stadt und die Brude über die Willa wurden angezündet — und seierlich empfing der Magistrat den Kaiser der Franzosen wie die letzten Kosacken sich entsernten. — Dudinot, den ein vergeblicher Bersuch Wittgenstein abzuschneiden gleich bei Kowno auf das rechte Ufer der Willa führte, hatte an demselben Tage bei Deweltowo ein unbedeutendes Gesecht mit dessen Nachtrab, und gelangte nach Wilsomir, wo er mehrere Tage stehen blieb. — Nen, der dem linken Ufer der Wilsachen, erreichte Suterwa (drei Meilen unterhalb Wilna).

Den 29. machte Barclay noch einen fleinen Marich rückwärts gegen Swenciany, das Hauptquartier fam nach Bojarelli, die drei Colonnen nahmen dei Podubinfi, Podbrozie und Powewiorfa Stellung. In dieser Stellung verweilte er von neuem den 30. um dem zahlreichen Kuhrwesen Zeit zu geben, von dem die Straße erst frei werden sollte. Barclay durste das wagen, denn zufrieden damit daß die erste Westsarmee sich von freien Stücken von der zweiten entsernte, dachte Napoleon nicht daran sie lebhast zu brängen. Die Mittel auch Litthauen zur Erhebung zu bewegen beschäftigten zu Wilna den Kaiser der Franzosen, und bald auch Maaßregeln welche zum Iwes hatten Bagration ganz zu umwisseln und zu vernichten.

In Swenciany brachten unterdeffen der Kaiser Alerander und seine Umgebung die Zeit in einer gewissen Ehätigkeit und Spannung, theilweise auch in Sorgen zu. Der Feldzug war von Seiten des Feindes in anderer Weise eröffnet als man erwartet hatte, dadurch war man natürlich veranlaßt auch die Gegenmaaßregeln von neuem zu überdenken. Auch nehmen sich die Dinge in der Nähe immer anders aus als man gedacht hatte, und nur sehr wenige Menschen sind im Handeln se entschlossen und be Großen und be Großen und ben Großen wenn sie wirklich rücklichtslos zum Angriff übergingen, nicht mehr mit voller Zuversicht. So wich man benn gleich bei biesem ersten Schritt einigermaßen von dem Operationsplan ab, wenigstens in Beziehung auf Platow der nun den Beschl erhielt über Lida und Smorgony um das seindliche Here herum, dessen rechte Seite er dabei fortwährend beunseindliche Keer herum, dessen zu der Seite er dabei fortwährend beunseindliche Keer herum, dessen wiesen eine Schritzenden beunseindliche Seer herum, dessen der Seite er dabei fortwährend beunseindliche Seer herum, dessen der Seite er dabei fortwährend beunsein der Seite er dabei fortwährend der Seite er dabei fortwährend beunsein der Seite er dabei fortwährend beunsein der Seite er dabei fortwährend der Seite er dab

ruhigen follte, in die Gegend von Swenciany heranzuziehen. Bagration sollte hinter die Szzara bei Slonim zurückweichen, und besonders dafür sorgen daß er nicht von Minst und Borissow abgeschnitten werde: eine Beisung die auch schon auf eine veränderte Borstellung von der allgemeinen Kriegslage hindeutet. Diese Anordnungen mussen soften unmittelbar nach der Antunft des Kaisers zu Swenciany getroffen worden sein, denn die Besehle, die diesmal wieder durch Barclay gingen, sind in dessen Generalstab schon am 27. ausgesertigt.

Dazu kam noch eine gewisse Sorge um Dochturow ber von Liba her, Wilna, und selbst Dizmiana vermeibend, im weiten Bogen über Olizany, Danuszewo und Swir heranzog, und leicht abgeschnitten werden konnte, wie denn auch wirklich Napoleon den General Nansouty mit seinen Neitern entsendete, ihm bei Michalizzh an der Wilia den Weg zu verlegen. Barclay's Zaudern bei Wilna, und die Gesahren denen er sich dabei ausseste, machten besonders den General Phull viel ernsthafter unglücklich. "Nehmen Sie sich in Acht," schrieb in Folge bessen der Kaiser dem General Barclay: "der Feind könnte unterhalb Wilna, zwischen Ihnen und Baggehusswut über die Wilia gehen."

Der 28. Juni war namentlich ein bewegter Tag, an tem Manderlei bebacht und beschloffen wurde. Der Dbriftlieutenant v. Clause= wit (ber berühmte Schriftsteller), Abjutant bes Generals Phull, ichon von Wilna aus entjendet um bie Schangarbeiten bei Driffa zu befichtigen, fehrte von bort gurud, und follte nun bem Raifer Bericht abftatten wie er bie Dinge bort gefunden habe. Lebhaft schilbert und Clausewit felbft in welcher peinlichen Berlegenheit er fich babei befant, befonders auch weil naturlich Phull felbft, fein Borgefester, und auf jebe Beije bemuht ihm Bohlwollen und Freundschaft zu erweisen, bei biefem Bericht gegenwärtig war. Gewiß war es unter biefen Bebingungen nicht leicht unumwunden einen Tabel auszusprechen ber gerabe bie Sauptbeziehungen, Die gange Unlage bes Feldzuge treffen mußte. Clausewis beschränkte fich in feinem Bericht auf ben unmittelbaren Begenstand seines Auftrage, mobei er aber boch auf eine leise Art bie Schwierigfeiten berührte in bie man verwidelt werben fonne. Dem Raifer, ber eines unbedingten, enthufiaftischen Lobes bedurft hatte um fich in feinem Glauben an bie Maagregel neu befestigt zu febn, entging das nicht, wie sich erwies; benn einige Tage darauf ließ er diesem Offizier durch ben Prinzen Georg von Oldenburg sagen: er glaube besmerft zu haben daß Clausewiß nicht unumwunden seine Meinung aussgesprochen habe, und wolle noch einmal und allein über das Lager bei Orista mit ihm sprechen.

Bas ben Fürften Bagration anbetrifft, fo befchloß ber Raifer nun, ihn naber an die Sauptarmee beranguziehen, ja es fieht wirflich faft fo aus als habe man beide Urmeen geradezu vereinigen wollen, wie Buturlin und Danilewofty berichten; und zwar geht aus bem, bies= mal burch Boltonoty erlaffenen Befehl hinreichend beutlich hervor, warum biefe Maagregel angeordnet murbe, und weshalb man fie ausführbar glaubte : Dinge, über welche bie beiben offiziellen Schriftfteller schweigen. Noch wußte man Napoleon nicht in Wilna: ba hat offenbar Dubinot's Borgeben auf bem rechten Ufer ber Bilia und gegen Biltomir, verbunden mit bem gleichzeitigen Borruden Macbonald's mit bem preußischen Sulfecorpe, ber gleichfalle am 24. bei Tilfit über ben Riemen gegangen war, und auf Roffienn marschirte, im Rath bes Raifere ju Swenciany ben Bebanten erwedt bag Napoleon's Sauptmacht vom unteren Riemen ber in biefer Richtung gegen bie rechte Alanke ber ruffifchen Urmee vorbringe, und nur ihren rechten Flügel bis Bilna auszudehnen im Begriff fei. Schon Napoleon's fruber nicht erwarteter Uebergang bei Rowno fonnte biefe Borftellung gleichfam eingeleitet haben. Dazu paßt benn auch fehr gut Bhull's Beforgniß: Der Feint, welcher auf ber Strafe von Rowno nach Bilna vorrudte, fonne unterhalb Wilna über bie Wilia geben und Barclay abschneiben. (Welcherlei theoretische Unfichten zu Diesen Borftellungen führen fonnten, ergiebt fich fehr beutlich aus Wolzogen's Dentschriften G. 116.) Db Danilewofy die Befehlichreiben Die er mittheilt, immer gang wortgetreu wiedergiebt, ohne fich wenigstens fleine Auslaffungen zu erlauben, fonnen wir freilich nicht wiffen; im Befentlichen jeboch gewiß richtig, lautete nach ihm ber am 28. Juni an Bagration erlaffene Befehl bes Raifers wie folgt:

"Da ich es, in Folge ber Bewegungen bes Feindes gegen bie rechte Flanke der erften Armee, unerläßlich finde eine große Macht gegen ihn zu vereinigen, um einen starken Schlag gegen ihn zu führen, und bann angriffsweise gegen ihn zu versahren, halte ich es für nöthig Ihnen vorzuschreiben, baß Sie, nachdem Sie mit der Ihnen anvertrauten Armee über die Szczara zurückgegangen sind, sich zur Vereinigung mit der ersten Armee, über Nowogrodes oder über Bieliga, wie es Ihnen bequemer sein wird, nach Wilcyka ziehen, wohin Sie auch die gegenwärtig auf dem Marsch von Minst nach Nowogrodes befindliche 27. Infanteries Division zu beschligen haben. Indem Sie auf diese Weise gegen die rechte Flanke des Feindes operiren, haben Sie immer die erwähnte Vereinigung Ihrer Armee mit der ersten als Ihre Haupt ausgade im Auge zu behalten. Im Kall Ihnen eine sehr überlegene Macht des Feindes nicht gestattet diese Bewegung auszusühren, bleibt Ihnen immer die Möglichkeit sich auf Minst und Borissow zurückzusiehen."

Obgleich Barclay berichtete baß Navoleon in Person gegen Wilna herangerudt sei, wurde man boch, wie sich ergiebt, während ber zunächst solgenden Tage in der einmal herrschend gewordenen Ansicht bestärkt. Bahrscheinlich badurch daß einerseits von Wilna her nicht lebhast versolgt wurde, andererseits Ney am 29. Juni bei Suterwa (unterhalb Bilna) über die Bilia ging, und in der Nichtung auf Maliaty (zwisschen Swenciany und Wilsomir) vorrückte.

So werden auch die Sorgen begreiflich die Barclay's Zaudern dem General Phull machte. Dieser Strateg sah wohl im Geiste nicht bloß einen Feind der von Wilna her auf dem Fuß folgen und drängen konnte, was natürlich wenig zu bedeuten hatte, sondern vor Allem die Gefahr die von rechts her drohte. Wenn man auf der Heerstraße zwisschen Wilna und Swenciany so lang außeinander gezert blieb, wie leicht konnte da nicht wenigstens ein bedeutender Theil des Heered ganz von der Rückzugslinie nach Driffa seitwärts abgedrängt werden. Auch sendete, wie wir wissen, Phull wiederholt den Obrist-Lieutenant Clausewis zu Barclay um auf eine schnellere Bewegung rückwärts zu bringen. Aber Barclay, der nicht leicht Gespenster sah, empfing diesen Unterhändler jedesmal sehr schlecht.

Auch die Bagration gegebenen Besehle wurden am 30. wiedersholt. "Ihre Bereinigung mit und ift der Gegenstand der mich gang in Anspruch nimmt" (составляеть всю мою заботу) schreibt

ber Kaiser: "je schneller sie von Ihnen bewirft wird, besto mehr werben Sie mein Wohlwollen und ben Dank bes Baterlandes erwerben." (Beiläusig bemerkt: Danilewsty erlaubt sich bie Besehlsschreiben vom 28. und 30. in eines zu verschmelzen!) — Und ganz in bemselben Sinne außerte sich ber Kaiser am 1. Juli in einem eigenhändigen Schreiben an Platow.

Nach biesen Worten sollte man glauben daß eine wirkliche, taftische Vereinigung mit der zweiten Armee beabsichtigt wurde. Ein späteres Schreiben des Kaisers an Bagration aber, in welchem die Behler des Letteren gerügt werden, legt der vorgeschriebenen Bewegung nach Wileyka eine andere Bedeutung bei, die man wohl auch gleich von Anfang mit im Auge gehabt haben mag. "Die Bewegung erst auf Wileyka, dann auf Minst, wurde Ihnen vorgeschrieben," heißt es da, "nicht sowohl um Ihre vollständige Vereinigung mit der ersten Armee zu bewirfen, als um die zweite Armee in eine Richtung zu bringen, in der sie den Mittelpunft des Reichs im Rücken gehabt hatte, wodurch die Unternehmungen beider Armeen bequemer und wirksamer geworden wären."

Daß selbst im besten Fall immerhin ein Paar Wochen vergehen mußten ehe Bagration tie nothigen Besehle erhalten, und die breißig Meilen von Stonim nach Wileysta zurückgelegt haben konnte, tas mußte man sich wohl sagen. Ohne Zweisel erwartete man nicht daß zwischen bem Riemen und ber Duna diese ganze Zeit über Alles unverändert bleiben werde wie es eben stand; man war gewiß darauf gesaßt sich unterbessen nach Orissa zurückzuziehen, und Bagration's Herantücken bort abzuwarten. Wahrscheinlich also wollte man Bagration zunächst bis Wileysa heran haben, um ihn bann, je nach den Umständen, zur eigentlichen Vereinigung herbeizuziehen, oder von bort aus gegen die rechte Seite und die Verbindungslinien des Keindes mit dem Niemen zu verwenden, wie das vorzugsweise den Umständen Phull's entsprach.

Das Heer bes Königs Hieronymus, von bessen Dasein am Bug und Narew man im Allgemeinen wußte, bachte man sich noch immer, zusammt bem österreichischen Hulfsheer, gegen Wolynien bestimmt, wo es mit Tormassow gleichsam seinen besonderen Krieg zu führen haben werbe. War bem so, hatte Napoleon's heer nur seinen rechten Flügel bei Wilna, verhielten sich die Dinge überhaupt so wie man sie sich bachte, bann konnte freilich Bagration die Straße von Slonim nach Wileyka noch so ziemlich frei finden —: eine Voraussegung die auf ben ersten Blid und wie wir die Verhältnisse jest kennen, vollkommen unbegreiflich scheint.

Aber es ift nicht zu leugnen, es zeigt fich in bem Allen immer wieder derselbe Irrthum in Beziehung auf die Großartigkeit der Ariegsführung die durch Rapoleon's Heeresmacht bedingt war — : keine Ahnung von der räumlichen Ausdehnung welche sie den Operationen geben mußte. Man bachte sich sogar in dieser Ideenverbindung den Kriegsschauplat noch beschränkter als früher.

Diefelbe Befangenheit offenbarte fich gleichzeitig auch in anderer Der Beneral-Lieutenant Graf Liewen, bis babin ruffischer Beife. Befandter in Berlin, traf nämlich in Swenciany ein mahrend man mit Diefen etwas fleinlichen Borftellungen und Maagregeln beschäftigt mar. Er hatte in Berlin über bie Lage bes ruffifchen Reiche viel mit ausge= zeichneten Offizieren gesprochen, mit Scharnhorft und seinen Freunden. Dort hatte er bie Ueberzeugung erlangt bag Rugland fich vorzugeweise auf feine raumliche Austehnung verlaffen muffe, war gang voll von biefer Ibee und fprach naturlich auch mit bem Raifer in biefem Ginne, von einem großartiger angelegten Rudzug nach bem Innern bes Reichs; fein Ausbrud, ben Claufewit ichon in Berlin von ihm gehort hatte, war : bei Emolenof muffe ber erfte Biftolenfchuß gefchehen. prebigte zu Swenciany in ber Bufte; Die gerabe ju biefer felben Beit an ben Fürften Bagration und Platow erlaffenen Befehle liefern ben bundigften Beweis wie vollfommen unbeachtet feine Stimme verhallte.

Clausewis "theilte bem General Phull bie Ibre bes Generals Liewen mit, und wollte diesen (Phull) gewissermaaßen barauf hinführen einen fühneren Gebaufen als sein Lager bei Drissa zu fassen. Allein Phull war unter allen Menschen bersenige welcher frembe Ibren am schwierigsten faßte und in sich aufnahm; er behauptete: bas sei eine Uebertreibung, ohne die Gründe bavon auzugeben." — Dieser Traumer wandelte eben seinen eigenen Weg, ganz unabhängig von seben

Einfluß von außen her, wie ein Nachtwandler — und erwachte bann auch gelegentlich wie ein solcher.

Unterbessen versammelte sich bas russische Heer nun wirklich in ben Stellungen die Phull gewählt hatte. Barclay traf am 1. Jusi mit dem III. und IV. Infanterie Gorps vor Swenciany ein, wo die Garden die ganze Zeit unverrückt gestanden hatten; an demselben Tage langte Wittgenstein auf dem rechten Flügel bei Solof an, und Uwarow mit dem II. Reiter Gorps bei Pelusze. Baggehuffwudt hatte Roltisniany schon am 30. Juni erreicht. Auch auf dem linken Flügel geslangte Dochturow mit dem VI. Infanteries und III. Reiter Gorps am 2. Juli glücklich nach Kobylniky, nachdem er sich dem drohenden Anfall Ransouty's durch einen Gewaltmarsch von sechs Meilen entzogen hatte.

Napoleon verweilte mit seinen Garben in Wilna und leitete von bort aus die Bewegungen die zum Zwed hatten Bagration's Heer ganz zu umstricken und zu vernichten: ein Unternehmen auf das setzt der größere Theil der französischen Heeresmacht verwendet wurde. Der König Hieronymus, den 30. Juni und die solgenden Tage dei Grodno eingetroffen mit den Heertheilen Poniatowski's (Polen) und Bandamme's (Westphalen) sowie mit Latour-Maudourg's Reitern, sollte über Nowogrodes nach Nieswicz vorrücken, die Straßen durchschneidend auf denen Bagration seinen Rückzug gegen die Beresina versuchen konnte. Das Hieronymus Rastrage machte und sich verspätete, nahm bekanntlich Napoleon nicht allein ihm sehr übel, sondern auch dem General Bandamme, den er seinem Bruder als militatrischen Mentor beigegeben hatte. — Gen. Reynier mit den Sachsen, auch zu diesem Heer gehörig, erhielt etwas südlicher die Richtung auf Bialystok, Wolfowisk, Slonim und Nieswicz.

Das öfterreichische Hulfs. Corps unter Schwarzenberg, gegen Bolynien und Tormaffow bestimmt, ben 2. Juli bei Drohiczyn über ben Bug gegangen, bewegte sich in suböstlicher Richtung vor, nach Bysofo - Litowst.

Raum in Wilna angelangt entsenbete Rapoleon (30. Juni) ben Marschall Davoust mit zwei Infanterie Divisionen seines eigenen Heertheils, Grouchy's Reitern (ohne bie Kurassier Division Doumere

bie fich bei Dubinot befand) -, Balence's Ruraffieren (Ranfouty's Seertheil entnommen) und Abtheilungen ber Garbe, aufammen an 40,000 Mann, gegen Bolozin und Minet; einige Tage fpater, fobald ber Bice = Ronig von Italien bei Rown . Trofi angefommen war, auch biefen mit feinem Seertheil in ber Richtung auf Nifolapow am Niemen, und Nieswicz. Busammen betrugen Die Seertheile reichlich bas Bierfache ber Macht über bie Bagration verfügen fonnte. Maaggabe wie er von biefen auf ihn gerichteten Bewegungen unterrichtet wurde, mußte bie eigene Lage bem Befehlehaber ber zweiten ruffifchen Urmee fehr gefährbet icheinen, und ber Marich auf Bilenta unausführbar - wofür ihn auch wohl ein jeder Andere an feiner Stelle gehalten hatte. Um 4. Juli bei Nifolanow an ben Niemen ge laugt, entichloß fich baher auch Bagration junachft auf Die Strage nach Minsf rudwarts auszubeugen; bann, ba er fich auch bem Marichall Davouft bei Minet nicht gewachsen glaubte, noch weiter fuboftlich, auf Nieswicz, Glud und Bobruyet.

Nach Swenciam hin folgte von Wilna aus (abgesehen von Nen, Dubinot und Macdonald, die weiter links vorgingen) unmittelbar nur eine sehr geringe Macht; nämlich nur zwei Infanterie Divisionen (von Davoust's Heertheil) und Montbrun's Neiter unter Murat. — Nansouty ward mit seinen Neitern (ohne die Kürassiere von Balence) und einer Infanterie Division (von Davoust's Heertheil) weiter ost wärts nach Michaliszti an der Wilia entsendet, um Dochturow den Weg zu verlegen.

Alls Ney Maliaty (am 2. Juli) erreicht hatte, und Murat's Reiter bem ruffischen Rachtrab gegenüber erschienen, entschloß man sich zu Swenciany ben Rückzug gegen Driffa fortzuseßen, ber aber wiedz langsamer ausgesührt wurde als bem General Phull lieb war. Das Hauptquartier bes Kaisers und die Garden kamen am 3. Juli nach Widzy; die Hauptmasse des Hecres (das II., III., IV. Infanteries, I. und II. Reiter-Corps) in die Gegend um Stary Daugelifzsh wo Barclay's Hauptquartier war — Rowy Daugelifzsh und Melens giany; auf dem rechten Flügel ging Wittgenstein von Solof nach Ryms sany zurück, auf dem linken Dochturow nach Postawy. — Der Marsch bes solgenden Tages war noch fürzer: der Kaiser und die Garden

blieben unbeweglich in Widzy; die Heertheile die Barclay unmittelbar führte gingen über die Disna zurück und nahmen bei dem Vorwerk Widzy - Wolowtschina Stellung, dis auf das IV. Infanterie - und II. Cavalerie - Corps die noch jenseits des Flusses dei Twerecz blieben. — Dochturow ging bei Roziany hinter die Disna zurück. — Die seindslichen Abtheilungen welche dem russischen Heere folgten, waren an demselben Tage (4. Juli) — : Dudinot in Awanta, Rey bei Maliaty, Murat bei Swenciany, Nansouth im Marsch auf Vostawy.

In Widzy nun ereignete sich eine merkwürdige Scene, wenn und nicht Alles täuscht, gerade im Lauf bes 4., und wahrscheinlich in ben späteren Stunden des Tages. Wir glauben den Bericht den Clauses wis als Theilnehmer darüber erstattet, wörtlich hier einrücken zu mußsen, denn die Scene ist bezeichnend; sie wirft viel Licht auf Personen und Berbältnisse im kaiserlichen Hauptquartier, und war auch nicht ohne Einsluß auf das Berhältniß Phull's zum Kaiser.

"Als bas faiserliche Hauptquartier baselbst (in Widzy) war, erzählt Clausewiß, gingen plößlich Nachrichten ein baß der Keind die Armee in ihrer linken Flause umgangen habe, woraus zu folgen schien daß man seine Warschtesposition verändern musse, wenn man nicht in den Fall kommen wollte den anderen Tag einzelne Kolonnen von einer Uebermacht geschlagen zu sehen."

Es war wohl einer ber immer sehr unzuverlässigen Kosackenberichte ber ben Lärmen veranlaßte. — Am 5. sollten die Garden, von der Straße nach Druia und Petersburg ostwärts ausbeugend, eine Stellung zwischen Uger und Zamosz nehmen, um dann in den folgenden Tagen die Seen von Braclaw in dieser Richtung zu umgehen und nach Drissa zu gelangen. Das Heer an der Disna sollte stehen bleisben, nur die dei Twerecz stehende Abtheilung über den Fluß zurücsgehn. Da sah es freilich so aus, wenn die Meldung richtig war, als liesen Dochturow und die Garden Gesahr einzeln geschlagen zu werden — als könnte dem übrigen Heer der Rüczug nach Drissa ganz verlegt werden. Clausewiß fährt fort:

"General Phull, bei welchem ber Verfasser wohnte, wurde ploßlich zum Kaiser gerufen und ihm babei gesagt baß er ben Verfasser misbringen möge. Wir fanden den Kaiser in einem Kabinet; in einem größeren Zimmer vor bemselben aber ben Fürsten Wolfonsty, ten General Araftscheyew, ben Obersten Toll, ben Hauptmann von der Garbe Grasen Orlow. Der Oberst Toll war vom Generalstabe und wurde bald Generalquartiermeister ber Armee bes Generals Barclay, welches im russischen Dienst die Stelle eines Sous-chef d'état-major bedeutete. Der Chef bes Generalstabs bekümmerte sich mehr um die allgemeinen Angelegenheiten, der Generalquartiermeister führte die tastischen und strategischen insbesondere. Obgleich der Oberst Toll es in dem Augenblick noch nicht war, so hatte er doch schon ziemlich die Bedeutung davon."

"Der Graf Orlow war Abjutant bes Fürsten Bolfonshy; ba biefer aber mit ben Angelegenheiten ber Kriegführung sich eben nichts zu schaffen machte, so fonnte biefer junge Offizier noch weniger in Bestrachtung babei fommen."

"Fürst Wolfonofy theilte bem General Phull bie erhaltenen Rachrichten mit und sagte ihm daß ber Kaiser wissen wolle was jest zu thun sei. Da ber Obristlieutenant Clausewis die Marschstellungen bis Driffa aufgesucht habe, so sei er mit herberusen, und General Phull moge nun mit diesem Offizier und bem Obersten Toll überlegen welsches die besten Maaßregeln waren."

"General Phull erflärte auf ber Stelle es wären dies die Folgen bes Ungehorsams welchen General Barclay gezeigt habe. Fürst Wolftonokh schien dies einzuräumen, machte aber die ganz natürliche Besmerfung daß es doch immer darauf ankomme zu entscheiden wie jeht versahren werden musse. Phull zeigte sich hier in seiner ganzen Eigenstümlichkeit. Bon der einen Seite durch unerwartete Ereignisse in eine sichtliche Berwirrung geset, von der anderen durch die lange versschlossene Bitterkeit zu der Ironie hingetrieben die ihm immer nahe lag, drach er jest unverhohlen darin aus, und gesiel sich in der Erkläzung daß er nun, da man seinen Rath nicht besolgt habe, auch die Aushülfe nicht übernehmen könnte. Er sagte dies indem er lebhaft im Jimmer auf und niederging."

"Der Berfasser glaubte zu vergehen über biese Erscheinung. Wie wenig er in seinem Inneren auch mit bem General Phull übereinstimmte, so war er von Anderen natürlich boch immer mit ihm affimilirt wor-

ben. Zebermann glaubte er fei ein Zögling Phull's und gang in feinen Ibeen befangen, ganz von feinen Kähigkeiten überzeugt. Phull's Benehmen war ihm also als wenn es fein eigenes ware."

"Dbgleich diese bemüthigende Rolle, zu welcher ber Berfasser hier ohne seine Schuld kam, ein sehr unbedeutender Gegenstand in einer so wichtigen Angelegenheit war, so wird man es doch menschlich und verzeihlich sinden wenn der Verfasser gerade am meisten und zuerst davon angeregt wurde, denn am Ende können wir doch unser Selbstgefühl nicht ganz von und trennen, und wenn wir auch in manchen Fällen darüber hinwegkommen, so schwerzt doch immer, in dem Augenblick wo es verletzt wurde, die Wunde."

"Der Fürst Wolfonofy und General Aratischenem schienen ungebulbig ju erwarten mas aus ber Cache merten follte, ohne felbft bie mintefte Luft zu bezeigen fich barein zu mischen; in jedem Augenblid fonnte ber Raifer Die Thure öffnen, und nach bem Erfolg ber leberlegung fragen; unter biefen Umftanben fiel bie Berathung ben brei jungften Diffizieren anbeim. Dberft Toll, ber Graf Drlow und ber Berfaffer thaten fich baber gufammen, um auf ber auf bem Tifch ausgebreiteten Rarte ben Stant ber Cache ju untersuchen. Graf Drlow ale ein junger Offigier, ber fich mit ben größeren Bewegungen im Rriege niemals beschäftigt hatte, fouft aber von einem lebhaften Beifte war, fiel bald auf fehr ertraorbinare Borichlage, bie wir anderen beibe nicht für praftisch halten fonnten. Dberft Toll fchlug eine Beranderung in den Bewegungen fur ben folgenben Tag vor, Die an fich entfprechend gemesen mare, aber leicht zu Bermirrungen führen konnte, weil es nicht mehr Zeit war fie mit Sicherheit anzuordnen. Dem Verfaffer fchien bie Sache gar nicht fo fchlimm als man fie geglaubt hatte, im Fall fich wirklich Alles fo verhielte wie man es voraussette; er hielt aber überbem bie gange Melbung noch für fehr zweifelhaft und mar baher ber Meinung es barauf ankommen zu laffen und feine Menderung zu treffen. Wie gewöhnlich in einem Kriegerath berjenige Recht behalt ber nichts thun will, fo gefchah es auch hier. Dberft Toll fügte fich in bes Berfaffere Unficht und es wurde beschloffen bem Raifer auseinanderzusetzen baß es am beften sei Alles bei ben getroffenen Anordnungen zu laffen. Der Raifer öffnete bie Thur. General Phull

und Oberst Toll wurden eingelassen und die Conferenz hatte ein Ende. Um folgenden Tage zeigte sich baß die Meldung salsch gewesen war; man erreichte das Lager von Orisia ohne einen Feind zu sehen als den welcher die Arriergarde drängte."

"Diefer Borfall überzeugte den Berfaffer auf das Anschaulichste daß es unmöglich mit einer solchen Armeeführung gut gehen könne. Im Kaiser mochte das Bertrauen zum General Phull einen neuen besträchtlichen Stoß bekommen haben, denn dieser wurde nun nicht mehr zu ihm gerusen wie sonst häusig geschah."

Solche Theoretifer wie Phull, Mad, Weyrother, Massenbach u. s. w. erwachen nie aus bem Wahn in bem sie in Beziehung auf ihre eigene Besähigung und auf die Halbarkeit ihrer Systeme besangen sind, trop alles Mißlingens und alles Unheils das sie herbeisühren, und zwar trägt dazu unter anderem ein Umstand bei der auch hier hervortritt. Ihre Vorschläge haben häusig, für die im thätigen Leben und Handeln gebildeten Empirifer, etwas so Besrembendes daß sie vieslen Widerspruch hervorrusen, und daß starke Reibungen entstehen. So werden ihre Anordnungen selten oder nie ganz vollständig und undes bingt ausgesührt, und in den Versäumnissen wie sie das nennen, sehn sie dann den Grund alles Unglücks.

Diese Scene zeigt uns auch welche Stellung und welches Ansehn Toll bereits in ber Armee erworden hatte, und auch ein eigenthumslicher Zug seines Charafters läßt sich bemerken. Toll vertheidigte seine Meinung oft in leidenschaftlicher Beise, und suchte was er für das Beste hielt, rüdsichtslos durchzuseßen. Aber dabei war es ihm mit vollkommener Redlichkeit immer um die Sache, und nur um die Sache zu thun. Die Art von Eigenliebe die den Menschen bewegt seine einmal ausgesprochene Ansicht hartnäsig zu versechten, selbst wenn er sich innerlich bereits zu einer anderen bekennen muß, nur um sich keine Blöße zu geben, um nicht zurückzunehmen was er einmal ausgesprochen hat: die war ihm vollkommen fremt! Wir werden öfter Källe zu erzählen haben wo Toll ganz unbedingt und unumwunden zu einer fremden Meinung übertrat sobald er sie für die bessere kannt hatte.

Da die ruffifche Urmee Driffa erreichte ohne vom Feinde irgend

wie behindert zu werben, wird es nicht nothig fein die Unordnungen bes Mariches, bie man leicht bei Buturlin nachlesen fann, hier im Einzelnen wieder beigubringen. Bu bemerfen ift nur bag meift bes Rachts marschirt murbe, wofur fich fein anderer Grund benten laßt, als bag man bie Tageshipe vermeiben wollte. Bei ber Belligfeit ber Rachte zu biefer Jahrezeit war bamit freilich fonft feine Befchwerbe verbunden; nur bie Reiterei leibet bei folden Marichen immer fehr, ba Pferbe bei Tage nicht schlafen. Uebrigens wurden bie vierzehn Meilen von ter Diena bie Driffa fo langfam gurudgelegt, bag bie Truppen erft innerhalb ber brei Tage vom 9. bis jum 11. Juli in bas Lager einrückten. - (Bittgenftein langte über Braclaw und Druia am 9. auf bem rechten Duna-Ufer bei Balin an; - im Lager felbft trafen ein: am 9.: Schuwalow und Korff (IV. Inf. und II. Cav. Corps); - am 10. bie Barben; - am 11. Baggehuffmubt, Tutichs fow und Uwarow (II. und III. Inf ..., 1. Cav.-Corps). - Auf bem linken Flügel erreichten Dochturow und Bahlen (VI Inf.= und III. Cav. Corps) ebenfalls am 11., von Rogiany ber, bas rechte Ufer ber Dung bei Brudnifi. - Bie bie Truppen anlangten nahmen fie bie von Phull erbachte febr fymmetrifche Stellung ein. Rämlich bas II., III. und IV. Infanterie-Corpe lagerten vom rechten zum linfen Flügel in zwei Ereffen gwifchen ber erften und zweiten Schangenreihe; binter ihnen bie brei Reiter-Corps; noch weiter rudwarts, hinter bem III. Infanteric-Corps, oder ber Mitte, Die Garben. Bittgenftein und Dochturow lagerten auf bem rechten Ufer bes Strome, ber erftere Leonpol gegenüber ben rechten Flügel, ber lettere bei bem Stadtchen Driffa ben linfen bes verschangten Lagers überragent.

Murat folgte langsam, erreichte am 6. Opfa, und beobachtete von bort aus bas russische heer, vereinigte sich auch hier mit Nen und Nansouty, und rudte erst am 13. nach Zamos vor, von wo aus er am 14. die Gegend von Slobodsa besetzt. Dubinot blieb auf ber Straße nach Dunaburg; Macdonald hatte sich gegen Curland und Riga gewendet.

Der Kaiser Alerander hatte sich mit seiner unmittelbaren Umgebung bereits am 8. Juli in das Lager bei Driffa begeben, wo ihn sogleich mancherlei sehr unerfreuliche Eindrücke empfingen. Junachst erfuhr er hier bag Bagration nothig geachtet habe erft auf Minst, bann auf Nieswicz und Bobrupet auszuweichen, und bamit verschwand bie Soffnung ihn in die Nabe bes Lagers herangiehn, und gegen Seite und Ruden bes Feindes verwenden ju fonnen. Der Barbe-Lieutenant Grabbe (jest General-Lieutenant), Abjutant bes Generals Barclan, ber eben von einer Sendung ju Blatow jurudfehrte, brachte biefe Rachricht mit. Danilewofy fagt und nicht an welchem Tage Grabbe bem Raifer biefen Bericht brachte, ja er lagt und gefliffentlich in Ungewißheit barüber ob er ihn überhaupt ju Driffa traf, ober wo fonft. fo verschweigter forgfältig Datum und Ausfertigungs- (Rangellei-) Rummer ber in Folge Diefes Berichts an Bagration erlaffenen faiferlichen Befehle -: Einzelnheiten Die er jonft nicht leicht verfaumt beizubrin-Er thut bas absichtlich um uns irre ju fuhren, um mit breifter Stirn ergablen gu fonnen : ber Raifer Alexander habe bei bem Marich nach Driffa Bereinigung mit ber zweiten Urmee bezweckt; er habe, als bas Seer in bas verschangte Lager einrudte, noch nicht gewußt baß ber Fürst Bagration sich verhindert glaube gur Bereinigung heran zu fommen, man habe fich daher bei Driffa behaupten muffen, bis man erfahren habe in wie fern es bem Burften gelingen werbe ben fruberen Befehlen nachzufommen. folden - Runftftudden, fieht fich Danilewoly genothigt weil er nicht wiffen will bag bies verschanzte Lager eine gang andere, von jeber Bereinigung mit Bagration unabhangige Bebeutung hatte -: baß es einen Phull'ichen Operationsplan gab ber hier erft aufgegeben murbe.

Indeffen ist es glücklicher Weise auch hier nicht schwer der Wahrsheit auf die Spur zu kommen. Den Entschluß nach Bobruysk auszuweichen saßte Bagration am 6. Juli zu Mir; das kaiserliche Schreiben, das sich darauf bezog, erhielt er am 11. zu Timkowiczy, einen Marsch senseits Nieswicz: um die Mitte dieser Periode von etwa fünf Mal vier und zwanzig Stunden muß also der Kaiser Alerander Grabbe's Bericht erhalten haben. Man kann sogar mit einer gewissen Buversicht bestimmt hinzufügen: am 8.; denn gewiß hat Grabbe weniger Zeit gebraucht um von Mir nach Driffa zu reisen, als der eben in Volge seines Berichts unverzüglich mit neuen Verhaltungsbesehlen sur bie zweite Armee abgeserrigte Flügeladjutant Wolfonsky bedurste, um

von Driffa aus ben Fürsten Bagration jenseits Nieswicz zu erreichen, ba biefer Bote jedenfalls einen Umweg machen mußte um bas inzwisschen durch die Franzosen besethte Mindf zu vermeiden.

Das Schreiben welches ber Flügelabiutant Wolfonsty bem Befehlshaber ber zweiten Urmee überbrachte, ift merfwurdig wegen ber Unficht, fowohl ber bamaligen Berhaltniffe, ale ber Rriegführung überhaupt, bie fich barin ausspricht. Es zeigt fich nämlich in biefem Brief feine Ahnung bavon bag Bagration und fein Seer felbft bas Biel aller von Wilna fubmarte entfendeten frangofifchen Abtheilungen fein konnten; Bernichtung biefes Beers ber 3med ber Entfenbung. Bielmehr scheint ber Raifer von ber Unficht auszugehn bag Davouft ben Auftrag habe fich gewiffer geographischer Bunfte zu bemächtigen, ohne fich weiter um Bagration zu befümmern ale infofern biefer ihm babei etwa hinderlich mare. "Ich beeile mich, heißt es in dem Schreis ben, meinen Flügelabiutanten Bolfonofy zu Ihnen zu fenden, um Ihnen befannt ju machen bag Ihre Entfernung nach Bobruget für ben allgemeinen Zusammenhang ber Kriegsoperationen fehr nachtheilig fein wirb, und Davouft bie Möglichfeit giebt gwischen ber Duna und bem Dniepr bis nach Smolenef vorzubringen. Satten Gie bagegen bie Ihnen früher angewiesene Richtung auf Wileyfa, ober jum allerwenigsten nach Minof eingehalten, fo hatten Gie fich in ber Flanke ober im Ruden Davouft befunden, und feine Bewegung (auf Smolenst ohne Zweifel?) verhindert." - Run rechnet ber Raifer bem Kurften vor baß biefer mit Blatow und Dorochow gufammen gegen 50,000 Mann haben muffe, Davouft nicht über 60,000 haben fonne, funfzigtausend Ruffen es aber gar mohl mit einer aus verschiedenen Truppentheilen zusammengesetten Abtheilung von fechzigtausend Mann aufnehmen fonnten. "Ich hoffe noch, fahrt bas Schreiben fort, bag Sie in Folge ber burch Bendenborff - (einen früher abgesendeten Flügelabjutanten) erhaltenen Befehle wieder in Ihre frühere Richtung ein-Bir erwarten bier (in Driffa) in wenigen Jagen eine enticheibenbe Schlacht. Wenn ber Allerhochfte unfere Anftrengungen mit Sieg front, bann wird es möglich fein mit einem Theil ber erften Armee gegen Davouft linke Flanke zu operiren;

bazu ist aber unerläßlich bag Sie unverzüglich bie Richtung gegen beffen rechte Flanke einschlagen."

Noch also hatte sich der Gedanke, daß man eine entscheidende Hauptschlacht nicht anders wagen könne als in der Bereinigung mit der zweiten Armee, wenigstens bei dem Kaiser selbst nicht Bahn gebrochen. Noch hielt man sich an Phull's Plane, und hosse Alles von den Schanzen dei Drissa. In diesem Sinn ist auch die Proclamation versäßt die ebenfalls am 8. als am Jahredtag der Schlacht bei Polatawa (27. Juni a. St.) an das Heer erlassen wurde, um jeden unsgünstigen Eindruck zu verwischen den etwa der Nückzug gemacht haben konnte. Das Heer sei nur zur Beobachtung an der Gränze ausgestellt, der Nückzug nothwendig gewesen um alle Abtheilungen zu vereinigen; das sei jest geschehen, das vorher bestimmte Schlachtseld erzeicht; sent, am Jahrestag des Sieges bei Poltawa, sei der Augenblick gekommen die alte Tapserseit neu zu bewähren — u. s. w.

Und bod war bas Lager bem Raifer gleich bei feinem Gintritt in baffelbe fehr verleibet worben! Schon fruber mußte man bag es ber Flügeladjutant Oberft Michaud mar ber hauptfächlich ben Raifer auf manche Mangel ber Unlage aufmertfam machte -: ein ausgezeich. neter Ingenieur-Dffizier ber aus fardinischen Dienften in ruffische gefommen war, und hier, namentlich in seinem Fach, viel galt. ben neuesten Bericht von ruffifcher Seite - Danilewofn's Wert erfahren wir nun daß Michaud schon einen Tag vor bem Raifer in Driffa eingetroffen war, bas Lager besichtigt, und fich, fowie ber Rais fer eingetroffen war, burch Bermittelung bes Kürften Wolfonoft eine Audieng verschafft hatte, um seine Bedenken vorzutragen. Das muß wohl mahr fein, ba ber General Danilewofy es unter ben Augen bes Rurften Wolfonoty ergablen burfte. Der Raifer machte fich noch an bemfelben Tage - am 8. - mit einigen Offigieren feiner Umgebung auf, bas Lager zu bereiten, und auch ber General Bhull wurde zu bie-"Bhull feste bem Raifer ben 3wed ber fer Befichtigung berufen. Berfe auseinander," ergablt ein Augenzeuge (Claufewig) - "wobei es nicht ohne Die eine ober andere fleine Berlegenheit abging. Raifer ichien in ben Meußerungen feines Befolges bie Bestätigung beffen was ber General Phull fagte zu fuchen. Es zeigten fich aber meift nur zweiselhafte Mienen. Der Oberst Michaub — fchien mit bem Ganzen am wenigsten einverstanden, und er ist es auch gemessen ber bald barauf seine Stimme laut gegen bas Lager bei Driffa ershoben und ben Entschluß bes Kaisers endlich bestimmt hat."

Bunachst war man jedoch von der Idee noch nicht ganz abgegangen, benn noch am folgenden Tage (9. Juli) wurde Clausewiß beauftragt die Gegend auf dem rechten Ufer zu untersuchen um zu beurtheilen in welchen Stellungen man dem Feinde entgegen treten konnte wenn er den Fluß zur Umgehung der Fronte überschritten hatte.

Es erwies sich nun auch daß Dunaburg — d. h. der Brückenkopf auf den man zulest allein gerechnet hatte — nicht haltbar sei. Der dortige Kommandant, General Ulanow, wurde angewiesen sich im Fall eines Angriffs nur so lange zu halten als nöthig sei die Magazine fortzuschaffen. Ein nicht sehr ernstlicher Versuch Dudinot's sich des Werks (am 13. und 14.) zu bemächtigen mißlang freilich, aber da es mit dem Räumen der Magazine nicht schnell genug gehn wollte, sah man sich nichts desto weniger genöthigt die ungeheueren hier aufgestapelten Vorräthe den Flammen zu übergeben.

Und gerade wie man in Wilna die Armee weit schwächer gesunden hatte als sie sein sollte, entsprachen auch die Ersasmannschaften und Verstärfungen die in Drissa vereinigt waren, bei weitem nicht den Erwartungen die man im faiserlichen Hauptquartier gehegt hatte. Es waren 19 sehr schwache dritte Bataillone, und 20 Schwadronen, zussammen nicht mehr als 10,200 Mann. Sie genügten nur ungefähr den Verlust zu ersesen den die Armee seit Wilna — natürlich fast nur durch die Desertion der in Litthauen gebürtigen Soldaten — erlitten hatte; das Heer war wieder nicht stärfer als 104 oder 105,000 Mann, wie sich aus Barclay's eigenen Berichten ergiebt.

So kam benn Bieles zusammen um ben Kaiser Alexander immer wieder von Neuem, und immer von einer anderen Seite her darauf aussemerksam zu machen wie bedenklich die Lage sei in welche Phull das Heer geführt hatte, und nach manchen Schwankungen und Zweiseln, deren Spuren sich in seinem Thun und in seinen Anordnungen deutlich genug zeigen, und die peinlich genug gewesen sein mögen wo so viel auf dem Spiele stand, sagte er sich endlich von allen bisher befolgten

Planen los. Man muß ihm die Gerechtigkeit widersahren lassen anzuerkennen daß er sich überhaupt zu einer gar sehr erweiterten Ansicht der Dinge erhob, und hier schon eine Festigkeit zeigte auf die Napoleon nicht gesaßt war. Es ist das um so mehr anzuerkennen da in der That gar Vieles zu gleicher Zeit auf ihn einstürmte. Der Größsürst Konstantin, von jeher entschieden gegen den Arieg mit Frankreich, sorderte ihn jest, da in einer so ungünstigen Lage jeder Widerstand hossenungslos geworden sei, dringend auf ohne Weiteres Frieden zu schließen. Auch der Marquis Paulucci, seit wenigen Tagen Chef des Generalstads, legte dies Amt mit großem Geräusch nieder, weil das Reich verloren sei.

Phull hatte das Bertrauen des Kaisers nachgerade ganzlich verstoren. Schon seit der unglücklichen Berathung zu Widzy hatte sich Clausewiß bemüht den General auf diesen Umstand, und auf alle Nachsteile seiner Lage ausmerksam zu machen, um so den Gedanken in ihm hervorzurusen daß er sich ihr entziehen muffe. "Er sagte ihm unversholen daß, ob er gleich den General Barclav nicht für geeignet halte ein großes Herr gegen Buonaparte mit Erfolg anzusühren, es ihm doch schien als sei er ein ruhiger entschlossener Mann und ein tüchtiger Soldat; daß das Bertrauen des Kaisers sich täglich mehr zu ihm hinzuneigen schien, und daß wenn der General Phull den Kaiser bewegen könnte dem General Barclay den Oberbesehl zu übertragen, wenigstens Einheit und Jusammenhang in die Bewegungen kommen würde." (Clausewiß S. 33.)

Bei Driffa gerieth nun Phull vollends in eine sehr bruckende Lage; ber Kaiser sprach bald im Laufe mehrerer Tage gar nicht mehr mit ihm, und wie sich das gehört und ganz in der Ordnung ift, sing die Umgebung desselben an den General ganz zu meiden. Clausewis "drang nun noch einmal in ihn dem Bruch zuvorzusommen, selbst zum Kaiser zu gehen und ihm den Rath zu geben den Besehl der Armee undedingt in die Hande des General Barclay zu legen." — Nach einem schmerzslichen Kannpse entschloß Phull sich wirklich dazu. Es scheint auch daß sein eigener Muth zusammenbrach. Der Herzog E. v. Würtemberg, der das durch Wolzogen wissen konnte, giebt wenigstens zu verstehen Phull habe den Muth verloren und sich den schlimmsten Besürchtungen

hingegeben, namentlich weil sich erwies daß die "starken Reserven" auf die er gerechnet hatte, nicht da seien. Der Kaiser empfing ihn mit jener ritterlichen Höftlichkeit die ihn liebenswürdig machte, und schien nur dem Nath Phull's zu folgen, in dem Augenblick wo der Nath dieses Generals ganz und für immer beseitigt wurde.

In einem Rriegerath bem Phull nicht mehr beiwohnte, ju bem überhaupt nur einige Generale bes Sauptquartiers und aus ber Umgebung bes Raifere (Wolfoneth, Araftichenen, Barclan, ber Bring Georg von Oldenburg und Bolgogen), nicht bie Befehlshaber ber eingelnen Seertheile berufen waren, trug bann ber Dberft Michaud noch einmal feine Bebenfen in Beziehung auf bas verschanzte Lager vor, und wie Danilewofy ergablt wurde ber Beschluß gefaßt biefe Stellung ju verlaffen, und bie Urmee in , irgend eine andere Richtung" ju fuhren (взять какое нибудь другое направление) um Napoleon entgegen au wirfen, und fich bem Fürften Bagration ju nabern. Dieje Ergablung haben wir wohl nicht buchftablich zu nehmen, benn schwerlich hat je, feitdem bie Belt fteht, ein Rriegerath formlich ben Beschluß gefaßt bas Seer "irgend wohin" — (куда нибудь) — зи führen. wiffen vielmehr bag Barclay die bringenoften Borftellungen gegen eine Schlacht bei Driffa machte, bag er, bem jest bie Mugen einigermaagen aufgegangen waren, über bas Machtverhaltniß ber beiben friegführenden Barteien, vor allen Dingen bie Bereinigung ber beiben ruffifchen Utmeen verlangte: Unfichten bie auch ber Dberft Toll, ber taglich mehr um feine Meinung befragt murbe, bereits entschieben ausgesprochen hatte. Wolzogen, aufgefordert bas Lager von Driffa, und überhaupt feine und Phull's bisherige Ansichten und Plane zu vertheidigen, fagte fich, gewiß zum nicht geringen Erstaunen bes Raifers, nun auch von allen Diefen Dingen los, und zwar weil viele ber bestimmenten Bebingungen bes Operationsplans nicht erfüllt feien. Dunaburg und Gebefch feien nicht haltbare Festungen, und namentlich fei man bem frangösischen Beer nicht an Bahl überlegen, wie er vorausgefest habe!! - In Beziehung auf bas, mas nun meis ter zu thun fei, maren bei Belegenheit bes erneuerten Sin- und Berrebens mahrent ber letten Tage, bereits manderlei Borichlage, und mitunter recht abenteuerliche, jum Borfchein gefommen. Dan hatte

bem Kaiser gerathen bas Heer in ber Richtung auf Bobrupst und selbst auf Minst vorwärts zu führen, um dort ben Fürsten Bagration aufs zusuchen.

Der Bergog Alerander von Burtemberg, Dheim bes Raifers, General von ber Cavalerie und General-Gouverneur zu Bitepof in ber Urmee, wir wiffen nicht warum, unter bem Beinamen Schifchfa (Tanngapfen) befannt - hielt fich feit ber Anfunft bes Raifere ju Driffa in beffen Sauptquartier auf. Der ichlug por eine ftarte Stellung bei Bitepof zu beziehen, Die er ale gang unangreifbar ichilberte, und hatte bereits den General Barclay für biefen Borichlag gewonnen. Auf bed Letteren Untrag wurde wirflich beschloffen bie Armee borthin au führen, wo man bann hoffte ben Farften Bagration abwarten gu fonnen; benn man glaubte bag tiefer nach ben legten faiferlichen Befehlen, wenn nicht über Minof, jo boch jebenfalls gwifden ber Berefina und bem Dniepr herauruden werbe. Graf Araftichevem fragte awar ob man in biefer Richtung nicht in Begiehung auf die Berpflegung Schwierigfeiten haben werte, aber Barclay verwies auf bas Magazin au Welifb, und fugte merfmurdiger Beije bingu bag er auch zu Bitepof bereite Unordnungen getroffen habe.

Im geraden Widerspruch mit allen bisher versfolgten Planen wurde nun die Vereinigung beider Armeen das Ziel aller Bewegungen; das Streben sich zu erreichen führte tief in das Innere des Landes zurud, und der Krieg gewann von diesem entscheidens ben Wendepunkte an einen durchaus veränderten Charafter.

Da ber Kaiser beschlossen hatte bas Heer zu verlassen, wurde Barclay von selbst, wenigstens was bas Rächste betraf, selbsissadiger Beschlöhaber wenigstens ber ersten Armee. Die Nothwendigseit einer veränderten Zusammensehung des Hauptquartiers dieser Armee hatte sich schon während dieser kurzen ersten Kriegsperiode nicht weniger dringend geltend gemacht, als die, Einheit in den Oberbesehl zu bringen. Gewiß muß es einem Zeden auffallen daß weder bei dem Kampf ber Meinungen in Wilna und den Intriguen die sich dort durchsteuzten, noch bei den Berathungen in Swenciany und Widzy, noch bei Gelegen-

heit der Zweisel welche das Driffaer Lager erregte, je ein Mensch daran dachte den Chef des Generalstads und den General-Quartiermeister zuszusiehen, und diese Herren doch auch um ihre Ansicht zu befragen; daß von ihnen nie die Rede war. Ihre ganzliche Unbrauchbarfeit hatte sich eben hinreichend beurkundet. Lawrow erhielt unter dem Großfürsten Konstantin und als dessen Gehülse den Besehl über das Gardes Corps, verschwand aber bald darauf vom Schauplag um nicht wieder zu ersscheinen. Muchin wurde schon jest und für immer gänzlich entsernt.

Un bie Stelle bes Letteren trat am 12. Juli (30. Juni a. St.) ale General-Duartiermeifter ber Dberft Toll. Der war hier an feinem Plat; Die Ruftigfeit ber beften Mannedjahre gestattete ihm Die rege Thatigfeit ju ber fein Beift ihn fpornte. Er hatte bie Fabigfeit ein weites Belande raich feinem Charafter nach aufzufaffen, und ein gludliches Gebachtniß fur Dertlichfeiten -: ba ging es rafch auf feinen Erfundungeritten, und ber Dienft unter ihm mar nicht gerade ber bequemfte; ja er fagte einft ben Untergebenen, ein tuchtiger Generalftabe-Offizier muffe täglich hundert Berft reiten, und wiffen was er unterwege gesehen habe. Bas er leiftete wird fich aus ber Folge ergeben. Leider befaß er bas Bertrauen bes ihm fremden und nicht fehr juganglichen Barclay faum halb; bagu fam bag er felbft nicht eben geschmeibig war, und wenn er mit feiner Meinung nicht burchbringen fonnte, feine Beftigfeit nicht immer zu zugeln vermochte. Er fab fich öfter in Dopofition mit bem Felbherrn, und war gereigt besonders wo er auf Boljogen's ftorenten Ginfluß ju ftogen glaubte.

Was ben Chef bes Generalstads betrifft, so siel die Wahl bei weitem weniger glüdlich aus. Schon in Widzy war dies Amt dem vorhin bereits genannten etwas wunderlichen Abenteuerer, dem Generalseieutenant Marquis Paulucci delle Roncole anvertraut worden, einem Italiener der sich angeblich in den Kriegen gegen die Türken und Perser ausgezeichnet hatte. "Er war ein unruhiger Kopf von einer wunderlichen Suade. Der Himmel weiß wie man aus diesen Gigenschaften auf die Fähigkeit geschlossen hatte daß er die großen Bewegunsen und Angelegenheiten des Krieges zu leiten vorzüglich geschicht sei. Er vereinigte aber mit einem verkehrten Kopfe einen nichts weniger als gutmuthigen Charafter, und so wurde es bald klar daß kein Mensch

mit ihm fertig werden konnte, und seine Anstellung — die Danilewsky, beiläusig bemerkt, ganz mit Stillschweigen übergeht — dauerte nur wenige Tage." — (Clausewiß S. 38.) — Unter den Bewohnern der russischen Oftseeprovinzen, die Gelegenheit hatten den Mann als ihren General-Gouverneur genau kennen zu lernen, durfte sich kaum einer sinden der nicht bereit ware dies Urtheil als ein sehr treffendes zu unterschreiben.

Hier in Driffa trat ber General-Major Yermolow an seine Stelle —: ein merkwürdiger Mann, von großem und gebildetem Berstand, regem Ehrgeiz, heftigem und energischem Charafter. Die Leistung eines Heeres im Kriege aber war ihm, wenigstens damals noch, eine sehr fremde Sache, über die er nicht viel nachgedacht hatte; er sühlte sich nicht einheimisch in diesem Thätigkeitsgebiet, beschräufte sich auf die allgemeinen Angelegenheiten, und überließ das Feld ber taktisschen und strategischen Maaßregeln dem General-Duartiermeister ausschließlich und ohne sich hineinzumischen.

Das war freilich bas Befte mas er in biefer Beziehung thun fonnte, und in fo weit Alles gang gut. Rur ift mehr von Dermolow Man fann bie bobe Achtung beren biefer Mann in zu berichten. Rufland genießt, Die hohe Meinung Die man bort in einem fehr weiten Kreise von ihm hat, nicht ohne Bermunderung sehen, ba man boch am Ende vergebens nad ben Thaten forscht, welche, wie man glauben follte, die Grundlage eines folden Rufes fein mußten. Dermolow ift gleichfam febr lange ein hoffnungevoller, viel versprechender junger Mann geblieben; fo lange bis er ein alter Mann geworben mar ber in feinen besten Jahren große Dinge hatte leiften konnen. Aber zwis ichen jenen weit greifenden Hoffnungen und ber elegischen Trauer um bas Berfaumte liegt eben nichts was fo großartigen Borftellungen entfprache. - Doch glaubt man bei langerer Beobachtung und naberer Betrachtung die Sache einigermaaßen zu verstehen. Es verbergen fich hinter jener Berehrung, beren Gegenstand Dermolow ift, febr mertmurbige gefellichaftliche Erscheinungen. Diefer fraftige Mann ift namlich unter anderem auch burch einen großen Frembenhaß, vorzugeweise Deutschenhaß, ausgezeichnet. Biele Ruffen seben mit einer gewiffen Erbitterung gablreiche Deutsche - meift aus ben Oftseeprovingen -

in bebeutenben Stellungen -; fie fagen fich naturlich nicht bag biefe vermöge einer Urt von Nothwendigfeit babin gelangen, weil man in ben Stellen, in benen es barauf anfommt bag etwas gethan merbe, benn boch am Ende Leute haben muß bie im Stante fint etwas ju thun - : benn wer geftunde fich wohl gern bag er felber nicht eben gu fehr viel zu brauchen ift, in Folge einer oberflächlichen ober unzureichenben Bilbung, je nachbem er bem reichen ober bem fleinen Abel angehört? — Go fehr nun auch jede, namentlich jede wiffenschaftliche ober überhaupt schriftstellerische Leiftung eines Rational-Ruffen verherrlicht, und absichtlich, ja zuweilen etwas mubselig überschätt wird, seben boch jene Leute immer und überall nur ungerechte und gang unbegrundete Bevorzugung ber Fremten. - 218 einft Dermolow eine Belohnung erhalten follte, erbat er fich farfaftifch ber Raifer mochte allergnabigft geruben ibn gum Deutschen gu beforbern ; wenn er es nur erft bis gum Deutschen gebracht habe, werde ihm alles Uebrige gang von felbit gu-Dieje Unefbote ift in Rugland fehr befannt, und namentlich auch fehr beliebt. - Co ift Dermolow Vorbild und Ideal einer Bartei, die es bort awar immer gegeben bat, die aber in neuefter Zeit befonbere gablreich und bedeutend geworden ift, namentlich feitdem mehrere Diefer Richtung bulbigende Professoren ber historischen und philosophifchen Facultat zu Mosfan Ginfluß erlangt, und biefe Univerntat zum intellectuellen Mittelpunkt bes Treibens gemacht haben. Diefe Leute, bie es nicht ungern feben wenn man fie als Clamanophilen bezeichnet, Die bem Schatten Beter's bes Großen gurnen megen alles Fremben bas er Rugland eingeimpft hat, und jedes frembe Element mit fehr ungunftigem Auge betrachten, feben in Dermolow ben echten Ruffen, und ihre Ginbildungofraft erhebt ihn vor Allen zum eigentlichen Nationalhelben. Auch imponirt die Rolle einer ftolgen Opposition, in ber fich Dermolow gefällt seitbem es feine andere mehr fur ihn giebt. Und wie fich benn immer ber menschliche Beift nicht bloß in reinen und edlen Regungen bewegt und gefällt, jo ergopt fich auch eine geheime Jude und Schabenfreude baran bag eine Berfonlichfeit bie ber Regierung nicht immer bequem ift, benn bod nicht gang beseitigt werden fann.

Dag Bermolow, ale bie Cachen nach feiner Meinung, Die freilich

auf mangelhafter Ginficht beruhte, aber von Bielen getheilt murbe, ichlecht gingen, mit gang befonderer Erbitterung gegen ten beutschen Barclay und beffen angeblichen beutschen Rathgeber Bolgogen auftrat -: bas ift bemnach fehr naturlich. Barclan murbe ber Begenftand vieler Angriffe und Schmähungen; balb verlautete fogar bas Bort "Berrath" und fand Wieberhall weit im Seere und im gangen Reiche - bis in bie Landfige bes Abels in ben entfernteften Provingen. Man fann nicht fagen bag ber entehrende Berbacht von bestimmten Berfonen verbreitet worden fei; er ging gang natürlich aus ber allgemeinen aufgeregten Stimmung, aus ber allgemeinen Entruftung bervor, ba felbft im Sauptquartier niemand einsehen wollte wie ungenu. gend bie vorhandenen Mittel jum Rampf feien -: gewiß aber ift tag Dermolow ben Unwillen gegen ben Dberbefehlshaber auf jede Beife anfachte und schurte; und ebenso hat er wenigstens nichts gethan um auch nur ben Berbacht nieberguschlagen. Dit Gifer hat er bas Seinige beigetragen ben Bruch zwischen Barclan und Bagration, ber fich febr bald ergab, unheilbar zu machen - und zum Unglud hatte ber Raifer Alerander, als er die Armee verließ, ihn ermächtigt ihm bei jeder bedeutenden Beranlaffung unmittelbar zu ichreiben. Wie Dermolow tiefe Befugniß benütt haben mag, bas lagt fich tenfen. - Toll befand nich, wie ichon ermabnt, oft im Biderspruch mit dem Feldberren: aber biefem Treiben war er vollfommen fremt. Bei ber Geradheit und Redlichkeit seines Charafters fonnte er, ber Geratheit und Redlichkeit ale Regel bei jedem Underen voraussette, überhaupt nie einer Intrigue bienen, und nie zu einer Bartei gehoren, als zu ber Bartei ber Cache.

Den Kaiser Alerander beschäftigten zu Driffa, besonders nachdem Phull's Plane einmal aufgegeben waren, noch viele andere weitgreisende Maaßregeln; er war nun entschieden zu der Einsicht gelangt daß der Krieg nach einem weit größeren Zuschuitt geführt werden musse albischer beabsichtigt wurde. Zuerst wurde der Zug an das adriatische Meer und nach den illyrischen Provinzen aufgegeden, der zu den frühes ren Planen gehörte. Die Donaus Armee erhielt nun den Beschl, so wie die Bestätigung des Friedens aus Konstantinopel eintraf, nach Wolynien aufzubrechen, sich mit dem Grafen Tormassow zu vereinigen, und angriffsweise gegen den Feind vorzugehen.

Ferner verordnete der Kaiser daß bei Smolenst ein aus den Refruten-Depots gebildetes Beobachtungs-Corps von 17 (vierten) Bataillonen, 8 Schwadronen und A Artillerie-Companien zusammen-gezogen werden solle. In den Provinzen, in denen man unter den gegenwärtigen Umftänden nicht wohl daran denken konnte Milizen zu errichten, wurde eine starke Rekrutirung ausgeschrieden (5 Mann von je 500 männlichen Seelen) — und was die Hauptsache schien: in den alten, echt russischen Provinzen des Reichs sollte eine Bolksdewaffnung zuwege gebracht werden; etwas wie man es neuerdings in Spanien erlebt hatte. Der Kaiser hatte im Sinne dei Kaluga aus "Milizen" ein neues Heer zu bilden, dem 55 vierte Bataillone der Linien-Regismenter als Kern die nöthige Haltung geben sollten. Miloradowitsch, für jest General-Gouverneur zu Kiew, wurde angewiesen den Obers besehl zu übernehmen.

Diefe Maagregel, die Errichtung ber Miligen namlich, ift vielfach getabelt worden - und zwar in Rufland felbft nicht am wenigsten und nicht am milbeften. Wie und scheint liegt babei jum Theil ein befdranttes Berftandniß jum Grunde. Zwar hat man nicht mit Unrecht eingewendet bag unter ben in Rugland herrichenden Berhaltniffen von biefen Milig-Bataillonen eben feine große Tuchtigfeit gu erwarten war, ba fich namentlich wenig Aussicht zeigte ein brauchbares Dffizier-Corps zusammenzubringen. Man macht barauf aufmertfam baß, mit gang unbedeutenden Ausnahmen, die Miligen viel zu fpat fertig geworben find und brauchbar, nämlich erft in ben Jahren 1813 und 1814, wo man ihrer füglich hatte entbehren fonnen; und befonbere wird bann geltend gemacht, bag man fich burch Errichtung ber Milizen, Die gar nicht, oder ju fpat jum Borfchein famen, ber Mittel beraubte bas wirklich ftreitbare Seer, auf bas zulest boch allein Alles anfam, einigermaaßen vollzählig zu erhalten, ober gar zu verftarfen.

In gewissen Sinne hat bies Alles auch seinen guten Grund. Es ließe sich barüber Manches sagen, bas aber zu weit führen wurde. So moge benn hier die Andeutung genügen baß eine solche Vermehrung bes Heeres wie ber Kaifer Alexander in diesem Augenblick nothig achtete, burch massenhafte Aushebung von Refruten zu bewirken, vollsommen unmöglich war —: was blieb also zu versuchen? — Ueber die

Beit innerhalb welcher eine neue Truppe gebilbet und friegötüchtig gemacht werben kann, hat man sich wohl nicht bloß in diesem Falle getäuscht, sondern auch anderswo und nur zu oft; es ist dazu sogar in der Regel sehr viel mehr Zeit erforderlich als man denst. Man kann freilich sagen der Kaiser habe den Gedanken zu spät gesaßt —: aber konnte er ihn denn sassen so lange er darüber, wie weit die vorhandenen Mittel gegen den Feind reichten, in einer durch mancherlei Zussammentressendes hervorgerusenen Täuschung besangen war?

Die Errichtung ber Milizen burgt jedenfalls bafur baß ber Kaifer sich auf einen langen und hartnädigen Kampf vorbereitete. Auch schrieb er aus bem Lager bei Driffa tem Kronprinzen von Schweden, baß er entschloffen sei ben Kampf nicht aufzugeben, und wenn er Jahre lang bauern sollte und an den Ufern der Wolga erneuert werden mußte. Das Alles sind Dinge die nicht in dem Kreis des ganz Gewöhnlichen liegen.

Wenn ber Mensch nach langem Kampse, nach peinlichen Zweiseln und vielsachem Schwanken einen Sieg über sich selbst gewinnt, lange gehegten Borstellungen und Planen von entscheidender Bedeutung im weitesten Sinne bes Worts, entschieden entsagt, und neue Bahnen einsschlägt —: bann stellt sich oft eine gehobene Stimmung ein, in ber sich ber Gesichtöfreis erweitert — in welcher ber Mensch sich von einer bes geisterten Entschlossenheit besecht fühlt.

Die Geschichte ber nun folgenden zweiten Periode des Feldzugs ist nicht in bemselben Grade absichtlich entstellt worden wie die der ersten —: boch sind natürlich Buturlin und Danilewsky weit entsernt die ganze Wahrheit zu sagen; Clausewis und Hofmann standen nicht im Mittelpunft der Ereignisse — welche Zurückhaltung dem Herzog Eugen von Bürtemberg durch seine Stellung geboten ist, bedarf feiner Erflärung. — Wir mussen und baher Glüd dazu wünschen daß wir für die Geschichte dieser Zeit, außer manchen anderen Papieren, auch eine an den Kaiser Alexander gerichtete Denkschrift des Generals Bareclay benügen können. Um so mehr da Barclay ein Chrenmann war, bessen Wahrhaftigkeit nie ein Mensch in Zweisel gezogen hat.

## Diertes Kapitel.

Rudzug von Driffa. — Bolopf. — Abreise ted Kaifers. — Stellung bei Bitepof. Gefechte am 25., 26. und 27. Juli. — Nachrichten von Bagration. — Weiterer Rudzug — Bereinigung ber erften und zweiten Bestarmee bei Smolenof.

Nur wenige Tage verweilte die rufüsche Armee in dem Lager bei Driffa um das fich ursprünglich der ganze Feldzug dewegen sollte; schon am 14. Juli wurde es verlassen, das Heer ging auf das rechte Ufer der Duna zurück und nahm eine Stellung mit dem rechten Flügel bei Pokoiewzy, mit dem linken bei Wolynzy. Nur das II. und III. Cas valerie-Corps blieben noch auf dem linken Ufer.

Es war hohe Zeit. Die ruffischen Heerführer hatten ohnehin von Glüd zu sagen baß Napoleon bie erste Armee so lange unberührt ließ und schonte, mit der Vernichtung ber zweiten beschäftigt, die auch nicht gelang. Denn die Richtung welche die erste Armee auf Driffa genommen, der, wenn anch furze, Ausenthalt dort, hatten dem Feinde eigentlich mehr als genügende Zeit gelassen ihr bei Witevst zuworzukommen. Zest waren bedeutende seintliche Massen wirklich, zunächt nach der Gegend von Glubokoie, b. h. in der Richtung nach Witevst, in Bewegung; nämlich die Heertheile des Vicekonigs und Et. Cyr's seit dem 12. von Smorgony und Anusziszty, die Garben von Wilna aus; und Napoleon selbst machte sich nach Glubokoie auf den Weg. Dhne Zweissel in der Absicht der ersten Armee den Weg nach Moskau und in das Innere des Reichs ganz zu verlegen, und sie nach dem Norden und gegen das Weer zurückzuwersen.

Davon wußte man natürlich im russischen Hauptquartier noch nichts; Barclay, ber nie bei einem Rudzug eilen wollte, glaubte best halb ganz gemächlich noch einen Tag in ber genannten Stellung hinter bem Driffaer Lager verweilen zu können, und brach erft am 16. wieder gegen Polopf auf. Wittgenstein wurde mit ungefähr 25,000 Mann bei Posoiewzy zurudzelassen; ber Rest bed Hered, nun freilich nicht mehr volle 80,000 Mann start, zog auf bem rechten Duna-User, auf bas noch kein Feind herübergesommen war, also in ziemlicher Sicherheit, in zwei Colonnen gegen Polopf weiter. Auch bie beiben Reiter-Corps

wurden über ben Fluß zurudgenommen, und bilbeten ben Rachtrab. Den 18. fam bas Hauptquartier nach Polopf.

Sier verließ nun ber Raifer bas Seer; ber Großfürft Ronftantin, ber Kangler Graf Rumangow, ber Kurft Bolfonofy, Graf Uraftichenem, ber Minifter Balafchem, Marquis Paulucci und viele andere vornehme herren begleiteten ihn. Der General Barclay befam in Begiehung auf Die Führung ber erften Urmee freie Sant, aber leiber murbe gar nichts barüber verfügt wie es mit bem eigentlichen Dberbefehl gehalten werden follte; wem bie Leitung bes gejammten Feldzuges anvertraut Dem Fürften Bagration bie Leitung bes Gangen ju überlaffen, bavon konnte naturlich aus vielen Grunden nie bie Rebe fein, auch hat nie ein Menich baran gebacht. Doch war er ber altere im Rang, es mar also wenigstens nicht schmeichelhaft wenn er ohne Beiteres unter bie Befehle Barclay's geftellt wurde. Darin lag bie Schwierigfeit; man follte faft glauben ber Raifer habe ihr perfonlich aus bem Wege geben wollen, und es ben Berren überlaffen fich felber zu helfen und gu verftandigen wie fie mußten und fonnten. Die schlimmen Folgen blieben nicht aus. Butem ließ ber Raifer fein immer noch fehr gablreiches perfonliches Sauptquartier bei ber Urmee gurud, wie eine Urt von Beichen bag er ben Dberbefehl fortguführen gebente, und nur einftweilen abwesent fei. Der Bergog Alexander von Burtemberg, General Bennigfen, Graf Armfeldt, und mehrere andere Generale blieben auf Diefe Beife bei bem Seer wo fie fonft eigentlich nichts zu thun hatten; bis nach Smolenet auch ber General Phull, als eine jest gang unbebeutenbe Berjon, ohne Zweifel in einer fehr brudenben Lage. General Barclay befahl bag bies Sauptquartier ber Armee immer um einen Tagmarid vorausgehen follte; ber ungeheuere Troß ichien bas nothig ju machen; außerdem mag ber Dberbefchlohaber wohl bald eingesehen haben, bag ties bie einzige Möglichfeit fei fich vor unberufenen Rathgebern einige Rube gu fichern. Aber wo bas Seer langere Beit verweilte trafen alle biefe Herren nothwendiger Beife wieder mit ihm zusammen.

"Die ursprüngliche Absicht bes Feindes und bas hauptfächlichfte Biel feiner Unftrengungen mar," fagt Barclay in ber ermähnten Dents

schrift, "die beiden Armeen von einander zu entsernen, und fich badurch ben geraden Weg in bas Innere Ruflands zu eröffnen."

"Um biese Anschläge zu hintertreiben geruhten Ew. K. Majestät folgende Borschriften zu bestätigen: Die erste Armee sollte von Driffa aus stromauswarts langs ber Duna marschiren um bem Feinde, behufs ber leichteren Bereinigung mit ber zweiten Armee, bei Witepet und bann auch zwischen ber Duna und bem Oniepr zuworzusommen."

Ginen barüber hinaus und weiter gehenben Dperationsplan gab es bamale nicht. Allerbinge legte ber Raifer Alexander jest einen größeren Maafftab an bie Dinge, und war entschloffen ben Rampf unter jeder Bedingung mit Austauer fort-Bir haben foeben gezeigt bag er fich auf einen beroifchen Rampf und große Dufer vorbereitete. Bieles, mas bamale angeord= net wurde, beweift bag er nun in ber That aufing im Ernft zu glauben, man fonne zu einem Rudzug weit in bas Innere gezwungen werben : aber auch jest noch schwebte ihm biefe Möglichkeit lediglich ale eine Folge verlorener Schlachten vor, nicht ale eine freiwillig gemablte Form bes Widerstandes." Bon einer Instruction bie ihm ben Rudgug ju irgend einem anderen 3med ale Bereinigung mit Bagration, ober vollente ausbrudlich ale eine felbstftanbige Maagregel gegen ben Feind vorgeschrieben hatte, wie ber Bergog von Burtemberg bergleichen burchichimmern lägt, bavon weiß Barclay felbft gar nichts.

Der Herzog wiberlegt sich übrigens selbst indem er die Werte des Barclay befreundeten Artisserie: Generals Grafen Autaisow ansührt. "Der Kaiser hat die Möglichkeit des Nückzuges dis Moskau nicht von Ansaug an ins Auge kassen konnen — (weiter unten: Driffa war der erste Nückzugepunkt, "an Smolensk tachte damals kein Mensch") — und den Obergeneral zu nichts ermächtigt, was außer den Verausssehungen lag. Nun muß dieser also auf eigene Verantwortung nach den Umständen handeln. Das klagte mir Barclay unzählige Male." — Wir müssen an diese Worte erinnern, denn die Geschichte der näches sten Bochen ist eigentlich nur der Commentar zu diesem Text.

Bemerkenswerth ift daß Barclan, bem fo viel baran lag aus bem Lager bei Driffa herandzukommen und fich mit ber zweiten Urmee zu

vereinigen, boch zunächst nur an einen Marsch nach Pologf bachte. Nur von biesem ist in ber bem Grasen Wittgenstein zurückgelassenen Instruction die Rebe, und Barclay belehrt barin diesen General, der weitere Marsch ber ersten Armee werde von Pologf aus entweder nach Witepst oder nach Newel gehn. In demselben Sinn äußert Barclay in seiner Denkschrift: "Meine Absicht war eine Stellung dei Pologk zu nehmen; von hier aus hätte ich die Bewegungen des Feindes bezuemer beobachten, und (nöthigenfalls) den Grasen Wittgenstein verstärken können, indem zugleich die Straßen auf Sebesch und Newel, von woher ich meine Verpstegung erhielt, zu meiner Verfügung blieben."

Den Grund ben man erwartet, nämlich bag er bie Strafe nach Betersburg nicht preisgeben wolle, so lange bie Bewegungen bes Feinbes nicht weiter aufgeflärt seien —: ben führt er nicht an.

Aber bie balb erlangte Gewißheit baß ber Feind gegen Befgenfowiczy und Witepöf in Bewegung sei, erlaubte nicht zu verweilen;
schon am 19. wurde Uwarow (I. Reiter-Corpö) gegen Witepöf vorausgesendet; am 20. brach die Armee bahin auf, und zog in zwei
Colonnen weiter, von benen die eine mit dem Hauptquartier (Baggehusswudt und die Garden) die Hauptstraße längs der Düna benütte,
die andere (Tutschfow, III., und Ostermann, IV. Infanterie-Corpö)
den Umweg über Sirotino nahm. — Dochturow solgte in der Entfernung eines Tagmarsches, um das Fuhrwesen zu beden das dem
Heere nachzog; Korss und Pahlen bildeten mit ihren Reitern den
Rachtrab.

Unterwegs schrieb Barclay am 21. bem Fürsten Bagration baß er am 23. in Witeyst eintreffen werbe, und eine Abtheilung bei Bubislowo über die Düna gegen Senno und weiter vorsenden werde, um zu erfunden was etwa vom Feinde zwischen Borissow und Orscha sei; nöthigenfalls werde er selbst dahin gehen. — Der Gedanke über Budislowo und Senno auf der Straße nach Orscha zur Bereinigung mit der zweiten Armee vorzugehn, beschäftigte auch vorübergehend das Hauptsquartier, wurde aber alsbald wieder aufgegeben —: wie Danilowsky berichtet bloß aus Verpslegungsrücksichten. Es konnte dabei auch wohl manches andere Betenken sein.

Die 13 Meilen wurden in vier Tagen zurückgelegt; am 23. zog Barclay durch Witevof auf das linke Ufer der Düna, und nahm mit dem II., III., IV. und V. Infanterie-Corps, dem I. und II. Reiter-Corps (von denen das lettere der zweiten Colonne gefolgt war) eine Stellung längs der Straße nach Babinowiczy, die nicht allen Sach-verständigen so vortheilhaft vorsommen wollte als dem Herzog Alexander von Würtemberg. Die Stirnseite war durch die Lutschofa gedeckt, die in einem tief eingeschnittenen Thal dahinstließt und sich bei Witepost in die Düna ergießt, der rechte Klügel an diese Stadt gelehnt, der linke durch einen kleinen Bach gedeckt der in die Lutschesa fällt. Bedenklich aber schien besonders daß die fürzeste Rückzugslinie auf Smolensk, über Rudnia, sich in der Verlängerung des linken Flügels nach Südosten zog.

Dochturow kam an biesem Tage bis Kowalowtschina, vier Meislen von Witepst; Graf Peter Pahlen war mit dem III. Reiters Corps noch einen halben Marsch weiter zurud. Sie mußten in bieser Stelslung verweilen um dem Fuhrwesen (geretteten Borrathen, Artilleries Parks, Bagenzügen mit Kranken u. dergl.) Zeit zu geben, theils über Grobet auf Welisie-Lufi und Toropes, theils in der Richtung auf Surash und Welish einen Borsprung zu gewinnen.

Bu Witepest wurde Barclan burch bie, wie fich nur zu balb erwies, irrige Melbung erfreut, baß Mohilew bereits in den handen
Bagration's und burch seinen Bortrab besetzt sei. Run schien ihm
alles so sicher daß er die Bereinigung beiber Armeen als im Grunde
schon erfolgt betrachtete. "Dant dem höchsten," schrieb er noch an
demselben Tage dem Gubernator von Smolenst: "unsere Bereinigung
ist erfolgt, und wir, der Kurst Bagration und ich, werden nun
zum Angriff übergehen."

Sobald bas Migverständniß aufgeklart war beschloß Barclay seinem Seer bei Witep8f nur eine kurze Ruhe zu gewähren, bas Verspstegungswesen neu zu ordnen, wozu in Welish ein Magazin angeslegt werden sollte, und dann über Babinowiczy gegen Orscha vorzusrücken, um den Heranmarsch der zweiten Armee zu erleichtern und ihr entgegenzugehen. Schon am 24. sendete er den Generalmajor Tutschsfowden 3. mit 4 Jägerbataillonen, 12 Schwadronen, 1 Kosackenregiment

und 6 Kanonen voraus nach ber Gegend von Babinowiczy, die er vom Feinde reinigen sollte, mahrend eine Kosacken-Abtheilung unter Orlows Denissow gegen Senno vorzing —: aber gleichzeitig rückte die feindsliche Hauptmacht in drohender Weise heran, so daß die Aussührung dieser Plane bald nicht mehr möglich scheinen mußte.

Murat nämlich war am 20. bei Difina; feste von bort, Dubinot gegen Wittgenstein zurudlassenb, mit Nansouty's und Montbrun's Neitern, ben brei Divisionen von Davoust's Heertheil, die bei ihm waren, und bem Heertheil Ney's, ben Marsch längs bem linken Ufer ber Duna stromauswärts fort, erreichte am 24. Beszensowiczy, und traf bort mit bem Vicefonig zusammen, ber von Kamen (von Glubosoie und Wilna) her anruste, und bessen Vortruppen das genannte Stabtschen bereits den Tag vorher besetzt hatten. Auch die Garben, und Napoleon selbst trafen am 24. Juli in der Gegend ein. St. Cyr, mit den Baiern weiter zurud, erreichte Usacz.

Eine Erfundung die Napoleon sogleich von Beszenkowiczy aus auf dem rechten User der Duna vornahm, überzeugte ihn, gewiß zu seinem großen Verdruß, daß das ruffische Heer bereits vorübergezogen sei, und nicht mehr von Witepsk abgeschnitten werden könne. Er entssendete Montbrun's Reiter auf das rechte User um Dochturow zu besobachten, und ihm zu folgen.

Mit Tagesanbruch am 25. von bem Anruden einer bebeutenben Macht in tieser Richtung benachrichtigt, entsendere Barclay sogleich ben Grasen Oftermann (ber jest an Schuwalow's Stelle getreten war) mit dem IV. Infanterie-Corps und 20 Husaren- und Dragoner- Schwadronen gegen Oftrowno, um den Keind so lange als möglich aufzuhalten, damit die nöthige Zeit gewonnen werde Dochturow und Bahlen in die Stellung bei Witepst heranzuziehen. Auch dabei ver- leugnete sich Barclay's Ruhe nicht: die Vereinigung dieser Abtheilungen mit dem Heer wurde nicht beschleunigt. Sobald sie heran wären, nach beseitigtem Kuhrwesen, wollte Barclay noch immer gegen Orschaussbrechen, und sendete beshalb im Lause bes Tages dem Kursten Bagration im Namen bes Kaisers den Besehl mit der zweiten Armee ans griffsweise gegen die rechte Flanke des Keindes zwischen Berezino und dem Oniept vorzugehen. Dem Besehl wurde noch ein besonderer er-

flarender Brief beigelegt, in welchem Barclay fich in eigener Perfon faft bittend an Bagration wendet.

"Sowie ich mich bier mit Mundvorrath verfeben habe, breche ich in Gewaltmarichen gegen Defcha auf," fagt er barin, "um mich Ihnen ju nahern und bann gemeinschaftlich mit Ihnen gegen ben Keind ju operiren. Wenn er feine gefammte Macht gegen Die erfte Urmee richtet, bann vermag biefe nicht ber fehr überlegenen Dacht zu wiberfteben, und gerath in Wefahr, ta fie eine bedeutenbe Abtbeilung unter bem Grafen Wittgenstein entfendet hat, bem übrigens auch vorgefchrieben ift angriffeweise zu verfahren. Gegen Ihre rechte Flanke (Barclay rechnet bag Bagration nach Weften Fronte macht) befinden fich jest nur febr geringe feindliche Streitfrafte, Die fich übrigens auch noch gegen Genno gezogen haben, und fich gegen bie mir anvertraute Urmee wenden. Wer wird bas Baterland retten, wenn bie Urmee, Die beffen Inneres beden foll, bedeutend leibet, burch eine Rieberlage, Die boch trop aller Unftrengungen nicht ein umnögliches Greigniß ift? - Das Schidfal bes Reiche barf nicht ben vereinzelten Streitfraften Giner Urmee gegen einen fehr überlegenen Feind anvertraut werden, fonbern bie fcmellfte Bereinigung ber Armeen ift bie beiligfte Pflicht beiber, bamit bas Baterland in ihrem Schut ficher fei, und bamit fie beibe mit gemeinschaftlichen Unftrengungen ben unzweifelhaften Gieg erftreben, ber bas Biel unferer beiberfeitigen Bemuhungen ift ; ich bitte Sie baber gang ergebenft (покорывний) mir in Erwiderung ber Berichte bie Gie von mir erhalten, genaue und fo viel möglich häufige Rachrichten von ber Stellung Ihrer Truppen ju geben, und von Allem mas bei 3hrer Urmee vorgeht; ebenfo benadyrichtigen Gie mich immer jo ichnell als möglich von allen Maagregeln, die Gie ichon verfügt haben, ober zu nehmen vorhaben, damit ich meine Bewegungen in entfprechender Beife anordnen fann. Bor bem Gedanten bag und bie Beidunung bes Baterlandes anvertraut ift, muffen in biefer enticheis benden Beit alle anderen Rudfichten ichweigen, Alles bas, mas fonft unter gewöhnlichen Berhaltniffen einen gewiffen Ginfluß auf unfere Sandlungen üben fonnte. Die Stimme bes Baterlandes fordert und gur Gintracht auf, welche bie ficherfte Burgichaft unferer Giege und beren nüplicher Folgen ift ; benn in Folge mangelnder Emtracht allein,

haben felbst bie berühmtesten Helben nicht vermocht sich vor Rieberlagen zu wahren. Bereinigen wir uns unb bekämpfen wir die Feinde Rußlands. Das Baterland wird unsere Eintracht segnen."

Es ist gewiß ein sehr bedenkliches Verhältniß wenn ber Oberbefehlshaber — ober ber, ber bas sein müßte — in entscheidenden Augenblicken suchen muß durch bewegliche Reden zu erlangen, was von Rechtswegen der Gegenstand einsachen Besehlens und Gehorchens sein müßte; wenn er genöthigt ist, den Besehlshaber einer Abtheilung in umschreibenden Redensarten zu beschwören: er möge es doch um Gotteswillen diesmal mit dem Aelterthum im Rang so genau nicht nehmen.

Oftermann bestand im Lauf des 25. ein nicht unbedeutendes, hartnäckiges Gesecht gegen Murat, in welchem er bedeutenden Berlust erlitt; der seindliche Vortrab brängte dis diesseits Ostrowno, kaum zwei Meilen von Witepsk heran. Da mußte wohl der Gedanke an den unter solchen Bedingungen sehr gesährlichen Flankenmarsch nach Orscha aufgegeben werden; um so mehr da keine Nachrichten von Basgration einliesen. Anstatt dessen entschloß sich nun Barclay in seiner Stellung bei Witepsk eine Schlacht anzunehmen, und zwar, wie er in seiner Denkschrift sagt aus folgenden Gründen:

- "1. Der Feind hatte noch nicht alle seine Streitfräste versammelt; er hatte hier nur sein drittes Corps unter dem Marschall Rey zu seiner Berfügung; bas vierte unter ben Besehlen des Vicefonigs von Ita-lien; einen Theil des ersten der sich um Senno befand; zwei Reiters Corps unter den Besehlen des Konigs von Neapel, und die Garden."
- "2. Die Gefechte am 25. und 26. gewährten mir eine Burgschaft fur den Muth und die Tapferkeit der Truppen. Sie konnten im vollen Maaße die Hoffnung auf Sieg erfüllen, und
- "3. Durch die Schlacht hatte ich ein Ziel von hoher Wichtigkeit erreicht, indem ich die Aufmerksamkeit des Feindes auf diesen Bunkt lenkte, ihn aufhielt, und es dadurch dem Fürsten Bagration leicht machte sich der ersten Armee zu nahern."

Der leitende Gebanke war also die nun einmal boch gegen bie erfte Armee gerichtete Uebermacht des Feindes hier fest zu halten, um bem Fürsten Bagration freiere Hand zu verschaffen. Die seindlichen

Beertheile bie Barclay felbft aufgahlt, maren gur Beit als fie über ben Niemen zogen zusammen ungefähr zweimalhunderttaufend Mann ftark gewesen; ihr Berluft und ber fonftige Abgang feither, obgleich ungeheuer, betrug, bie gurudgelaffenen Befagungen mitgerechnet, boch wohl faum ein Drittel ber Gefammtzahl; felbst abgesehen also von Grouchy's Reitern bie noch hingufamen waren es immerhin 140,000 Mann, beren Angriff Barclay mit feinen 75,000 (à peine 82 mille fagt Buturlin ber Rofaden und alles Mögliche bingurednet) - in ber Stellung bei Witepet erwarten wollte! - Das fonnte natürlich nicht anders als hochft ungludlich ablaufen ; wurde die Armee in ihrer linken Klanke umgangen, wie ohne allen Zweifel geschah, fo verlor fie ebenfo gewiß jede Möglichkeit eines Rudzuge, felbft auf ber Strafe von Poretidie, und murbe gegen bie Dung geworfen, Die hier zwischen hoben fteilen Ufern babin fließt, fo baß ber Uebergang nur an fehr wenigen Bunften möglich, und auch an biefen noch fehr fchwierig ift. Bie bas ruffifche Beer, nicht etwa einer bloßen Nieberlage, fonbern ganglicher Bernichtung entgeben follte, ift gar nicht abzusehen, und man fann ben beiben ausgezeichneten Schriftstellern, Clausewig und Chambray, nicht verbenfen, bag fie ben Bebanten an eine Schlacht unter folden Bedingungen ohne Rudbalt Wahnfinn nennen. — Unbere fachverftanbige Geschichtfcreiber bes Feldzuge haben bie Bermuthung ausgesprochen Barclay möchte bie Abficht eigentlich nie in rechtem Ernft gehegt haben; er habe mohl nur ber Stimme bes Beeres nachgegeben, bie freilich bas Berlangen nach einer Schlacht ichen jest ziemlich laut aussprach; bie Nadrichten bie von Bagration einliefen hatten ihm bann nur ben erwünschten Bormant gegeben ben ohnehin beschloffenen Rudzug angutreten. Da aber Barclay auch in feiner Dentschrift an ben Raifer wiederholt betheuert es fei feine ernfte Abficht gewesen hier zu ichlagen, muß man ihm bas wohl glauben.

Auch schrieb Barclay am 26. in diesem Sinn sowohl bem Kaiser als bem Fürsten Bagration; boch meinte er, während er sich bei Wistepot schlüge, könne eine feindliche Colonne von Borissow und Toloczin auf Orscha, und von dort auf Smolenst vordringen um sede Berbindung mit der zweiten Armee abzuschneiden. Er bat und beschwor dasher den Fürsten Bagration rasch und entschlossen auf Orscha vorzus

bringen, und sich bieses Ortes um jeden Preis zu bemachtigen, ba sonst die Anstrengungen der ersten Armee "vergeblich und selbst vers berblich" werben könnten. Er aber, werde von Witepsk nicht weichen "ohne eine Hauptschlacht zu liesern von der Alles abhänge."

Roch aber ichien es nothig einen Tag ju gewinnen um bie letten Truppen vom rechten Ufer herbeigugiehn. Konownigen, mit ber 3. Infanterie-Divifion (vom III. Corps) und Uwarow's Reitern ichon in ber Racht vorgesendet um Oftermann aufzunehmen und abzulofen, unterhielt beshalb an Diefem Tage bas Befecht mit ber Spipe bes frangofischen Seeres unter Murat und bem Bicefonig, bas im Gangen mit Umficht geleitet und mit großer Tapferfeit geführt, boch einige nicht gang gludliche Bwifdenfalle batte, und wie bas in ber Ratur ber Sache lag, mit einem Rudzug entete. Die erfte Divifion wurde gur Berftarfung vorgeschieft, fo bag bier bas gange III. Corps zum Gefecht fam, beffen Führer Generallieutenant Tutschfow bann auch ben Befehl übernahm. Auch ber Dberft Toll begab fich zu Ronownigen um bas Beranruden bes Feindes zu beobachten, und wohnte einem Theil bes Befechtes bei. Begen Abent jog fich bie fechtente Abtheilung bis Dobreifa gurud, wo ber bier aufgestellte Oftermann fie aufnahm. Spater murben alle tiefe Truppen bann in bie Sauptstellung bes Beeres gurudgezogen, wo auch bie letten Abtheilungen vom rechten Dung-Ufer - Bahlen's Reiter - tief in ber Racht eintrafen.

So war man benn ber Schlacht nahe beren Napoleon bedurfte, und die man im rufüschen Heer thöricht genug war nicht weniger entsichieben zu verlangen. Die Dispositionen bazu waren bereits ben Unterbesehlshabern mitgetheilt; man kann sagen bas Schicksal bes rufüschen Heeres, ber Erfolg bes Feldzugs, und selbst eine ganz underrechenbare Wendung ber Dinge, schwebte an einem Haar! — "Den Generalen waren die gehörigen Instructionen ertheilt, erzählt Barclay selbst, und Alles war in der Erwartung der wichtigen Ereignisse bes solgenden Tages; aber in der Nacht vom 26. auf den 27. erbielt ich vom Fürsten Bagration die Nachricht von seinem mißglückten Angriff auf Mohilew. Er theilte mir mit daß er gezwungen sei sich weiter rechts zu wenden, und die Hossmung verloren habe sich mit der ersten Armee zu vereinigen, da der Marschall Davoust seine ges

sammten Streitfrafte bei Mohilew concentrirt habe. Er geftand, wenn auch mit Betrübniß, baß weber er, noch ich mehr bem Marschall Davouft in ber Besegung von Smolenes zuvorsommen könne."

Dem schlagenderen dramatischen Effect zu liebe läßt Danilewosth den Abjutanten des Fürsten Bagration erst im Lauf des 27. eintressen, in dem Augenblick wo sich eben Alles zum Kampf bereitete, die Artilleristen gleichsam auf das Beschlswort "Feuer!" warteten — und ansstatt der etwas trostlosen Botschaft die er.wirklich brachte, und die vieleleicht nicht heldenhaft genug erschien, läßt er ihn melden: der Fürst marschire über Mitislawl auf Smolense.

"Unter biefen Umftanden ware es nicht angemeffen gewesen bei Bitepof eine Schlacht anzunehmen," meint Barclay : ,, benn felbft ein Sieg mare nutlos geworden wenn ber Marichall Davouft unterbeffen Smolenof befette. Der Bang bes Rrieges überhaupt hatte bann ein außerordentlich schwieriges Unsehen augenommen. Ich hatte ohne irgend einen Ruben zwanzig ober funf und zwanzig taufend Mann aufgeopfert, ohne die Mittel gu haben, felbft nach einem erhaltenen Siege, ben Feind zu verfolgen : benn vermoge ber Befetung von Smolenof batte fich Davoust im Ruden ber erften Urmee befunden. Wenn ich mich bann entschloffen hatte ihn anzugreifen, mare Napoleon mir auf bem Fuß gefolgt, und ich mare umringt worben. Der einzige Rudjug ber mir felbft nach einem Siege blieb, ware auf Surafh und Welifh gegangen, und hatte folglich fort und fort von der zweiten Urmee entfernt. Durch alle biefe Erwägungen und Grunde beftimmt, befchloß ich ungefäumt nach Smolenof aufzubrechen. Dem bortigen Gubernator und bem Abelsmarschall wurde bie Sorge fur Die Berpflegung bes Seeres anvertraut."

Aber ber Rudzug im Angesicht eines bereits nahe herangeruckten Feindes, schien nicht leicht. Um nicht auf dem Fuß versolgt zu wers ben wollte Barclay den Feind auch jest noch in dem Glauben erhalten, daß er gesonnen sei hier eine Schlacht anzunehmen. Er beschloß baher wenigstens dis Mittag in seiner Stellung zu bleiben, und sendete noch in der Nacht den Grasen Pahlen mit dem III. Neiter-Corps und einer zusammengesesten Abtheilung Fußvolf, zusammen 14 Bataillone und 32 Schwadronen, über die Lutschesa auf der Straße nach Befgento-

wiczy vor, um bas jenfeitige Gelande Schritt für Schritt und so lange als möglich zu vertheidigen. Barclay hoffte ber Feind werde in Folge bieser Maaßregeln, mit ben Vorbereitungen zu einer Schlacht beschäftigt, biesen Tag auf Erfundung ber ruffischen Stellung verwenden, seine Massen zurückalten, die entfernteren Heertheile heranziehen.

Durch biefe Erklärung bes Oberbefehlshabers wird, wie und scheint, das Gesecht am 27. Juli erst verständlich; benn wie die Dinge bisher erzählt wurden, da vorausgesest war auch am Morgen bieses Tages sei Barclay noch entschlossen gewesen es zu einer Schlacht kommen zu lassen, blieb im Grunde unbegreiflich warum es eigentlich gesliefert wurde. Die Gesechte der beiden vorhergehenden Tage glaubte man bestehen zu mussen um den Feind von der Hauptstellung abzuhalten bis alle Truppen heran seien: gerade am 27. aber siel dieser Grund weg.

Barclay fab fich übrigens in feiner Berechnung nicht getäuscht. Da bie 14 Bataillone bes Nachtrabs, wie Clausewig als Augenzeuge (Chef bes Generalftabs bei Bahlen) verfichert, faum 4,000 Mann unter ben Baffen gablten, fonnte ber Biberftand naturlich nur ein gang unbedeutender fein, wenn man ernithaft angegriffen murde; aber mit bem Gebanken an ben folgenden Tag und bie bevorstehende Schlacht beschäftigt, verwendete ber Feind nur eine nicht fehr bebeutende Macht gegen biefen vorgeschobenen Seertheil, und brangte nicht ftart, fo bag Bablen fich in feiner Stellung hinter einem Thalgrund, ben rechten Flügel bem Marfow'ichen Rlofter gegenüber an bie Duna gelehnt, ohne fehr große Unftrengungen lange halten fonnte. Leiftungen eines Rachtrabs werben unter folchen Bedingungen ge= wöhnlich überschätt; bag es hier geschah, wo bie gange Urmee noch bagu von bem überhöhenden rechten Ufer ber Luticheja her, bas Gefecht überfah, und feinem Bang folgen fonnte -: bas ift fehr naturlich, benn das ruffifche Seer gewann allerdings fehr viel baburch bag Bahlen fo lange jenseits ber Lutschesa verweilen burfte. Barclay hatte nur barauf gerechnet bis Mittag fteben bleiben zu fonnen : anftatt beffen wurde es möglich ben Rudzug bis gegen Abend zu verschieben, wodurch ber möglichen unmittelbaren Berfolgung naturlich eine fehr nahe Grange gesett wurde. Go waren benn auch bie Berichte bes Oberfelbherren bes Lobes voll, und in allen ruffifchen Berichten wird bies von frangöfischer Seite jehr läffig betriebene Gefecht als ein ganz befonders ehrenvolles hervorgehoben. Auch wurde der Graf Pahlen bafür zum General-Lieutenant beförbert.

Der Oberst Toll hatte sich auf einige Zeit zu tiesem letteren beseben, und einem Theil bes Treffens beigewohnt. Barclay sendete seine gesammte leichte Reiterei (Uwarow's und Korff's Abtheilungen) und mehrere Jägerregimenter vor, um Pahlen nöthigen Falls auszunehmen. Die letteren besetten die Stadt, oder vielmehr die Borstadt von Witepst, sowie einige andere günstige Punkte des Geländes; die Reiterschaaren rücken nur dis auf die Höhen unmittelbar an der Lutsschaaren rücken nur dis auf die Höhen unmittelbar an der Lutsschaaren such ließ Barclay die Truppen seines linken Flügels eine Bewegung links vorwärts machen als ob sie bestimmt seien die andringenden französischen Abtheilungen in ihrer rechten Flanke zu umsgehn, und man glaubte dadurch einigen Aussenthalt bewirft zu haben.

Gegen vier Uhr nach Mittag wurde endlich, wie gefagt, ber Rudzug angetreten, und zwar in brei Colonnen, von benen bie linke unter Dochturow (V. und VI. Inf.: Corps) auf ber fürzeften Strafe nach Smolenet (über Rudnia) bis Aroliomo gurudging; bie mittlere, bei welcher fich bas hauptquartier befand (III. Inf. : Corps) marschirte unter Tutichfow auf ber über Rolpschft nach Boretichie führenben Etrage bis Welediejn; Die rechte (II. und IV. Inf.-Corps) jog fid auf ber Petersburger Strafe bis Saponomifchina. 2118 endlich Pahlen seine linke Flanke burch eine Umgehung bebrobt fab, hielt er es, etwa um vier Uhr, gerathen hinter Die Lutichefa zu weichen, in Die eben von ber Urmee verlaffene Stellung, und er und bie gu feiner Aufnahme zurudgelaffene Reiterei machten von bier an ben. Nachtrab, namlich: G.=M. Schawitich vom 1. Reiter-Corps auf ber Strafe nach Rudnia, G.-L. Korff auf ber von Rolnschfi, Bahlen rechts auf ber Strafe nach Surafh und Betersburg.

Die breitägigen Gesechte hatten bem Heer 3,758 Mann gefostet (834 Tobte, 1,855 Berwundete, 1,069 Bermiste, wie man sich haus sig ausbrückt, da man nicht gern Gesangene aufgählt). — Mit welcher musterhaften Ordnung und Ruhe ber Rückzug ausgesührt wurde, ist befannt.

3wei Tage fpater - ben 29. - vereinigte Barclan bie rechte und mittlere Colonne bei Boretichie, und feltfamer Beife follte auch Dochturow bort wieber mit bem Reft bes Beeres gusammentreffen. Denn, Barclay fonnte allerbinge vernünftiger Beife, fo wie er bie Stellung bei Bitepet verließ, gar nichte Unberes im Ginn haben als bem Feinde bei Smolenet zuvorzufommen, und bavon fpricht er benn auch in feiner Denfichrift : bennoch aber melbet er bem Raifer am 27. nur von einem Rudzug bis Poretschie, wo er bann ,,nach ben Umftanben" handeln werde; und wie immer burchaus nicht geneigt weiter gu weichen als eine gleichsam handgreifliche Rothwendigfeit gebot, icheint er wirklich furd Erfte ben Rudjug nur bis Boretichie unbedingt befchloffen zu haben, wofür fich faum ein anderer Grund benfen läßt als die Beforgniß, Rapoleon fonnte mit feiner Sauptmacht die Strafe nach Betersburg einschlagen. Melbungen aber, benen gufolge ber Reind bedeutende Streitfrafte gegen Smolenof vorbewegte, veranlagten icon am 28. veranderte Beichluffe. Dochturom erhielt nun ben Befehl nach Rudnia zu marschiren, und bann ungefäumt weiter nach Smolenet, wohin ber Reft bes heeres fo fdmell als möglich von Boretfcbie folgen follte.

Much melbete Barclay bem Raifer bag nun Smolenof und bie bort gefuchte Bereinigung mit ber zweiten Urmee bas unmittelbare Biel feiner Bewegungen feien. In feinen Briefen an ben Fürften Bagration icheint eine gereigte Stimmung mit Mube unterbrudt; fie find entichieden barauf berechnet ben Chrgeiz biefes Letteren einigermaagen zu verwunden, und ihn baburch zu größeren Unftrengungen anzuspornen. Go fchrieb Barclay aus Poretfcbie : "3ch gebe in Bemaltmarichen aus Poretichie auf Emolenst, um tort tem Feind auf ieben Kall zuvorzufommen, und ihm nicht zu gestatten weiter in bas Innere bes Reichs vorzudringen, weshalb ich auch feft entichloffen bin von Smolenof unter feinerlei Umftanten weiter gurudzugeben, und bort eine Chlacht gu licfern, ohne ju beachten bag Napoleon's und Davouft's Streitfrafte vereinigt find. Best icheint es, fann nichts mehr Ihre raiche Bemegung auf Smolenot verhindern , von welcher bas Schicffal bes Reichs abhangt, ich rechne baher auf 3hre enischiedene Mitwirfung ; ohne viderstehen. Die erste Armee wird dann wohl nur den Trost haben, daß sie sich, von ihren Genossen verlassen, zum Schutz des Baterlandes aufgeopfert hat. Im Ramen des Baterlandes bitte ich Sie auf das allerdringenoste in der gradesten Richtung auf Smolends zu eilen. So wie Sie herangesommen sind, wird die erste Armee sogleich wieder ihre Richtung rechtshin nehmen, um das Pstowiche, Witepstische und Lieslandische Gouvernement, die unterdessen gewiß vom Feinde besetzt werden, wieder frei zu machen."

Andere Briefe, Die Danilewolly unterbrudt, scheinen, nach einigen Andeutungen in ber erwähnten Dentschrift Barclay's, noch spiger geswesen zu fein.

Rapoleon, ben 28. Juli zu Witepot eingetroffen, scheint im Unfang ungewiß gewesen ju fein ob bas ruffifche Seer feinen Rudgug auf Betersburg ober auf Mostau genommen habe. Und ba nun bie Aussicht ben Feind zu einer Schlacht zu bringen in weite Kerne fcmant, ber Buftant feines eigenen Beeres aber bringent Salt! ju machen gebot, ließ er ben Rachtrab unter Bahlen burch Murat weber febr weit noch febr energisch verfolgen, und verlegte ichon in ben nachften Tagen fein Seer, um Bitepot berum, in ziemlich weitlauftige Erholungsquartiere. Auch Davouft's Abtheilung wurde von Mohilew über Oricha in Diefen Rreis herangezogen; Die fruher unter bem Ronig hieronymus vereinigten heertheile nicht minter. Ungehindert fonnten also bie beiben ruffifchen Urmeen fich bei Smolenet vereinigen, wo ben früheren Befehlen bes Raifers gemäß, bereits unter bem G. . 2. Bingingerobe eine Schaar von 17 Refervebataillonen, 8 Reiterichmabronen und 4 Artillerie-Companien versammelt war, und einen fleinen Bortrab (4 Bataillone) bis Rrasnoi auf ber Strafe nach Dricha poraeschoben hatte.

Den 31. Juli traf Dochturow mit bem V. und VI. Inf.-Cofps bei Smolenst ein; am 1. August von der einen Seite Platow mit seinen Rosaden der unterhalb Mohilew auf das linke User des Onievr hinüber gegangen war, und dann bei Dubrowna (oberhalb Orscha) wieder auf das rechte, in der Gegend von Insowo (auf der Straße von Smolenst nach Rudnia) — von der anderen Barclay selbst mit

bem Reft feines Heeres, bei Smolensf. Bagration, ber bei Starys Buchow auf bas linfe Oniepr-Ufer hinüber gegangen war, und nun über Mitislawl heranrudte, eilte für feine Berson bem Heer voraus und traf icon am 2. August in Smolensf ein.

Barclan, ber burch bas Fenfter ben Reisewagen bes Fürften anfahren fah, immer bebacht beffen Gelbstaefühl ober Gitelfeit fo wenia ale möglich zu nahe zu treten, eilte fich mit ber Scharpe zu umgurten, und ibm in ftrengiter bienftlicher Form, als bem alteren Beneral, mit feinem Rapport entgegen ju geben, wie bie militairische Stiquette er-Beibe glaubten fie hatten übereinander ju flagen; Barclay tabelte bes Fürften Langfamfeit und bie Unentichloffenheit bie gu fo weiten Umwegen führte; Bagration, ber auch feine vollftanbige Ginficht in Die Berhältniffe gewonnen batte, meinte immer nur er allein fei von feindlicher Uebermacht bebroht, bie erfte Armee bagegen babe freie Sand und fonne burdy Angriffe in bes Feinbes Ruden feine Lage Bei tem erften perionlichen Bufammentreffen aber ichie. nen fich alle Migverftandniffe aufzuflaren, es fah aus als ftebe man im besten Bernehmen, und Bagration, obgleich ber Aeltere, ftellte fich freiwillig unter Barclan's Befehle -: eine Gelbftverleugnung bie laut und allgemein gepriefen und gefeiert murbe.

Da nun auch die zweite Armee am 3. August bei Smolenst einstraf, fühlte sich bas gesammte nun vereinigte Heer, bas bem langen Rückzug schon mit Mismuth zugeschen hatte, wie neu belebt; eine neue Epoche bes Krieges mußte nun beginnen, voll Hoffnung und 3us versicht sah man in die nächste Zukunft.

Die Operationen bes Fürsten Bagration find vielfach getabelt worben, und es ift auch nicht schwer mancherlei Blößen und Schwäschen barin nachzuweisen; besonders wenn man lediglich die formellen Berhältniffe im Auge behält, und babei die Sachlage als ihm bekannt voraussetzt wie sie ce und ift. Und scheint es als offenbarten sich in Allem was man ihm vorwersen kann, vorzugsweise die Nachtheile die aus der Theilung der zweiten Urmee fast unvermeiblich hervorgingen. Da num in so, beinahe beispiellos großartigen Berhältniffen, eine Schaar von einigen dreißigtausend Mann in verwickelter Lage als ein selbsfiständiges Heer austreten sollte —: was konnte man da Anderes

erwarten als daß ihre Kührer sich in allen Unternehmungen durchaus von dem Gefühl der eigenen Schwäche beherrscht zeigen wurden; was Anderes als die schüchterne Halbheit der Maaßregeln die gewöhnlich aus solchem Bewußtsein hervorgeht? — Man tadelt Bagration daß er nicht auf Minst losging und Davoust dort angriff; aber man benke sich in seine Lage; da man im Felde den Feind gewöhnlich etwas übersschäft, glaubte er bei Minst auf einen überlegenen Gegner zu stoßen; vom Körlig Hieronymus wußte er sich versolgt, von dem Vicekonig von Italien bachte er sich in der Seite bedroht —: man frage sich wie viele Generale es wohl giebt die an seiner Stelle anders gehandelt hätten als er that. — Und wer kann sagen daß er bei einem Ungriff auf Minst gut gesahren ware? — Hatte er dagegen die siedzigtausend Mann die ihm ursprünglich bestimmt waren, dann ging er wahrscheinlich auf Minst los, denn dann gehörte kein ungewöhnlich heroischer Entschluß bazu.

Schwerer ift zu rechtfertigen bag Bagration fich auch bei Dobilem, wo ihm eine große Ueberlegenheit ju Bebote ftand, auf einen fehr fcudyternen, faum mit halbem Willen unternommenen Berfuch gegen Davouft beschränfte; auf einen mit fo geringem nachdrud unternommenen Ungriff baß ber Gegner nur 12 Bataillone in bas Gefecht zu bringen brauchte um ihn abzuweisen. Dag Bagration tennoch am Ente zur Bereinigung nach Emolenst gelangte, ift eigentlich nicht fein Berbienft. Es hatte feinen Grund im Allgemeinen barin, daß Napoleon nun tie Soffnung aufgab bie getrennten ruffifchen Urmeen einzeln zu ichlagen, und baran benten mußte bem eigenen ermubeten Beere einige Rube ju ge= Im Besonderen fam ihm ju ftatten bag fur Davouft bie Möglichfeit angriffemeise vorzugehen, am Dniepr erschöpft war. Diefer Marschall fonnte gewiß nicht baran benfen fich mit ben 18,000 Mann bie er etwa bei Mohilem haben mochte, über ben Strom binausguwagen. Und wozu follte er noch ferner fuchen fich bem Furften Bagration in ben Weg zu legen, mit einer unzureichenden Macht, Die Diefer erdruden fonnte jobald er nur ben Muth hatte es zu wollen? - jest, ba Bagration von feinem frangofifchen Beertheile mehr verfolgt murte, folglich nicht mehr zwischen zwei Feuer und in eine schwierige Lage gebracht werben fonnte. Danilewoft meint freilich Davouft habe,

indem er bei Mohilew stehen blieb, einen unverzeihlichen Fehler begangen; besonders da den Tag nach dem Treffen bei dieser Stadt auch Poniatowski mit seinem Heertheil dort eingetroffen sei. Wie soll man es einem Geschichtschreiber des Jahres 1812 verzeihen wenn er das nicht einmal weiß, daß Poniatowski sich nicht den Tag nach dem Treffen, sondern erst funf Tage später, nämlich am 28. Juli bei Mohilew mit Davoust vereinigte!

Uebrigens wiffen wir burch ben Bergog Eugen von Burtemberg baß Bolgogen fich bei biefer Gelegenheit ein wirfliches Berbienst um bie Urmee erwarb, indem er, von Bitepof aus, ju biefem Ente gu Bagration gefendet, ben Marich auf Smolenof gemiffermagen erzwang. Bagration meinte es fei nicht wohl mehr möglich bie Richtung borthin ju gewinnen, gerade wie er bas Barclay gefchrieben hatte. Bolgogen ermiberte: "Der Raifer befiehlt es, alfo muß es geschehen, und ber Keind wird es mahricheinlich nicht zu hindern vermogen." fahren wir vollende burch Bolgogen in mas für abenteuerlichen Plas nen Bagration einen Borwand fuchte fich ber Bereinigung mit Barclay - und beffen Dberbefehl zu entziehen; wie genehm es ihm mar ben Marich auf Emolenof fur unmöglich zu halten. Er wollte über ben Sofch in bie Ufrane ausweichen und fein heer bort burch neue Mushebungen verftarfen, - ale ob man ohne Beiteres ichlagfertige Truppen nur fo aus ben Steppen hervorgaubern fonne; bann wollte er fraftig gegen Napoleon's Flanke und Ruden wirken! - Man ift banach berechtigt zu glauben bag es ihm vielleicht ichon fruher, bei Mohilew, aus benfelben perfonlichen Grunden die ihn jest bestimmten, nicht rechter Ernft gemefen fein mag.)

Tormassow's Armee, aus ber Theilung ber zweiten hervorgegangen, war während ber ersten vier Wochen bed Feldzuges so gut wie gar nicht vorhanden. Sie hatte gar keinen Feind gegen sich, und wurde so zu sagen gar nicht bemerkt. Später mußte sie fich im buchsstädlichsten Sinne bes Worts aufmachen um sich einen Feind zu suchen. Dies geschah nachdem sie ben Besehl erhalten hatte dem Feinde der Bagration's Armee drängte, in die rechte Flanke zu gehen. Auch hier hatten ihre Unternehmungen keinen weiteren Erfolg als daß ihr gelang eine, der eigenen nur wenig überlegene, seindliche Macht auf sich zu

ziehen. Für die Ruffen aber war es nichts weniger als ein Vortheil daß so ungefähr gleiche Streitfrafte von beiden Seiten auf einem Nebenschauplat beschäftigt waren; bei der unverhaltnismäßigen Ueberslegenheit welche die Franzosen von Hause aus hatten, wurde das Machtverhaltniß auf den entscheidenden Punkten dadurch nur noch schlechter.

Beibe ruffifche Urmeen lagerten nun bei Smolenst. Die Borpoften ber erften bilbeten eine Rette von Cholm auf ber Strafe nach Boretschie, im Bogen, bis nach Rrasnoi; und bies Stabtchen ließ Bagration burch die eben aus bem Inneren eingetroffene 27. Infanterie-Divifion (Remerowofy) befeten, ber ein Dragoner-Regiment beigegeben wurbe. G.- Q. Wingingerobe wurbe mit einem Dragoner- und brei Rosaden-Regimentern nach ber Gegend von Duchowtschina entfendet, um von ba aus Poretichie und ben bortigen Feind zu beobachten. Der Seertheil welchen biefer Beneral bieher bei Emolenof befehligt hatte, wurde aufgeloft. Die acht Reiter-Schwadronen gingen in bas Innere jurud nach Raluga, ju bem neuen Beer bas Milorabowitich bort bilben follte, und bem es an einem Rern fur feine Reiterei fehlte. Die Artillerie-Companien bagegen und die 17 Bataillone wurden aufgeloft und ale Erfanmannichaften ben Regimentern ber erften und zweis ten Urmee einverleibt, und zwar wurden 10 ber erften, 7 ber zweiten übermiesen.

Den Kosadenschwarm mitgerechnet wurden die beiden vereinigten Heere durch diese Berstärfung wieder auf 121,119 Mann gebracht; nämlich die erste Armee auf 77,712 Mann, worunter ungefähr 73,000 Mann Linientruppen, die zweite auf 43,407 Mann, worunter gegen 40,000 Linientruppen. Die Linientruppen beider Armeen zusammen insbesondere auf höchstens 113,000 Mann. Diese Jahlen, deren Richtigkeit seinem Zweisel unterliegt, liefern den Beweis daß sowohl Buturlin als Danilewsky, wie schon früher bemerst wurde, die rufssiche Armee beim Ausbruch des Krieges um wenigstens fünszehntausend Mann Linientruppen zu starf angeben. Volgende sehr einsache Berech, nung, bei der wir die Kosaden unberücksichtigt lassen, durste hinreichen um anschauslich zu machen daß die von uns angenommenen Jahlen sich

mehr ber Bahrheit nabern als bie von ben offiziellen Schriftfiellern mitgetheilten.

Um 24. Juni war, nach Buturlin und Danilewety,

bie erfte Urmee ftarf 118,000 Dt.

bie ameite ,, ,, 35,000 ,,

aufammen 153,000 M.

Dazu maren feither geftoßen :

Bu Driffa 19 Bataillone 20 Edwadronen = 10,200 M.

bei Bobrunet gur 2. Urmee 6 Referve-Bat. = 2.100 ...

bei Mohilem bie Brigabe bes Dberften

Greffer aus 3 Referve-Bataillonen be-

ftebend, gur 2. Armee 1,000 ,,

bei Emolenof 17 Bat. und 4 Artifleries

Companien, ungefähr 7,000 ,,

bie 27. Infanterie Divifion, angeblich 8,500 ,,

zusammen

28,800 ,, 181,800 M. Im Gangen

Davon find abzurechnen : entfenbet unter

Wittgenstein und Wingingerobe = 25,000 M.

Berluft in ben Gefechten etwa = 7,000 ,,

aufammen 32,000 ,,

bleiben 149,800 M.

bas heer gablte bei Smolenst wirflich = 113,000 ,,

Untericbieb 36.800 Dt.

welche bie beiben Urmeen in seche Bochen burch Rrantheiten, Defertion und bergleichen verloren hatten! - ein Biertheil ber urfprunglichen Bahl! - Das heißt die ruffische Urmee batte bis babin an Rranfen, Entlaufenen und Nachzüglern verhältnigmäßig wenigstens eben fo viel verloren als bie frangofische; benn man barf nicht vergeffen bag ber anicheinend größere Abgang bei Diefer letteren eine große Menge gurudgelaffener Befagungen mit begreift. Run ift aber befannt bag bei ber frangofischen Urmee, in Folge bes Mangels an Lebensmitteln, gleich bei ber Eröffnung bes Feldjuges eine beispiellose Unordnung einriß, baß fich ein formliches Marobir-Syftem nach einem faum glaublichen Maakstab bilbete, und bag Rapoleon's Beer, in bem fich bald auch bie Ruhr vermuftent zeigte, burch alles bies Berlufte litt, wie fie mobl bei einem fiegreich vorbringenben Seer bis babin faum erhört maren. Das ruffische Beer bagegen wich in musterhafter Ordnung und Saltung. Geltjamer Beije fuchen gerabe bie Schriftsteller aus beren Ungaben ienes überrafchente Ergebniß bervorgeht, ben Gegenfag, ben bas ruffifche und bas napoleonische Seer bilbeten, mit einem bebeutenben Aufwand an Rhetorif fo ichlagend und bramatifch als möglich auszumalen. Berbielte fich bie Cache wirflich fo, ware wirflich ber ruffffchen Urmee ein fo bedeutender Theil ihrer Mannschaft in folder Beife abbanben gefommen, bann maren wenigstens die Declamationen bie wir bei-Danilewoft lefen muffen, febr am unrechten Orte angebracht! -Richt-ruffifche Schriftsteller haben bie Erflarung eines jo überrafchenb großen Abgange in ber Defertion ber aus ben ehemale polnifden Brovingen gebürtigen Solbaten gesucht. Daß bie Litthauer, Die in ben Reihen ber ruffischen Armee ftanden, so ziemlich alle entliefen, mag wahr genug fein -: bie Armee bestand aber gang gewiß nicht gum vierten Theil aus Litthauern.

Geht man bavon aus baß die erfte und zweite Armee ursprünglich enva 136,000 Mann ftarf waren, so ergiebt sich immer noch ein Abgang von zwanzigtausend Mann an Kranken und Entlausenen, und bas ist gewiß unter ben bamals obwaltenden Umständen das Acuserste bas irgend glaublich scheinen kann.

## Bünftes Kapitel.

Das hauptquartier bes vereinigten ruffischen heers; Barclay's schwierige Stellung. — Beisungen bes Raisers in Beziehung auf die Operationen. — Toll's Plan zum Angriff auf die feindlichen Quartiere. — Barclay's Ansicht. — Kriegs-rath und Beschluß. — Gesecht bei Molewo Boloto. — Napoleon's Marich auf Smolenst. — Schlacht bei Smolenst. — Beschluß sich zurückzuziehen. — Abreise des Großfürsten Konstantin und Gr. Bennigsen.

Mit ber Bereinigung ber beiben Armeen war bem General Barclan allerbings ein fowerer Stein vom Bergen genommen, aber ber gange

Buftand blieb bennoch schwierig genug; er zeigte fich balb sogar weit schwieriger als Barclan benken konnte, trop ber anscheinenben Selbstwerleugnung bes Fürsten Bagration und ber Bewunderung bie man ihm beshalb zollte.

Bagration hatte sich nur freiwillig unter Barclay's Befehle gestellt. Da nun ber Kaiser in seinen Schreiben, weit entsernt ein Bershältniß das sich so gleichsam von selbst gebildet hatte, ausdrücklich zu bestätigen, und ihm das Siegel seiner Machtvollsommenheit auszubrücken, sich darauf beschränkte seine Freude über die Einigkeit der beiden Keldherren auszusprechen; da er namentlich in seinen Briesen an Basgration jedes Bort durch welches dieser sich ausdrücklich-an Barclay's Besehle gewiesen glauben konnte, gestissentlich vermied, und nur wiederholt die Hoffnung zu erkennen gab der Fürst werde immer einmüthig mit diesem verfahren —: da läßt sich sehr leicht berechnen wie weit Barelay's Autorität über Bagration im Ernst reichen zu lassen. Genau so weit nämlich, als Bagration Lust hatte sie reichen zu lassen.

Hernals hat sich ein Dberbesehlschaber irgend einer Armee in einer so äußerst unangenehmen Lage befunden, als die war, in der ich mich befand. Eine jede der beiden vereinigten Armeen hatte ihren besonderen Dberbesehlschaber, der einzig und allein von Eurer Kaiserlichen Majestät abhing, und mit der Machtvollsommenheit ausgerüstet war die dieser Stellung entspricht. Ein jeder von ihnen hatte das Recht Eurer Majesstät unmittelbar Bericht zu erstatten, und über die ihm anvertraute Armee nach eigenem Ermessen zu verfügen. — Ich hatte allerdings, in meiner Eigenschaft als Kriegsminister, das Recht im Namen Eurer Majestät allerhöchste Besehle zu erlassen, aber in so wichtigen Angelegenheiten, von benen das Schicksal ganz Rußlands abhing, wagte ich das nicht zu thun ohne ausdrückliche Allerhöchste Ermächtigung."

"So lag mir benn ob, um bie beiden vereinigten Armeen zu nicht hoffnungslosen, zusammenstimmenden, und auf ein gemeinsames Ziel gerichteten Unternehmungen zu leiten, Alles aufzubieten um zwischen bem Fürsten und mir selbst die möglichste Einigkeit hervorzurusen: benn aus unserem vorhergegangenen Briefwechsel in Beziehung auf die zögernde Langsamkeit seiner Unternehmungen, hatte sich schon eine gewisse

Spannung ergeben. Ich fah mich genöthigt seiner Eigenliebe zu schmeischeln, und ihm in manchen Fällen gegen die eigene Ueberzeugung nachzugeben, um die wichtigsten Dinge mit besto größerem Erfolg durchsehen zu können. Mit einem Worte ich war in der Lage eine Rolle durchssühren zu mussen auf die ich mich nicht verstand, und die mit meinem Charafter und mit meinen Gefühlen durchaus im Widerspruch stand."

"Deffen ungeachtet glaubte ich mein Biel vollständig erreicht gu haben; aber bie Kolge übergengte mich baß ich mich in biefer Begiebung vollfommen geirrt hatte: benn ber Beift ber Intrique und ber Barteis lichfeit ber fich in ber Urmee fund gab, bie Unfichten und Urtheile, Die unvortheilhaften Gerüchte bie mit Absicht in Betereburg verbreitet murben : bas Alles nahm feinen Anfang bei ber Bereinigung beiber Urmeen. Bu eben berfelben Beit fehrte auch ber Großfürst Ronftantin Pawlowitich aus Mostau gur Armee gurud. Bu allem biefem muß man benn auch noch bie Berfonen hingurechnen, Die zu bem Sauptquartier Eurer Raiferlichen Majeftat gehörten." - (In Beziehung auf ben Großfürften Ronftantin beichränft fich Barclay auf eine leife Undeutung, wie fich bas giemt. Dag ber Großfürft ihn, gerabe wie fpater ben Kelbmarichall Diebirich, perfonlich nicht leiben fonnte, burfte et natürlich nicht bemerfen, und jebenfalls brauchte er es bem Raifer nicht ju fagen, benn es mar befannt genug. Er hatte aber wohl bingufügen fonnen bag ber Großfürft unter Unteren auch einen fehr geschäftigen jungen Offigier mitgebracht habe, ber bamals beffen ganges Bertrauen befaß -: ben Oberften Fürsten Rubaschem nämlich - Rutusow's Schwiegerfohn !)

"Um Ihnen, allergnäbigster Kaiser, auch nur ein schwaches Bild alles bessen zu zeichnen was sich zu jener Zeit begab, erwähne ich nur einiger ber Hauptpersonen bie sich bamals in bem Hauptquartier zu Smolenst befanden, und von benen ein Zeber sich berusen fühlte Alles und Jebes zu tabeln."

"Der Herzog Alexander von Burtemberg, die Generale Bennigfen, Korfasow (der berühmte Zürcher) und Armfeldt, hatten ein jeder unter den Adjutanten Eurer Kaiserlichen Majestät, und in beiden Armeen eine Anzahl Anhänger, die Alles und Jedes was irgend zu ihrer Kenntnis gelangte, im weitesten Kreise befannt machten. — Ich sage mehr: sogar ber Chef bes Generalkabs, ber General-Major Permolow, ein Mann von Kähigkeiten, aber außerorbentlich betrügerisch und sehr unzwerlässig, sogar ber erklärte sich mit ber allgemeinen tabelnden Stimme vollkommen einverkanden —: einzig und allein um sich bei einigen der obengenannten Personen, bei Seiner Kaiserlichen Hoheit (dem G.-F. Konstantin) und dem Kürsten Bagration einzuschmeicheln. Was mich insbesondere andetrifft, so war ich sowohl selbst, als auch meine Kanzellei, unaufhörlich überlausen von Leuten, die den genannten Personen ergeben waren, und die durchaus von den beabsichtigten Maaßregeln unterrichtet sein wollten. Sobald sie und irgend eine, nach ihrer Meinung neue Nachricht abgequalt hatten, theilten sie sich gegenseitig aus der Luft gegriffene Erzählungen mit; oft ganz öffentlich, auf der Straße. Es ist daher nicht im gertingsten zu verwundern daß der Feind von Allem unterrichtet war."

"Ich that Alles was von mir abhing um diesem Ungemach wenigstens einigermaßen zu steuern. Ich entfernte die Personen, die sich besonders eifrig zeigten Alles bekannt zu machen und zu verbreiten, und zwar namentlich: die Abjutanten Eurer Majestät, Fürst Lubomirski, Graf Branicki, Wlodef und viele Andere. Dadurch machte ich mir ohne Zweisel keine Freunde in dem Kreise derer, die Eure Majestät zunächst umgeben. Ich hätte aber gewünscht das Recht zu haben auch einige Personen von höherem Range wegzuschicken."

Die namentlich angeführten Flügel-Abjutanten bes Kaisers, bie unter anständigen Borwänden entfernt wurden, indem man sie mit Bapieren zum Kaiser sendete u. dergl., sind sämmtlich Bolen.

An Beranlassung zu ben unheilvollsten Reibungen fehlt es nicht leicht, sobald Leute ba sind die dergleichen wünschen. Hier ergaben sie sich schon in den ersten Tagen. Das Heer war schon mit dem lange fortgesetten Rüdzug nicht zusrieden, doch war die Bereinigung der beiden Armeen etwas so einleuchtend Nothwendiges, daß Niemand viel einwenden konnte, gegen die rückwärtigen Bewegungen durch die sie bewirft werden sollte. Aber nun waren die beiden Armeen verseinigt; nun mußte der Krieg in einem anderen Geist geführt werden, das erwartete Zedermann. Um so mehr da von allen Rebenheeren Siegesnachrichten einliesen, die man so glänzend als möglich erschei-

nen ließ. Es schien hohe Zeit daß nun auch die Hauptarmee ihrerfeits ben Feind angreise und schlage. Das war die allgemeine Meinung die um so entschiedener hervortreten durste da der Großsunk Konstantin den Ton angab. Dazu kamen nun die Instructionen des Kaisers, die den beiden vereinigten Armeen ausbrücklich zur Pflicht machten zum Angriff überzugehen.

"3ch habe Ihren Bericht, sowohl über bie Grunde bie Gie bewogen nach Smolenef zu geben, ale über Ihre Bereinigung mit ber zweis ten Urmee erhalten," fchrieb ber Raifer bem General Barclan : "ba Sie biefe Bereinigung ju Ungriffs-Operationen unerläglich nothwenbig glaubten, bin ich erfreut barüber bag Gie jest nichts mehr verbinbert bergleichen zu unternehmen, und nach Allem mas Gie mir berichs ten, erwarte ich nun in furger Beit die gludlichsten Folgen bavon. 3d fann nicht verschweigen baß ich, obgleich bei ber Eröffnung ber Feinbseligkeiten nothwendig mar die Grangen unseres Landes aufzugeben, boch nicht andere ale mit Rummer feben fonnte bag biefe rudgangige Bewegung fich bie Emolenef ausbehnte. Mit großer Befriedigung hore ich mas Gie von bem guten Buftand unferer Truppen berichten, von ihrem friegerischen Beift und bem glübenden Berlangen fich ju fchlagen. Richt weniger zufrieden bin ich mit ben Broben ihrer ausgezeichneten Tapferfeit in allen Gefechten bie bis jest ftattgefunden haben, und ber Ausbauer bie fie auf allen langen und befchwerlichen Marichen gezeigt haben. Sie (Barclan nämlich) find gang ungebunben in Ihren Unternehmungen, frei von Sinderniffen und unbeirrt, und ich hoffe beshalb baß Gie nichts verfaumen werben bie Absichten bes Reindes zu burchfreugen und ihm jeben möglichen Schaben gugufügen; ergreifen Gie andererseits auch bie ftrengsten Maagregeln, um bie eigenen Leute an Plunderung, Dighandlung und Beschädigung ber Bauern und Ginwohner zu verhindern. 3ch erwarte mit Ungebuld bie Radricht von Ihren Angriffe-Operationen, Die ich nach Ihren Worten nun ichon begonnen glaube" -

Der General Barclay hatte also nicht, wie ber Herzog Eugen v. Burtemberg glaubt und andeutet, eine Instruction die ihm einen systes matischen Rudzug zur Pflicht gemacht, ihn angewiesen hatte bem franzöfischen Kaiser und seinen Schaaren bas Schicksal bes Crassus bei

ben Barthern zu bereiten, wie ber Bergog fich ausbrudt; eine Inftruction bei ber nur bas ein schlimmer Umftand mar bag fie ben Felbberren in Biberfpruch brachte mit ben Bunfchen ber Urmee. Barclay felbft weiß von bergleichen ein für allemal nichts; auch nicht in ber an ben Raifer gerichteten Dentschrift, in ber er fich boch wohl vor Allem, um fein Berfahren zu rechtfertigen, auf ben leitenben Bedanken bes Raifers berufen mußte, ber bies Berfahren bestimmte wenn es einen folden Gebanten gab. Wenn man bie Anfichten beachtet welche ber Raifer bamale aussprach, fommt man faft unvermeidlich zu bem Schluß bag er zu ber Zeit mahrscheinlich ben Fehler bes Bhullfchen Operationsplans nur in ber Trennung ber beiben Armeen fuchte, Die einen Rudzug fo tief in bas Innere nothwendig gemacht hatte. Jest gab es gar feinen Operationsplan, bas fagt ber Raifer felbft ausbrudlich, wie wir eben gefehn haben; alle Unordnungen maren ben Kelbherren an Drt und Stelle überlaffen, und es läßt fich auch burchaus fein anderer "leitender Bedanfe" bes Raifers erfennen ale ber, bag man ben Teind womöglich nicht einen Schritt weiter laffen muffe, und bag es nun bobe Beit fei ernfthaften Widerstand gu leiften, anzugreifen und Schlachten zu liefern. Man muß gesteben, ei nio aangliches, jo weit verbreiteies, und fo lange andauernbes Berfennen ber eigenen Lage und ber obwaltenten Berhaltniffe überhaupt, ift gewiß selten vorgefommen in ber Weschichte ber Rriege!

Barclay sehen wir unter biesen Umständen schwanken in einer höchst peinlichen Ungewißheit, die sich zum Theil nur zu leicht erklären läßt. Er weiß nicht anders als daß nun entscheidende Schlachten gesliesert werden sollen, um den Feind aufzuhalten, und zeigt sich damit auch einverstanden, soweit die ganz allgemeine Borstellung reicht. Wenn aber der entscheidende Augenblick naht, entstehen Zweisel, es ersgreist ihn das Gefühl daß man dem Feinde nicht gewachsen sei; und ein richtiger Takt, wir möchten sagen ein glücklicher Instinct, läßt ihn vor der blutigen Entscheidung zurückbeben. Die Gründe durch die er dann sein allgemein und leidenschaftlich getadeltes Bersahren zu rechtsertigen such, die er sich selbst dafür anführt, sind freilich nicht die glücklichsten, und er glänzt nicht als Dialektifer; denn seine Theorie geht nicht über die Vorstellungen hinaus denen zusolge immer nur ein

geographischer Begenstant, nie bie feindliche Streitmacht unmittelbar felbft ber Begenstand militairifcher Operationen ift. Ueberrafchenb wirft er in Betrachtungen, Die eine gang andere Richtung zu nehmen fcheinen, bie Frage auf: wer benn bas Reich fchugen und retten folle, wenn bie ihm anvertraute Urmee, Die einzige Schupmehr beffelben, gertrummert werbe? - Aber er gelangt nicht von biefer Frage zu bem febr nabe liegenben, ja wie man glauben follte unvermeiblichen Schluß, bag man überhaupt nicht fchlagen burfe, fo lange nicht neue Streitfrafte gebilbet feien, fo lange fich nicht in einer ober anberer Beife tie Berhälmiffe überhaupt, namentlich bas Machtverhältniß ber beiben fich befämpfenden Secre, gunftiger gestaltet hatten, fondern nur ju bem auch nicht gang icharf und flar gefaßten Gebanten, bag man zwar ichlagen, aber boch nicht zu viel babei magen muß. Gelbft ba wo er von bem Cap ausgeht bag man Beit gewinnen muffe fur bie Ruftungen im Innern, betheuert er boch wieber baß er fo gut wie ein anderer überzeugt fei von ber Rothwendigfeit etwas zu unternehmen, ju fchlagen, und auf einem anderen Bunft und unter anderen Bedingungen auch bereit bagu. Die Grunde warum er in jedem einzelnen Fall gerade unter ben obwaltenden Berhaltniffen nicht schlagen will, fucht er boch eigentlich nicht in ben allgemeinen, bas Bange beherrfchenden Berhaltniffen, auf welche jene Frage verweift, fondern mehr in untergeordneten Umftanben, die biedmal gerade bie Wagniß zu groß erfcheinen laffen. Ginmal aber beutet er an bag er nicht glaubte fich unbedingt auf feine Umgebung verlaffen - namentlich nicht auf bie unbedingte, redliche Mitwirfung bes Fürften Bagration unter allen Umftanden gablen gu burfen. Bie lahmend ein folder 3meifel mirfen mußte, bedarf feiner Erflarung. Er fpielte gewiß eine große Rolle in Allem was Barclay's Santeln beftimmte.

Uebrigens wollen wir uns baburch, baß seine Beweissührungen nicht immer bie gelungenften sint, nicht verleiten lassen die Feldherrens Tüchtigkeit bes wackeren Barclay zu gering anzuschlagen. Männer, benen eine burchgreisende Bildung fehlt, zeigen sich oft außer allem Berhältniß schwächer in ber logischen Erörterung ber Gründe bes Hansbelns als im Handeln selbst, wo es zulest auf einen richtigen Takt und einen entschiedenen Willen ankömmt. Alles trieb zur Schlacht;

Barclan allein mar bas hemmende Princip; bafür ift ihm Rugland unenblichen Dant schulbig.

Als nun die beiden Armeen vereinigt waren, schon in den ersten Tagen des August, trat der Oberst Toll mit dem Plan hervor die französische Armee in ihren Erholungsquartieren zu überfallen und entsichend anzugreisen, wobei sich die Aussicht zeigte die verschiedenen Abtheilungen derselben einzeln zu schlagen.

Man war allerdings nachgerabe inne geworben, bag Napoleon's Beer bebeutent gabireicher fei ale man anfange gebacht hatte, aber bennoch glaubte man ce auch jest noch schwächer ale es wirklich mar. Dagegen hatte man vielfach in Erfahrung gebracht baß es feit Eröffnung bes Keldzuge einen gang ungewöhnlichen Berluit erlitten habe. Schon von Swenciany aus war Graf Schuwalow mit einer biplomatifchen Gendung zu Rapoleon gesendet werben, und holte bas ruffiiche Sauptquartier ju Bitgy wieder ein, erstaunt über ben Buftand ber Seerstraße, Die er mit gefallenen Pferten bededt und mimmelnt von Erfrankten und Nachzuglern ber frangofifden Urmee gefunden hatte. Seitbem hatte man nun alle Befangenen gang befontere in Beziehung auf Die Berpflegunge-Berhaltniffe ausgefragt. Man mußte bag bie Pferbe ber frangofischen Reiterei ichon bei Witepot nur grunes Futter befamen, Die Leute anftatt bes Brobtes meift nur Dehl, bas fie gu Brei und Suppe verfochen mußten. Außertem wußte man feindliche Abtheilungen vor Riga und Bobrunof, fo wie ben Generalen Bittgenftein und Tormaffow gegenüber. Durch Verluft und Entsenbungen mußte alfo bie eigentliche Uebermacht bedeutend verringert fein. Run war Napoleon's Seer in weitläuftige Quartiere verlegt, Die man fich wohl noch etwas zerftreuter bachte als fie wirklich waren, und bie jedenfalls von Surafh bis Mohilem reichten. Der Augenblick schien gunftig; einer von benen die man im Kriege nicht verfäumen barf.

Die Stellung bes französischen Heeres war folgende: Der Vicestönig von Italien cantonirte auf bem linken Flügel zwischen Welish, Surash und Janowiczy; Nansouty's Neiter standen vor ihm bei Bostetschie. — In der Mitte war Murat mit der Neiterei Montbrun's und Grouchy's dis Nudnia vorgeschoben, und behnte sich auf der Straße dis gegen Insowo aus; hinter ihm stand Ney bei Liosna;

noch weiter zurück in und um Witepsk, wo Napoleon's Hauptquartier war, die Garben, und eine Division von Davoust's Heertheil; zwei andere Divisionen bieses Heertheils waren nach Baulowiczy, auf der Straße nach Orscha vorgeschoben. Davoust mit zwei Divisionen seisenes eigenen Heertheils, der Division Claparède (Polen von der Garde) und den Kürassieren des Generals Balence von Modisew herangesommen, hatte diese Truppen zwischen Babinowiczy und Dubrowna am Oniepr in Quartiere verlegt. Weiter rechts waren die Westphalen, jest unter Junot, dei Orscha, auf dem äußersten rechten Flügel die Polen (Poniatowski) bei Mohilew eingetrossen. Natürlich war man von dieser Stellung nicht ganz genau unterrichtet. Namentlich wußte man nicht mit Bestimmtheit ob Napoleon's Garden sich bei Witepsk befänden.

Toll's Plan ging bahin die gesammte bei Smolenst vereinigte Macht schnell und entschlossen auf der Straße vorzuführen die über Rudnia auf Witepst sührt, und über den Hausen zu wersen was hier vom Feinde stand; so in Beziehung auf die rechts und links dieser Straße vertheilten Abtheilungen des französischen Heeres eine sogenannte innere Operationslinie zu gewinnen, und damit die Möglichseit dieseverschiedenen Abtheilungen einzeln mit gesammter Macht anzugreisen. Namentlich glaubte Toll daß es große Bortheile gewähren würde, die den rechten Flügel des seindlichen Heeres bildenden Heertheile in ihrer linken Flanke anzugreisen und gegen Mohilew zurückzuwersen.

Er glaubte allerbings baß dies Unternehmen einen ganzlichen Umschwung der Dinge herbeiführen, und dem ganzen Krieg eine entsicheitende Wendung geben könnte. Aber auch abgesehen davon hielt er ein solches Unternehmen für nothwendig, und selbst wenn dies höchste Ziel nicht erreicht werden sollte, versprach er sich die größten Vortheile davon. Es war sedenfalls nothwendig Zeit zu gewinnen für die Vildung der Milizen, überhaupt für die Rüstungen im Innern, und das konnte nach seiner Ansicht nur badurch geschen, daß man einen solchen lähmenden Schlag gegen den Feind sührte. Vorausgesest sogar daß alle Abtheilungen des seinellichen Heeres sich dem unmittelbaren Angriff entzogen, daß sie sogleich zu einer Bereinigung rückwärts in Bewegung geset wurden, konnte doch diese Vereinigung, wie Toll

rechnete, erft hinter ber Ula fiatt finden, und ben Feind wieder bis bahin zurud gedrängt zu haben, schien sebenfalls ein bedeutender Gewinn.
Gewagt schien dabei nichts, benn selbst im unglüdlichen Kall bectten,
wie Toll geltend machte, die weitläuftigen Balber zwischen Rudnia und
Smolenst ben Rüdzug, indem sie die Berfolgung lähmten. — Dazu
fam noch daß man nach Toll's Ansicht nicht abwarten durfte daß ber
Feind seine Streitfräste vereinigte, und die russische Armee bei Smolenst angriff, wo diese keine Stellung, kein gunstiges Schlachtseld
fant ihn zu empfangen, während sich auf der Straße über Rudnia
nach Witepst deren mehrere nachweisen ließen.

Da biefer oft mit Lob erwähnte Entwurf auch gelegentlich Gegenftand mancher Rüge geworden ift, ba neuerdings auch der Herzog Eugen von Burtemberg fich tadelnd barüber geäußert hat, erlauben wir und daraufausmerksam zu machen daß die Kritik, in Beziehung auf diese Plane, Dinge die mit einander verbunden zur Erscheinung kommen, aber benn doch nichts weniger als identisch sind, etwas schärfer unterscheiden und sondern müßte als bisher geschehen ift.

Betrachten wir die bamalige Cachlage wie fie wirklich war in ihrer Besammtheit, so wird wohl jeder Unbesangene bas Urtheil unterichreiben bas Claufewig fallt, und gefteben bag ein folches Unternebmen ein Glement ber Gefahr in fich trug. Theilweife Bortheile tonnte man ohne Zweifel erfechten; co ift fogar fehr wahrscheinlich bag man beren auf biefem Wege erlangte. War man nun auf einen foftematis ichen Rudgug und Widerstand in folder Form vorbereitet; barauf gefaßt, gufrieben mit bem Ginfluß ben biefe erfampften Bortheile auf bie weiter hinaus geschobene Entscheidung jedenfalls ausüben mußten, anzuhalten und umzukehren sobald ber Feind seine Macht vereinigt hatte, und ben erlangten materiellen und moralischen Gewinn gleichsam mitzunehmen auf ben weiteren Rudgug - : bann war Alles gang gut und fcon. Die Gefahr lag aber barin bag eben nicht entfernt bavon bie Rebe mar ben Rrieg in biefem Beifte gu führen, bag man fich mahricheinlich burch bie erften Bortheile und gesteigertes Gelbftvertrauen hinreißen ließ, und fich am Ende in eine Sauptichlacht verwidelt fah, in einen entscheibenben Rampf mit einer Uebermacht bie nicht Die minbefte Soffnung jum Giege ließ. Und man muß es gefteben, eine Nieberlage vor Emolenof mar etwas gang Unbered ale eine verlorene Schlacht bei Borobino. Roch mar Napoleon's Ueberlegenheit viel größer ale fpater, und machte gewiß feinen Gieg viel vollftanbiger ale bei Borodino geschah. Roch bedenklicher war bann bag hier bie Doglichfeit angriffsweise vorzugehen fur Napoleon bei weitem noch nicht erichopft war; es folgte ber Rieberlage ein unter folden Bebingungen immer entmuthigender Rudzug ohne Raft, und ohne ein Biel an bem fich eine neue, bestimmte Soffnung zeigte; eine fast unabsehbare Berfolgung; und barüber fonnte bas ruffifdje Beer gewiß gang ju Trummern geben. Satte ber Raifer Alexander auch in Diefem Kall Keftige feit genug nicht Frieden zu ichließen? - barauf tam es an! - Er hatte fich allerdings auf Bieles und auf fehr Schlimmes gefaßt gemacht, aber wer wagte wohl in jolden Berhaltniffen von fich felbft gu rühmen baß burchaus nichts ihn übermannt haben wurde? — Wir Unberen vollende bescheiben une billig bei ber Frage fteben zu bleiben, und Rugland und Europa Glud bagu zu munichen, bag bas Schidfal ber Nationen bamale bie thatfachliche Beantwortung nicht berbeiführte!

Das Alles ift wahr, man muß aber benn boch hervorheben baß bie Gefahr nicht in Toll's Entwurf au sich lag, sondern eben in der nun einmal im Hauptquartier herrschenden und selbst bei dem Kaiser geltenden Ausschliedt. Wie einerseits eine richtigere Würdigung der alls gemeinen Berhältnisse diesen Entwurf ganz gut brauchen konnte, so mußte auf der anderen die herrschende Ansicht jedenfalls in irgend einer Korm die brohende Gefahr herbeissühren. Möglicher Weise eine noch größere wenn man es zu einer Hauptschlacht kommen ließ ohne vorher theilweise Bortheile ersochten zu haben, wozu sich doch sogar der zweisfelnde Barclay mehr als einmal bereit erstärte.

Sollte einmal ben Andeutungen des Kaisers, dem Berlangen der Armee, der allgemeinen Stimme genügt werden; war man darüber einig daß nun ein Widerstand geleistet werden musse der sich in fühnen Thaten bewegt, dann war das was Toll vorschlug doch wohl das Beste was geschehen konnte.

Auch bot Toll alle seine Beredsamfeit auf Barclay bafur zu gewinnen, aber mit sehr geringem Erfolg. Barclay bezeigte wenig Luft zur Sache; er war nicht ganz abgeneigt etwas gegen ben Feind zu unternehmen, aber es sollte auf ber Straße nach Poretschie geschehen. "Ein Anfall" sagt Barclay "fonnte allerdings auf ben König von Reapel und Ney, die sich bei Rubnia besanden, eher als auf die Uebrisgen ausgesührt werden; aber wenn sie sich ohne Widerstand auf Liuboswiczy und Babinowiczy zurückzogen, hätten wir den Feind nicht versselgen können, da es nicht wohl thunlich gewesen wäre sich weiter als auf drei Märsche von Smolenst zu entfernen. Denn sonst hätte der Vicekönig von Italien Zeit und Gelegenheit gewonnen uns von Posretschie her in den Rücken zu sallen. So saßte ich denn den nach meisner Ansicht besten Entschluß. Ich wollte die zweite Armee bei Smolenst zu decken, und den Feind zu beobachten und die Straße nach Moskau zu decken, und unter dem Schutz einer Kette vorgeschobener Posten, denen oblag ihre Ausmersamkeit zu verdoppeln, hätte ich dann mit der ersten Armee solgende Bewegungen ausgesührt."

"Diese Urmee, zwischen Moschtschinky und Cholm aufgestellt, hatte ben Vicefonig von Italien von seinem linten Flügel her mit Uebermacht angegriffen und geworsen. Wenn auf diese Weise meine rechte Flanke gesichert, das ganze Gelande zwischen Surash und Weslish vom Feinde befreit und durch den General Wingingerode besetht war, dann wären beibe Armeen gegen Rudnia vorgerückt und mit vereinter Macht auf den Feind gefallen. Wenn unterbessen (b. h. während der Bewegung gegen Poretschie) der Feind sich von Rudnia her Smolensk näherte, hätte sich die erste Armee, um ihm zuvorzukommen, vermöge eines Marsches mit der zweiten vereinigt."

Die gefeierte Theorie ber inneren Operationslinien war dem General Barclay fremb, das sieht man wohl. Außerdem glauben wir hier, was des Bemerkens nicht unwerth scheint, eine eigenthümliche Untlarbeit zu gewahren die in militairischen Auseinandersetzungen und Beweissührungen nicht selten vorsommt, und deren Wesen darin liegt daß man sich gewisse Operationen, Umgehungen z. B., welche einzelne Abtheilungen des feindlichen Heers ausführen können, gewissermaaßen als abstracte Größen benkt, ohne sich genau genug Rechensschaft davon zu geben welches Gewicht sie eigentlich unter gegebenen Bedingungen haben können. "Der Vicekönig kann uns unterbessen

von Voretschie her in ben Ruden fommen" — bas ift eine auf biese Weise ganz in bas Unbestimmte und Formlose verallgemeinerte Vorstellung, ber eine im Grunde ganz willfürliche Bedeutung beigelegt wird. Was ein solcher Angriss von Poretschie her auf sich haben konnte, ja ob der Vicekönig so etwas überbaupt unternehmen durfte, das hing in der Wirklichkeit lediglich von dem Maaß der Streitkräfte ab die ihm dort zu Gebote standen. Das bloße Dasein irgend einer feindlichen Abtheitung bei Poretschie entscheitet darüber noch gar nichts. Indessen ist es wahrscheinlich, wie wir gleich sehen werden, daß Barclay seinen eigentlichen Gedanken hier nicht ganz ausspricht.— Wie dem auch sei, einleuchtend ist jedensalls daß gerade dieser Plan fast unmittelbar zu einer entscheinden Hauptschlacht mit dem vereinigten seindlichen Heer sühren mußte; entweder bei Rudnia oder der Smolenst; namentlich wenn die ersten Unternehmungen gegen Poretschie gelangen.

Toll war in Verzweiflung; von dergleichen tonnte er fich burch, aus feinen Erfolg versprechen. Er war auch wohl gereizt, benn er glaubte hier auf Wolzogen's lahmenden Einfluß zu stoßen. Dieser Offizier war allerdings im Allgemeinen gegen Schlachten, und sprach biesmal insbesondere die Ueberzeugung aus daß Napoleon einen überwiegend großen Theil seiner Macht auf der Straße von Poretschie habe. Die Ungewißbeit in der man sich in Beziehung auf die eigentliche Stellung der Garben Napoleon's befand, konnte diese Vorstelzlung veranlassen oder darin bestärfen. Barclay aber zeigte sich durchzweg beherrscht von dem Gedanken daß von Poretschie her eine überwiegende Gesahr drohe.

Toll wendete gegen Barclay's Plane ein daß auf diesem Wege geringer Erfolg aber große Gefahr in Aussicht stehe. Wolle man sich barauf beschränken die Imte Flanke des Feindes zu umgehen, so könne man dies nur mit einem Theil der eigenen Streifkräfte unternehmen, benn ein Theil musse zurückbleiben um Smolenst und die Straße nach Moskau zu decken. Durch diese neue Trennung der kaum vereinigten Streitkräfte werbe aber dem Feinde die Möglichkeit geboten, den einen oder den anderen Theil mit Ueberlegenheit anzugreisen. Naturlich fürchtete Toll vorzugsweise einen Angriff auf die bei Smolensk zurückzulassende Heeresmacht. So wenig es ihm bei Barclan gelingen

wollte, so entschieden hatte er Bagration für seine Unsichten gewonnen, und besonders ben Großfürsten Konstantin, ber ben Gedanken mit großem Eifer auffaste, sehr entschieden und leidenschaftlich auftrat, und bie Sache mit Gewalt durchsegen wollte gegen ben Oberbesehlshaber.

Der Großfürst brachte es auch bahin baß ein Kriegsrath zusammenberusen wurde, zu dem sich Barclay und Bagration, der Großfürst selbst, Dermolow und Toll, und bann noch der Chef bes Generalstabs und der General-Quartiermeister der zweiten Armee, Gen.-Lieut. Graf St. Priest und General-Major Wistitsty versammelten. Hier trugen nun Barclay sowohl als Toll jeder seine Meinung vor.

Es fam fogar noch Unberes gur Sprache. Bolgogen meinte es mare am beften Smolenof fo viel ale moglich zu befestigen, und bei Diesem Ort ruhig ber fommenben Dinge zu harren : ein Borichlag ber bei ber einmal berricbenten Stimmung natürlich gar feine Beachtung fant - und auch in ber That feine fonderliche Ausficht eröffnete, eben weil fich bei Smolenof, auf bem rechten Dnieprellfer, wo man boch ben Teint erwarten mußte, feine vortheilhafte Stellung findet. Toll's Planen miberfprach Bolgogen auf bas Entschiebenfte. Die Gegenb von Rudnia fei unwegfam, meinte er ; ein Seer fonne bort nicht manoeuvriren ; er wollte fie untersucht haben. - Bor und liegt bas Tagebuch eines in biefem Feldzug viel gebrauchten, ausgezeichneten Generalftabeoffiziere - bee verabichiebeten Dberften E ..... - ber Bolgogen unter anderem auf feinem fogenannten Erfundungeritt aeaen Rubnia begleitet hatte. G ..... ergablt nun fie feien beibe, Bolgogen und er felbft, gang bequem im Schritt aus bem Sauptquartier bis zu bem Quartier bes General Dochturow geritten und nicht weiter ; bort hatten fie bei biefem Beneral ju Racht gespeift, und bie Racht ruhig geschlafen, um barauf ben folgenben Morgen eben jo bequem jurudgureiten (Bolgogen mar allerdinge ein etwas bequemer Berr, und wenn man fieht mas er felbft bei anderen Belegenheiten -Memoiren Seite 194 u. 260 - von fich ergablt, wird man bergleichen nicht eben für unmöglich erflären). Bielleicht waren ihm bie Balber bieffeite Rubnia aufgefallen.

Wie bem auch fei, die Behauptung wifft fehr erwunscht ein erflarendes Licht auf feine Anfichten. Da er die Gegend von Rudnia in diesem Sinn unwegsam glaubte, begreift man nun wohl warum er sich Rapoleon's Hauptmacht ein Mal und alle Mal auf ber Straße von Poretschie bachte, und aus dieser eigenthümlichen Borstellung gar nicht heraustennte. Er meinte, während man sich in jenes unwegsame Gelände verlöre, werde Napoleon von Poretschie her Smolenst einsnehmen, die Armee abschneiden u. s. w. (in seinen Memoiren erzählt nun Bolzogen er habe gemeint während man vorwärts marschire, könne Napoleon leicht durch rasches Borschieben eines seiner Flügel, das russische Here von Smolenst abschneiden. Durch diese Wendung gewinnt es fast das Ansehen als habe er in prophetischem Geist gessprochen).

Bas die Thatsache anbetrifft, die Unwegsamfeit jener Gegend, widersprach Toll ihm geradezu; er durfte bas, denn er hatte sie wirklich erfundet auf einem raschen und weiten Ritt durch das Gelande das der Schauplag der vorgeschlagenen Operationen werden sollte. Es kan beshalb zu einem verlängerten Wortwechsel.

Barclan ber fich vor biefer Berfammlung mit feinem General-Quartiermeifter gleichsam auf eine Linie gestellt fab, gab endlich nach, boch nicht im Rriegerath felbst fondern erft am Abend, nach einer befonberen Unterredung mit Toll und St. Brieft; er mußte, ba fo vielerlei Grunde ihm geboten Bagration fowohl ale ben Groffurften gu schonen; seine Lage aber murbe baburch natürlich nicht beffer. Indeffen gab Barclay feine Ginwilligung boch nur unter ber Bedingung baß man fich nicht weiter als auf brei Mariche von Smolenst entferne. Durch ein ungeftumes Borbringen, meinte er, wurde bie Armee in eine schwierige Lage gerathen, und alle mit fo vieler Mube erworbenen Bortheile murben wieber verloren gehn. Er bemerfte babei : ,,man habe es mit einem unternehmenben Felbherren zu thun, ber gewiß feine Belegenheit unbenütt laffen werde feinen Begner zu umgehn und ihm baburch ben Gieg aus ben Sanben zu winben." - Die geftellte Bedingung fette bem gangen Unternehmen gleich wieber fehr enge' Grangen; und überhaupt ließen Barclay's Bemerfungen eine angftlich zögernbe, ungenügenbe Ausführung einigermaaßen vorausfehen.

So ergab es fich benn auch. Den 7. August feste fich bas heer gegen Rubnia in Bewegung. Bei Rrasnoi blieb, um die Strage von

Dricha ber zu beobachten. Remeromoft mit ber 27. Infanterie-Divifion, bem Charfom'ichen Dragoner-Regiment (vom IV. Reiter-Corps, zweiter Armee) und 3 Rofaden-Regimentern fteben. Da bie 27. Di= vifion gang aus neugebildeten Truppen bestand, maren, um ihr mehr Saltung zu geben, zwei Regimenter berfelben burch altere von Raverwoft's (VII.) Corps, namentlich von ber 26. Division, abaeloft worden. - Gin Infanterie-Regiment verweilte ale Befatung in Gine Rojaden-Abtheilung unter bem G. . M. Rraenom beobachtete bei Cholm bie Strafe nach Poretichie. Das gange übrige Beer zog in brei Colonnen vorwarte. Die zweite Urmee, nach Abjug ber Abtheilung unter Newerowsty, ohne bie Rofaden wenig über 30,000 Mann ftart, jog burch bie Ctabt auf bas rechte Ufer bes Dniepr heruber, und rudte bann auf ber Strafe bie fich am Ufer bes Strome bingicht, ale linfer Rlugel bee Bangen bie nach Ratan por. Die erfte Armee, ohne bie Rojaden und gurudgelaffenen Commando's ungefahr 70,000 Dann ftart, zerfiel in zwei Colonnen, von benen bie gur Linfen (V. und VI. Infanterie-, III. Reiter-Corps) unter Dochturow auf ber geraden Strafe nach Rudnia bis Debritin (pormarts Brifas Bobra) vorging ; Die zur Rechten unter Tutschfow bem Erften (II., III., IV. Infanteries, I. und II. Reiter-Corpe) junachft bie Etrage nach Boretichie bis Chutowo verfolgte, bann auf Rebenmegen in die Richtung nach Rudnia einbog, und bis Rowalewston, in gleis der Sohe mit Dochturow gelangte. Das Sauptquartier fam nach Brifas-Bydra. Bebe Colonne hatte ihren eigenen Bortrab. Abtheilung von 4 Jäger-Bataillonen und 16 Schwadronen mit 6 Beichuben, unter bem G. M. Fürften Schachowston, wurde rechts nach Rasplia entfendet; eine andere von 6 Bataillonen und 2 Rojaden-Regimentern, rudte linte über Rufitnia auf Tichaburn, um Die Berbinbung mit ber zweiten Urmee zu erhalten.

Da man ben Feind zu überraschen bachte, sollten bie leichten Truppen ber Borposten-Kette heute, nach Toll's Plan, ganz unverstüdt stehn bleiben. Auch machten sie nur eine unbedeutende Bewesung vorwärts, Platow bis nach Sarubenty.

Oberft Toll erfundete noch an bemfelben Tage von Reuem bas Gelante fo weit als möglich vorwarts; am folgenden follte bie erfte

Armee nach Infomo vorrüden, die zweite auf Nebenwegen in der Richtung von Katan nach Rubnia bis Nadwa.

Ueber Nacht aber gestaltete sich Alles anders, bem Barclay, bestärft in seiner vorgesasten Meinung, fant neue Beranlassung sich aus einem, wie er die Dinge ansah, bedenklichen Handel zu ziehen, und zur Ausführung seines ersten, im Kriegsrath verworfenen Plans zusrückzusehren.

Er erhielt die Meldung daß der Bicefonig von Italien mit dem vierten Corps und dem ersten Reserve-Reiter-Corps des Feindes, versstärft durch die Kurassier-Division Defrance, dei Poretschie stehe. Benn es sich damit auch wirklich so verhielt bildeten doch gewiß die genannten Heertheile keine Macht die sich im Ruden des russischen Heeres nach Smolenst wagen durste; gewiß war kein Grund sie zu fürchten, wenn nicht die Einbildungskraft, unter der Herrschaft sener vorgesaßten Meinung, Napoleon's Garden und Hauptmacht dahinter geschn hätte. Ein an sich sehr unbedeutender Umstand, der mehr als einen ganz zufälligen Grund haben konnte, bestärfte den Oberbeschlschaber in diesen Ideen: die seindlichen Borposten wichen überall zurück, außer auf der Straße nach Poretschie —: in seinen Augen ein Beweis daß hier die Hauptmacht des Feindes vereinigt war, und sich ber reitete angriffsweise vorzugehn.

Wie er folgerte und was er eigentlich beforgte spricht er in bem Bericht an den Kaiser aus, in welchem er seine veränderten Plane anstündigt. "Mir scheint, sagt da Barclay, daß Navoleon mit seiner Garde, einem Theil der leichten und der gesammten schweren Reiterei bei Witepst sein muß; wenigstens läßt sich mit Bestimmtheit aunehmen daß diese Truppen zwischen Witepst und Poretschie stehen, dem im entgegengesetzten Fall könnte die seindliche Abtheilung die sich bei diesem letzteren Ort besindet, und die nach den letzten Nachrichten ziemslich start ist, und aus Fußvolk, Reiterei und Artillerie besteht, nicht dort bleiben. Da ich einen geschieften und listigen Feind mir gegensüber habe, der sed Gelegenheit zu benüßen weiß, din ich in die Rothwendigkeit versetzt die strengsen Gesetz der Vorsicht zu beobachten, um so mehr da unser Hauptaugenmerk ist die nöthige Zeit zu gewönnen,

mahrend bie Miliz und bie Vorbereitungen im Innern bee Reiche in Stand gesetzt werben fonnen."

Weiter fpricht bann Barclay seine Ansichten und Plane in seiner Rechtsertigungoschrift in folgenden Worten aus: "Unter biesen Umständen konnte ich nicht dem Teinde nach, vorwärts dringen, und die Armee der Gesahr aussehen in ihrer rechten Flanke umgangen zu werden. Ich beschloß vor allen Dingen meinen früheren Plan auszussühren um meine rechte Flanke zu besteien."—

Dem gemäß mußte ein Theil ber eriten Armee schon am 8. August auf die Straße nach Boretschie hinüberziehen, nämlich das V. Insanterie-Corps nach Stadna wo es als Rüchalt aufgestellt blieb; das II. und IV. Insanterie- nebst dem I. Reiter-Corps nach Lawrowo, eine halbe Meile weiter vorwärts, neben der Straße in gleicher Höhe mit Moschtschinky. — Der Rest (das III. und VI. Insanterie-, II. und III. Reiter-Corps) blieb vorläusig unter Dochturow dei Prisas-Rydrassehen, um dort die zweite Armee abzuwarten. Bagration, der seine Truppen an diesem Tage dei Katan ruhen ließ, wurde eingeladen die Stellung dei Wydra einzunehmen, die "vortheilhaster sei als die bei Smolenst, in der er den Feind bequemer beobachten, und seine Bortruppen verstärfen könne, auch der ersten Armee, und der Abtheis lung dei Krasnoi näher sei."

Erft auf ber Straße nach Poretschie war bem General Barclay wieder wohl. Roch an demselben Tage schrieb er dem Kaiser: "Bon meiner neuen Stellung aus fann ich den Feind mit überlegener Macht in seiner linken Flanke angreisen, meine Berbindungen mit der oberen Duna wieder eröffnen, und die linke Flanke des Grasen Wittgenstein sicher stellen. Beide Armeen sind nur um einen Marsch von einander getrennt; die Straße nach Mostau und die ganze Strecke zwischen den Duellen der Duna und denen des Dniepre durch sie gedeckt. Diese Stellung gewährt unzweiselhafte Bortheile, und volle Freiheit mit Ersfolg nach den Umständen zu handeln."

Im Heere freilich wurde diese Stellung, in welcher fich Barclay so sehr gefiel, ganz anders beurtheilt; die Anordnungen bes Feldherren machten sogar einen höchst ungunftigen Gindruck, und wurden von allen Seiten auf bas Bitterfte getabelt. Bagration brang in seiner

Antwort auf die Nothwendigkeit die Bewegung gegen Rudnia fortzussesen; die linke Flanke des Heers, nicht die rechte sei bedroht, meinte er. Toll, der mit vollem Recht annahm daß die Hauptmacht des Feindes sich zwischen Witepsk, Rudnia und Orscha befinde, sah in den angeordneten Waaßregeln die größte Gesahr; namentlich schien ihm die zweite Armee dei Wydra wie als Opfer hingestellt. Der Großsürst Konstantin vollends brach in der leidenschaftlichsten Weise los, und kannte keine Rücksichten; Yermolow war nicht weniger bitter in seinem Tadel, und überhaupt gebot sich Riemand Jurücksaltung, da der Großsürst den Ton angab. Das Wort Berrath! — das selbst in Beziehung auf Barclay gebraucht wurde, sprach ein Zeder ganz ohne Schonung aus, den Obersten Wolzogen, den geheimen Lenker der Dinge, und sein Berfahren zu brandmarken.

Ein glückliches Gefecht steigerte noch die allgemeine Verstimmung. Platow, noch vor dem Abmarsch in die neue Richtung von Barclay dazu veranlaßt, übersiel am 8., als der Marsch nach Stadna bereits angestreten war, bei Inkowo und Molewo-Voloto die Spige des französischen Heeres — Sebastiani's Reiterei — mit einigem Erfolg, und machte etwa dreihundert Gefangene. Graf Pahlen, zu dem Barclay sich in Person begeben hatte, unterstückte ihn dabei mit der Reiterei des Vorstrads der ersten Armee, der aus 32 Uhlanens und Husarens-Schwasdronen (vom I. und III. Reiters-Corps) und 8 Jägers-Vataillonen besstand.\*) Da glaubte man denn zu sehen was dei raschem Vordringen und energischem Handeln erreicht werden könnte; Barclay schien das russische Heer um einen gewissen Sie betrügen.

Die Art wie biefer Keldherr fich bem Kaiser gegenüber beshalb zu rechtsertigen sucht, verrath allerdings wieder eine gewisse Unflarheit. "(Denfschrift.) In Petersburg ist in den Gesprächen in Beziehung

<sup>\*)</sup> Danileweth erzählt freilich Platow habe hier felbiständig gehantelt —: aber ohne Zweifel wußte er bie Dinge beffer. Er will nur Barclan in einem uns gunftigen Licht zeigen, und Platow zum flawischen Nationalhelten stempeln. (Uebrigens irrt auch Wolzogen wenn er glaubt Barclan habe bie Offenswe erft nach biefem Gefecht aufgegeben; Barclan felbst berichtet die Dinge in dem Zusammenshange in tem wir sie erzählen.)

auf biefe Begebenheit viel Tabel laut geworben, und befonbere haben ber Furft Bagration und feine Unhanger mich vielfach angeflagt. Einige Beit vorher, ale ihnen obgelegen hatte anzugreifen und bie Spige ber feinblichen Beeresmacht, bie ihnen ben Weg verlegte, jum Rudzug ju zwingen, ba griffen fie biefe nicht an; jest aber, ba fie feine Berantwortung mehr zu icheuen hatten, fprachen fie einzig und allein von Angriffen. Dein Benehmen bei Bitepet beweift bag ich mich nicht bavor fürchtete mit bem Feinde gusammengutreffen. führte aus mas bem Fürften Bagration obgelegen hatte auszuführen. 3d wendete mich gegen bie Spipe ber feindlichen Colonne, und hielt fie auf bis ich ben Drt erreicht hatte, ben ich zu befeten vorhatte. Ich wurde auch bei Rudnia ten Feind entschloffen angegriffen haben, wenn er bort Stand hielt, benn ich hatte hoffen burfen noch vor ber Bereinigung feiner gangen Macht einen Theil feines Beeres gu ver-Gine allgemeine Schlacht jenfeits Rubnia, in ber Begenb von Liubowiczy und Babinowiczy hatte zu gar nichts gedient, auch wenn wir bas Schlachtfelb behaupteten. Sie hatte und einen Berluft an Leuten zugezogen bie nicht leicht zu erfeten waren, ba unfere Referven zum Theil entfernt, zum Theil noch nicht gehörig ausgebildet ma-Der Feind bagegen hatte weiter jurud und in feinen Flanten entfendet, Abtheilungen bie ihn ichnell verftarfen fonnten. Wenn wir aber vollende geschlagen wurden, und ber Reind une von Boreticie her in bie Flanke und in ben Ruden fiel - : ich weiß nicht was bann aus ber Urmee, und fogar aus Rugland felbft geworden mare! -Das Schidfal bes Reichs hing, fo lange es feine andere Urmee gab biefe zu erfeten, von bem Musgang ber Schlacht ab, welche bie mir anvertraute Urmee lieferte. Unter folden Umftanben bie Gicherheit bes Reichs bem trugerischen Streben nach Ruhm nachzuseten, mare Berrath gemefen. Bas haben wir an einen glangenden Feldzug gu benfen! Und liegt ob ben Felbzug gegen ben Ufurpator ber gefammten bewohnten Erbe mit ber Bernichtung bes Feinbes zu vollenden. Dies Biel war nicht anders zu erreichen als indem man ben Krieg in bie Lange jog. Bei Bitepof beabsichtigte ich ju schlagen , und hatte es ohne Zweifel gethan, benn bort fonnte ich baburch ben vorgesetten 3med erreichen; ich ermudete ben Feind und hielt ihn auf, und verichaffte baburch bem Furften Bagration bie nothige Zeit ohne Aufentsbalt Smolenst zu erreichen."

So viel er auch hier wieder von der Nothwendigfeit spricht ben Krieg in die Lange zu ziehen, ift es doch am Ende nur eine Schlacht jenseits Rudnia die ihm bedenklich dunft, und auch die eigentlich nur wegen der Gesahr die von Poretschie her broht. Bei alledem glaubt man durchzusehen daß Barclay's Taft ihn doch sicher genug geführt haben wurde, wenn nur die Befehle des Kaisers, die Intriguen des Hauptquartiers, und das Geschrei der gangen Armee ihn unbeiert ließen.

Bu Molemo-Boloto maren in Sebaftiani's Wohnung einige Bapiere erbeutet worden. Darunter ein Tagesbefehl in welchem Murat bem General Cebaftiani melbete baß bie Ruffen im Begriff feien mit ganger Macht auf Rubnia vorzudringen, und ihn aufforderte fich auf bie Infanterie gurudzugiehen. Bon einer Bereinigung bes frangofischen heeres auf ber Strafe von Poretichie, Die Danilewoft hingufügt, ftand nichts barin. - Aber man erftaunte ben Feint fo portrefflich unterrichtet zu finden. Man glaubte nun bie Beweise gegen ben ehrlichen Wolgogen in Sanden zu haben. In Wahrheit aber hatte ber faiferliche Flügeladiutant Fürft Lubomirefi ben ruffifchen Ungriffeplan unter ten jungen herren bes hauptquartiere ju Emolenof auf ber Strafe befprechen boren. Er beeilte fich feine Mutter, bie in ber Wegend auf bem Lande lebte, burch ein frangofifch abgefaßtes Briefchen gu warnen - und ba Murat bei biefer Dame einguartiert mar, fam bie Nachricht auf bem grabeften Wege an ben rechten Mann. Barclay aber murbe auch burch bies Befehloschreiben Murat's von Reuem in feiner Anficht beftarft; und bemgemäß murbe die angeordnete Bemegung am 9. fortgefest. Bagration brach fruh von Ratan auf und nahm bie Stellung bei Brifae-Bobra, indem er feinen Bortrab unter Bassiltschifow nach Bolofowaia vorschob. Platow wich von Infowo nach Gawrify gurud. Das III. und VI. Infanteries, II. und III. Reiter-Corps unter Dochturow marichirten in ben Radmittagsftunden von Bydra ab, und vereinigten fich am Abend bei Mojchtichinfy, wobin Barclay's Sauptquartier fam, mit bem Theil ber erften Urmee ber bereits auf ber Strage nach Boretichie ftanb. Go mar benn Alles in ber Stellung von ber aus ber Ungriff beginnen follte.

Aber freilich, nachbem nun auch fur bies Unternehmen brei Tage verloren gegangen maren, fonnte nichts mehr baraus werben als ein Stoß in ben leeren Raum. Denn fo mie Rapoleon von bem Gefecht bei Molewo-Boloto hörte, befahl er bag Murat und Nen bie anruden= ben Ruffen auf ber Strafe von Rudnia fo lange als möglich aufhalten follten; Die brei Divifionen bes erften Corps Die fich in ber Rabe von Bitepet befanden, und ber Vicefonig von Italien, erhielten ben Befehl fich bei Liosna mit Ren und Murat zu vereinigen; Davouft follte feine eigene Abtheilung, Die Westphalen (Junot) von Dricha, Die Polen (Poniatowefi) von Mobilem ber, und Latour-Maubourg's Reiter, zwischen Raffaffna am Dniepr, und Liubowiczy versammeln. Rur bie Infanterie-Divifion Dombrowofi, und eine Brigate leichter polnischer Reiter (von Latour-Maubourg's Seertheil) blieben rechtshin entfendet um Bobrundf ju beobachten, und Die Abtheilung bes Generale Dertel bei Moger im Baum zu halten. Es waren (ohne Latour-Maubourg's 4000 Reiter) über 185,000 Mann Die jo dif zwei Bunften - Liedna und Liubowicz - vereinigt werben follten. In ber Richtung von Welifh über Poretichie nach Emolenof blieb gar nichts vom Reinte außer 3 Bataillenen 8 Schwadronen bie ber Bicefonig von Italien in Suraih jurudließ um Wingingerote ju beobachten; bavon mußte fich felbft Barclan boch am Ente überzeugen.

Am 10. August nämlich wurden Krasnow's Kosaden von Cholm aus, Wingingerode's leichte Reiter aus der Gegend von Duchowtschina her, zur Erfundung gegen Poretschie in Bewegung gesett, und berichteten bald daß sich ter Feind von dort zurücksiehe, und zwar bis Trubislowo auf der Straße nach Witepst.

Am folgenden Tag lief die Rachricht ein daß der Feind in derfelben Richtung bis Rotyschfty zurückgewichen sei. General Winsingerode ging über die Duna, und am rechten Ufer gegen Witepost vor, um dann weiter wo möglich die Berbindung mit Wittgenstein aufzusuchen. Krasnow beobachtete mit seinen Kosacken die Strecke zwischen Robyschft und der Duna. Platow, der bisher dei Gawrify vor der zweiten Urswee gestanden hatte, nahm jest, mit den sieden Kosacken-Regimentern die er unmittelbar bei sich hatte, Krasnow's frühere Stellung bei

Cholm ein; Graf Bahlen rudte als Berbindungsposten zwischen beis ben Armeen nach Lutscha; Schachoffston stand mit seiner Abtheilung noch immer bei Kasplia.

Daß bie erfte Urmee unter biefen Bebingungen nicht eine gang nuploje Bewegung vorwarts gegen Poretichie machte, ift febr naturlich. Ueber feine bamalige Unficht ber Dinge und feine nachften Blane außerte fich bann Barclay, eben auch am 11. in einem Schreiben an Bagration, in folgender Beife: "Die Bewegungen ber erften Urmee nach Smolenof hatte einzig jum 3wed auch bie zweite Urmee in bie Rabe biefer Stadt heranguziehen, und bem Feinde ben Weg in bas Innere bes Reichs vollständig zu verlegen. Da bies Biel erreicht ift, liegt ber erften Armee nun ob bie Berbindung mit bem Grafen Bittgenftein zu eröffnen, ber in ber Wegent von Pologf gurudgelaffen murbe, und unterbeffen in folder Stellung zu bleiben, bag fie nothigenfalls ber zweiten Urmee, welche bie Strafe nach Mosfau zu beden hat, ju Bulfe fommen fann." - Das Gefühl bag bie vorhandenen Rrafte jum Angriff nicht ausreichten, und bag man baburch auf bie Bertheis bigung angewiesen fei, zeigt fich wieder ichon in biefen Worten, und fpricht fich bann noch bestimmter in bem Berlangen aus bag Tormaffon und Tichitichagow in Seite und Ruden bes Feindes thatig und entfchloffen vorgeben möchten.

Dieses Gefühl bessen er nie ganz Meister werben konnte, so oft er sich auch, vom Kaiser und seinem Hauptquartier gehest und gespornt, zu einem heroischen Entschluß hinaufzuschrauben sucht, veransast ihn am 12. August in einem Schreiben an Tschitschagow, auf die Grundsibee bes ursprünglichen, Phullischen, Operationsplans zurückzugehen, die er zu seiner Zeit bekämpft und verworsen hatte! — Er schreibt bem Abmiral, den man damals gegen den Oniestr herangesommen wußte: "Unter den gegenwärtigen Umständen ist es der ersten und zweiten Armee nicht ersaubt so zu versahren daß das Innere des Reichs, welches sie beden, durch den geringsten Unfall in einem allgemeinen Treffen einer Gesahr ausgesest werden könnte, und darum ist ihre defensve Lage eine beinahe unthätige. Die Entscheidung des Kriegs durch rasche Angrisssbewegungen hängt unmittelbar von der Moldausschen und von der dritten Armee ab, und dies entspricht auch dem allgemeinen Kriegs.

plan, bem ju Rolge berjenige Theil bes Beeres gegen welchen ber Keinb feine Sauptmacht wendet, ihn aufhalten foll, mahrend ber andere, ber eine geringere Bahl bes Weindes gegen fich bat, biefe über ben Saufen werfen, und ber Sauptarmee bes Feindes in Flante und Ruden geben 3ch habe beshalb ichon vor langer Zeit und mehr als einmal bem General Tormaffow Mittheilungen gemacht, und muniche von Bergen bag Gie auf biefem Theil bes Rriegsichauplages burch Ihre Unfunft eine neue Thatigfeit hervorrufen mochten; ich bitte Gie beshalb auf bas allerdringenofte: mare es nicht möglich, wenn nicht burch Bewaltmariche, boch auf Wagen, wenn auch nur einen Theil Ihrer Truppen jo ichnell ale möglich in ber Richtung auf Robryn vorwarte ju bringen, und bemnachst bann auch ben Reft ber Urmee, indem Gie fich ju gleicher Zeit in genaue Berbindung mit bem Gen. Tormaffom fegen, um von ihm alle Ausfunft über bie Lage ber britten Armee gu erhalten, Die ich felbft nicht in folder Beftimmtheit habe wie ich gum Rugen bes Dienstes wohl munichte."

Es ift nicht zu leugnen bag Unflarheit und Wiberfpruche fich fteigern wie Barclan's Lage fchwieriger und peinlicher wirb. Was follte es belfen ober bebeuten bag man bem Keinbe ben Weg in bas Innere bes Reichs "vollständig verlegte" - bag man fich ihm gerade in ben Weg ftellte, wenn man boch nicht eine Schlacht annehmen, vielmehr ber Entscheidung ausweichen, und ben Rrieg in Die Lange gieben wollte? - Das Innere bes Reichs vor jedem Angriff ichugen, und ben Rrieg in die gange gieben indem man ber Entscheidung ausweicht, biefe beiben Borftellungen bie fo feltfam verbunden und burch einander geflochten auftreten, fteben im vollfommenften Biderfpruch und heben einander auf. Der Bedanke, bag bie Enticheidung eben weil in ber Beit, nothwendig auch im Raum weiter hinausgeschoben werben muß: baß, wenn man fie nicht auf ter Stelle annehmen will, gar nicht bavon bie Rebe fein fann bas Innere bes Reichs ju ichugen, vielmehr gar nichts Unteres übrig bleibt als tief in bas land gurudguweichen und ben Feind gleichfam babin mitzunehmen - : ber gewinnt auch jett noch fo wenig Boben ale fruher, jur Beit ale Graf Liewen ihn zuerft im ruffifden Sauptquartier aussprach. Wenn man Alles gufammen nimmt was Barclay anordnete und barüber außert, glaubt man freilich

einigermaßen zu übersehen, zu welcherlei Ergebniß er für jest in seinen qualenden Zweiseln gelangte. Zum fühnen Angriff fehlt ihm der Entschluß: dagegen ift er, oder glaubt er sich wenigstens, bereit eine Bertteidigungsschlacht anzunehmen "um den Keind aufzuhalten" — aber die Gründe eines solchen Handelns sind in seinem Geiste feineswegs zu vollsommener Klarheit gediehen.

Much ben Abmiral Tichitichagow mußte Barclay bitten, weil er ihm nichts zu befehlen hatte. Wie eng überhaupt ber Rreis war in welchem er wirflich befehlen fonnte, bas follte Barclan noch an bemfelben Tage in überraschender Beije erfahren. Un Diefem felben 12. August nämlich maricbirte Bagration mit ber zweiten Armee von Brifas ABybra nach Smolenst gurud, ohne Barclay weiter um feine Meis nung zu fragen, ohne bie mindefte Rudficht auf beffen Plane und Unnichten. Unter feinen Grunden führt Bagration ben Mangel an gutem Baffer bei Prifas Wybra gang zuerft an, und biefe Rlage mag wohl nicht gang aus ber Luft gegriffen gewesen fein. Es mar ein heißer, trodener Commer; Quellen und Brunnen verfiegten, bas ruffifche Beer fühlte ben Mangel an Trinfwaffer mehr ale einmal brudent genug; bas frangofische, bas überall ichon ausgeschöpfte Brunnen und getrübte Bache fant, litt naturlich febr viel mehr, und bas ichlechte Sumpfwaffer mit bem man fich behelfen mußte, mag nicht wenig beigetragen haben bie Ruhr zu verbreiten. Ferner befürchtete Baaration baß ber Feind ben linfen Flügel bes gefammten Seeres umgeben und Rewerowofy angreifen werbe, um fich bann ber Stadt Emolenof und ber Strafe nach Mostau zu bemächtigen. Er ließ nur feinen Bortrab unter Baffiltschifow bei Bolofowaia fteben, und zu beffen Unterftugung bei Debritgy ben General-Lieutenant Kurften Gortschafow mit ber Division zusammengesetter Grenadier-Bataillone und acht Schwabronen Rebenher aber verbarg Bagration feinedwege bag ibn eigentlich blos leibenschaftlicher, auf bas Sochfte gesteigerter Unmuth gu biefer Bewegung rudwarts ftimmte - : recht eigentlich in tem Augenblid in welchem fich Barclan bereitete wieder vorwarts zu gehen. \*)

<sup>\*)</sup> Danilewein lagt Bagration ichen am 9. nach Smolenef gurudmarfdiren : ein aang unbegreiftider Brethum.

Die leichten Truppen die den Bewegungen des Feindes folgten, meldeten nämlich am 12., daß alle beobachteten Abtheilungen des feindlichen Hers über Rudnia hinaus wichen, und die ganze Macht Napoleon's sich in der Gegend von Babinowiczy, Liubowiczy und Dubrowna vereinige. "Ich schloß daraus," sagt Barclay (Denksschrift) "daß der Feind die Absücht habe und von dieser Seite her anzugreisen; vielleicht in der Hossung einen Theil der ersten Armee, die sich die Poretschie ausgedehnt hätte, abzuschneiden (von Smolenst). Um diesem seindlichen Auschlag zuvorzutommen entschloß ich mich beide Armeen in einer der besten Stellungen die wir im Lause des Keldzugs gesunden hatten, bei Welosowaia zu vereinigen, und hier die Schlacht abzuwarten."

Auch Bagration wurde natürlich wieder ausgesordert vorzugehen. Barclay erwartete am 15., dem Geburtstag Rapoleon's, angegriffen zu werden. "Greift der Feind uns nicht an, dann suchen wir ihn selber auf," schrieb er dem Fürsten Bagration: "und um so zuversichtzlicher da jest unsere rechte Flanke frei ist!" — Das machte, wie es scheint, in seiner Vorstellung einen großen Unterschied; nachdem die Gesahr von Poretschie her beseitigt war, konnte man es auf eine Hauptschlacht ankommen lassen.

Nach zwei Marichen nahm die erste Armee am 14. August Stellung zwischen Wolofowaia und dem Kasplia See; Graf Pahlen, der an der süblichen Spige des Sees das Dorf Wautina besetzte, bildete den äußersten rechten Flügel; Platow wurde dis Infowo vorgeschosden; das Hauptquartier kann nach Gawrify. "Es war zu wünschen," äußert Barclay, "daß der Feind uns in dieser Stellung angriff; alle Bortheile wären auf unserer Seite gewesen." — In der Erwartung eines solchen ernsten Zusammentreffens mit dem Feinde mußte man nun auch von Neuem überlegen wo der Nückzug hingehen sollte, im Fall der Verlust einer Schlacht ihn nöthig machte. Da so viele einsstußter Leute von einem weiteren Rückzug gar nicht hören wollten, war man dis setzt noch zu keinem Beschluß in dieser Beziehung gekommen; und nichts war vorbereitet. Erst hier, am 14. August, wurde der Beschluß gesaßt die nöthigen Verpslegungsmaaßregeln für den möglichen Fall eines Rückzugs auf der Straße nach Mossau zu treffen.

Aber ber Entschluß hier eine Bertheibigungsschlacht zu liesern nachdem man eine anscheinend so gunstige Gelegenheit versäumt hatte, wurde natürlich wieder allgemein und bitter getadelt. Auch Toll konnte sich davon nichts versprechen; es war ihm ein schlechter Ersaß für seine Plane! — Auch fand man daß die Stellung für die vereinigten Armen zu eng sei —: eine gar seltsame Bemerkung, die wenigstens gewiß nicht von Toll herrührte. Aber man war nun einmal im Jug zu tadeln, und es läßt sich denken wie die bereits herrschende Berstimmung durch die Hin- und Hermärsche gesteigert werden mußte, die leicht vollkommen planlos erscheinen konnten, und jedenfalls schwanskende Unentschlossenheit verriethen. — Wenn Barclay sich hätte auf kaiserliche Beschle berusen können, die ihm Zaudern und Abwarten zur Pflicht machten —: wie leicht und sicher hätte er sich dann in einem bestimmten Sinn bewegen können! — wie leicht wäre es dann gewessen den Sturm zu beschwören, und Schweigen zu gebieten!

Die Bewegungen beider Armeen paßten wieder nicht ganz zu-fammen. Man wäre nichts weniger als beisammen gewesen wenn am 15. wirklich ein Angriff erfolgte. Bagration, eben erst bei Smolensk eingetroffen, konnte oder wollte nicht am 13. schon wieder einen starken Marsch machen. Er septe sich zwar in Bewegung, aber wie es scheint erst spät am Tage und nur mit dem VIII. Infanterie-Cerps (Borosdin) und der Reiterei; wie weit er sam ist nirgends gesagt. Rahewsky blieb mit dem VII. Cerps dis zum solgenden Tag dei Smolensk, ohne daß dabei irgend eine strategische Absücht zum Grunde lag; wahrsschilch aus nicht sehr wichtigen Ursachen untergeordneter Ratur, die in den russischen Berichten nicht einmal angeführt werden. Und doch, daß er so, sast zufällig, in der Rähe blieb, schlug dem russischen zu großem Glück aus!

Denn eben als tas ruffische Heer sich wieder gegen Rudnia vorsbewegte, schritt Napoleon zur Aussührung des, wohl schon etwas früher entworsenen, Plans seine ganze Heresmacht auf bas linke Ufer des Onieprs zu versehen, und auf der Straße von Oricha nach Smeslenst vorzudringen. Wie verschieden das Urtheil ausfällt je nachdem der eigene Standpunkt ein anderer ist! — Buturlin, der in Jomin's Richtsteig den Schlüssel zu allen Geheimnissen und Rathseln der Stras

tegie zu besiten glaubt, nennt biefen Bug ,, bas ichonfte Manoeuvre melches Rapoleon im Lauf bes gangen Feldzugs ausgeführt hat" (le plus beau mouvement qu'il ait exécuté de toute la campagne) -: Clausewis bagegen findet hier ,, bas Unbegreiflichfte im gangen Feldjuge." Das ruffifche Beer felbft war allein ber Gegenftand aller Dperationen Napoleon's; bes Sieges gewiß fuchte er eine Schlacht, und glaubte weiter nichts zu bedürfen. Da fann fich Claufewig nicht erflaren warum Rapoleon nicht lieber mit gefammter Macht über Rubnia gerade auf Die ruffifche Urmee und Smolenof losging, anftatt eine feitwarts ausbiegente Bewegung zu machen, burch welche er einen bebeutenden Fluß, eine von Mauern und Thurmen umgebene, gegen ben fturmenden Ungriff wohl zu vertheibigende Stadt, überhaupt schwierige Engniffe zwischen fich und feinen Gegner brachte. Wie schwierig mar ber Ucbergang burch Smolenof auf bas rechte Ufer bes Dniepre auf bas Navolcon boch gurud mußte um feinen Keind aufzusuchen! - wie leicht fonnte Barclay fein Beer in Sicherheit bringen, ebe Rapoleon bamit fertig war!

Aber mabricheinlich fürchtete napoleon nach feinen bisherigen Erfahrungen bie ruffifche Urmee werbe wieder vor ber Enticheibung zurudweichen wenn er einfach gerade auf fie loeginge - und hoffte bagegen Smolenof im Ruden berfelben gar nicht ober ichwach befett gu finten; fo fonnte er barauf rechnen fein Beer bort wieber auf bas rechte Ufer binubergubringen ebe Barclay und Bagration von ihren unficher tappenben Bewegungen vorwarts gurud maren, und fie gerabe baburch unabweisbar zu ber ersehnten Schlacht zu zwingen, baß er ihnen Die Strafe nach Mostau und in tas Innere bes Reichs verlegte. Es fcheint alfo mohl bag er biedmal ausnahmsmeife bie Wahrbeit fagt in tem gabelbuch, welches er feinen Getreuen in Ct. Belena dietirt hat, benn bort werben ungefahr biefe Grunde fur fein Berfahren angeführt. Aber freilich bleibt trop biefer Erflarung noch mancher 3meifel zu tofen Gerate in dem Augenblid, in welchem ber Bug begonnen wurte, am 13. Auguft, zeigte fich im Grunde wenig Ausficht baß er gelingen fonnte. Es fame barauf an ju wiffen in wie weit Rapoleon bamale von ber Stellung tee ruffifden heeres unterrichtet war; wo er die erfte Urmee vermuthete, und ob wirflich Baffiltichis

fow's Stellung bei Wolesowaia ihm Bagration's Rudmarsch auf Smolenof vollsommen verbarg. Wie die Sachen jest stehen ift nur das Eine vollsommen flar, daß den französischen Generalen durchaus die Kenntniß der Dertlichkeiten sehlte, und daß dieser Umstand einen sehr großen Einfluß zu Gunsten der Russen, auf den Gang der Ereigenisse übte.

Am 13. wurden bei Chomino und Rassassina die nöthigen Brüden über den Oniepr geschlagen; Davoust, schon jenseits des Flusses, deckte die Arbeit. Noch an demselben Tage gingen Murat mit Nansouty's und Montbrun's Neitern, und Ney dei Chomino auf das linke User hinüber; Grouchy, und die drei früher bei der Hauptarmee zurückbehaltenen Divisionen von Davoust's Heertheil bei Nassassina; Junot rückte aus Orscha gegen Nomanowo heran, Poniatowsti erreichte diesen Ort im Marsch von Mohistew auf Krasnoi. - Am 14. brach auf dem äußersten rechten Flügel Latour Maudourg von Rogatschew auf um über Mitistawl auf Smolenst zu marschiren. Der Vicesönig Eugen und die Garden gingen dei Chomino über den Oniepr, auf dem rechten User blieb nur Schastiani's leichte Reiter-Division, von Montbrun's Corps, jest unter dem Generallieutenant Pajol, mit dem Auftrag auf dieser Seite gegen Smolenst vorzugehen.

Murat, dem Ney auf dem Tuße folgte, erreichte mit den brei Reiter-Corps schon in aller Frühe Liady, und erschien um drei Uhr Nachmittag vor dem Städtchen Krasnoi, das von einem russischen Bastaillon besetz, rasch erstürmt wurde. Newerowsky, der seine Infanterie hinter dem Städtchen ausgestellt hatte, und länger verweilte als gerathen war, weil er, wie es scheint, nur eine nicht bedeutende Abtheislung des französischen Heeres gegen sich im Anzug wähnte, sah sich nun in einer sehr üblen Lage, aus der er sich, wie bekannt, in sehr rühmlicher Weise rettete. Seine wenige Neiterei wurde sogleich vollsständig aus dem Felde geschlagen; auch seine Artillerie, die sieben Gesschütze verlor, mußte sich durch die Flucht retten; das Fußvolf, auf sich selbst angewiesen, zog sich, die zahlreichen Ansälle der französischen Neiterei abweisend, mit einer Kassung zurück, die man kaum glaubte erwarten zu dürsen, da diese Division zu zwei Drittheilen aus ganz neu gebildeten Bataillonen bestand; ein Umstand dessen oft mit Bes

wunderung gebacht wird. Doch fommt es wohl ofter, ja eigentlich fehr oft, vor baß gerade folde unerfahrene Truppen in ähnlichen Fällen gang Ueberraschendes leiften. Wenn nur ber erfte, allerdinge febr gefährliche Moment, gludlich vorübergeht, ohne bag ein panischer Schreden Unordnung und Unbeil veranlaßt, wenn Glud und Bufall wollen bag ber erfte Unfall bes Feinbes abgewiesen wirb, bann machft ben Reulingen ber Muth gang gewaltig, und ihre Zuversicht wird um fo größer je weniger fie Erfahrung haben, je weniger fie bie Schwierigfeit ber eigenen Lage einsehen. Auch bie Dertlichfeit fam ben meichenden Ruffen einigermaaßen zu ftatten; Die fehr breite Poftftraße auf ber Newerowsty fich jurudzog, ift nämlich zu beiben Seiten mit Graben und einer boppelten Reihe großer Birfenbaume eingefaßt -: fein übler Schut gegen planlose Reiter-Angriffe, Die Murat nicht burch feine Artillerie vorzubereiten verftand. Murat beschränfte fich barauf immer wieder von Reuem einzelne Regimenter, ja einzelne Schwadronen, in wilder Unordnung auf die burch Graben und Baume gefchutten Maffen bes ruffischen Fugvolfe zu begen, und babei fonnte freilich nicht viel heraustommen. Hebrigens barf man fich bie Ordnung bes Rudzuge auch nicht wie auf bem Erercirplat benfen. Newerowsty hatte anfänglich, ob Bataillon - ober Regimenterweise wiffen wir nicht, volle Quarres gebilbet; nach und nach aber brangte bie gange Maffe fich zu einer Colonne ohne Gliederung gufammen. Bei einem Dorf wo ber Schut ber Graben und Baume eine Strede weit aufhörte, trat ein besonders ichwieriger Augenblid ein; es scheint fast als fei hier ber Schweif ber Colonne von ber Strafe abgedrängt und übel zugerichtet worben; jedenfalls fommt mohl ein bedeutender Theil bes Berluftes ben Reweromofy erlitt, auf biefen Augenblid. Reweromofy hatte die Borficht gebraucht ein Bataillon und zwei Beschüte voraus. jufchiden, um an einem Bach, hinter einer Engniß einen Boften zu feis ner Aufnahme bereit zu haben. Sier endete bie Berfolgung, mahrscheinlich wegen ganglicher Ermudung ber Pferbe; bas Feuer jener beiben Weschüte gab gleichsam bas Beichen bagu. Newerowofy ber 1500 Mann, barunter 800 Wefangene verloren hatte, fab fich gerettet, und lagerte bie Racht bei Korntnia.

Ruffifcher Seits erreichte Barclay, wie fcon gefagt, die bei Bolo-

fowaia gewählte Stellung; Bagration iraf mit ber Infanterie bes VIII. Infanterie-Corps bei Nadwa ein; aus ben ruffischen Berichten läßt sich nicht mit Bestimmtheit ersehen, ob er nicht gar erst am 15. früh borthin gelangte. Die 2. Kürafsier-Division, welche zu biesem Corps gehörte, war jedenfalls am 14. Abends weiter zurück gegen Katan, wir wissen nicht genau wo; Rayewshy, gegen Abend erst aus-marschirt, biwachtete nicht volle zwei Meilen von Smolensk.

Melbungen kamen von Newerowsh; noch in der Nacht ersuhren beibe Oberbesehlshaber, Bagration und Barclan, daß er bei Krasnoi von überlegener Macht angegriffen sei; aber seltsamer Weise versiel man dennoch in beiden Hauptquartieren nicht darauf, daß Napoleon mit seinem ganzen Heer auf das linke Ufer des Onieprs hinüber gegangen sein könnte, und begnügte sich fürd erste mit ziemlich lässigen Maaßregeln, mit denen man allenfalls gegen eine mäßige Abtheilung des französsischen Heere ausreichen konnte. Nayewsh erhielt von Bagration den Beschl nach Smelenst zurück, und durch die Stadt nach Krasnoi vorzugehen, um Newerowsh zu unterstügen; nähere Verhaltungsbesehle konnte er selbst auf seine ausdrückliche Anfrage nicht erhalten: wie es scheint glaubte man also, daß Newerowsh sich wohl bei Krasnoi selbst, oder ganz in der Nähe behauptet habe, und daß die Unterstützung genüge das linke Oniepr-User vollkommen sicher zu stellen!

Im Uebrigen vereinigte Bagration am 15. früh bei Nadma die unter Wassulfchisow und Gortschasow zurückgelassenen Abtheilungen mit dem VIII. Insanterie-Corps. Platow, durch 2 Bataillone Jäger und 1 Dragoner-Regiment verstärft, erhielt den Besehl dem Feinde über Zelissenwo, in der Richtung auf Liudowiczy zu solgen; Graf Pahlen sollte ihn unterstügen. Zugleich entwarf Barclay einen gar seltsamen Plan, der entschieden deutschaftigte, und Bagration, der sonst durchaus irrigen Vorstellungen beschäftigte, und Bagration, der sons so ziemlich Allem und Iedem widersprach was von seinem Collegen fam, ging diesmal bereitwillig auf dessen Vorschläge ein. Barclay verfügte nicht mehr und nicht weniger als daß der Kürst Bagration mit der gesammeten zweiten Armee bei Katan über den Dniepr gehen solle, um auf dem fürzesten Wege den französsischen Abtheilungen dort entgegen zu treten!

— "Im Fall es nothig fein follte," schrieb er babei, "tann ich Sie verstärfen, und selbst werde ich bann bem Feinde folgen" — (natürlich gegen Liubowiczy bin).

Dem Kaiser melbete Barclay an bemselben Tage: "Die Bewegungen bes Feindes gegen ben Oniepr und auf das linke Ufer besselben, wodurch er beinahe die ganze Landstrecke zwischen bem Oniepr und der Duna verläßt, mussen in Berwunderung setzen; aber sobald ich mich von seinen wirklichen Absichten überzeugt habe, werde ich nicht ermanzeln meine Maaßregeln ben Umständen gemäß zu nehmen, und die Armee in eine Stellung bringen in der ich, immer im Stande den Fürssten Bagration zu verstärken, nichts desto weniger die Landstrecke zwissehen dem Oniepr und ber Duna behaupten kann."

Durch bas VI. Infanterie-Corps bei Nadwa abgelöft, marschirte Bagration auch wirflich in ben Nachmittagenunden beffelben Tages nach Katan, wo sogleich mit Brudenschlagen ber Anfang gemacht wurde. Jest anderten fich bie Ansichten.

Auf bem linken Ufer bes Fluffes hatte Napoleon im Lauf biefes Tages bie Ruffen nicht gebrangt; bie Daffe feiner Truppen fonnte nicht ichnell genug beranfommen. Rapewofy, ber Rewerowofy aufgenommen, fich brei Werfte vor Smolenof, hinter einem Grund aufgeftellt, und feinen Bortrab noch brei Werfte weiter vorgeschoben hatte, Durfte ruhig fichen bleiben bis zur Racht. Erft nach vier Uhr Rachmittage erschien bie Spipe ber anrudenben Frangofen im Ungeficht feines Bortrabs, ber fpater burch Umgehung feines linken Flügels jum Rudzug genothigt wurde, ohne baß es zum Befecht gefommen ware. In ber Nacht ging Rayewoft nach Smolenof gurud, wo er fich in ber Stadt felbft und ben Borftabten mit Erfolg zu behaupten hoffte. -Ravoleon brachte bie Racht vom 15. jum 16. in Rorytnia ju; überhaupt von bem Thun ber ruffifchen Urmee ichlecht unterrichtet feitbem er bas alte, wirfliche Rugland betreten hatte, wo jowohl bie polnischen Juben ale eine gewiffe halbgebildete und gang verberbte Rlaffe bes Mittelftandes, und mithin die Spione fehlten, erhielt er hier Melbungen bie ihn glauben machten bag Barclay Smolenst fcon feit brei Tagen geraumt habe. Das war ein fur bie Beschichte bes nachsten Tages, und felbft fur ben Bang bes Feldjuge nicht umvichtiger Umftanb, benn man glaubte nun frangofifcher Geite gunachft feine fehr große Anftrengung nothig.

Smolensf in Bertheibigungestand gu feben, baran batte im zuffiichen Sauptquartier fein Menich ernftlich gebacht; nicht fowoh! beshalb weil man felbit mit Ungriffsplanen beschäftigt war, als weil man ben geint eben nur zwischen bem Oniepr und ber Dung, von Bitepof her erwartete, wie fich bas noch in Barclay's etwas naiver Bermunderung ausspricht. Der Buftant ber Stadt und ihrer Mauern ift aus Bleffon's Beichreibung binlanglich befannt. Die alte, gewaltige Stadtmauer, 40 Ruß boch und 18 Ruß bid, mit ihren 17 theils vieredigen, theile zwolf- und fechzehnedigen Thurmen, fonnte freilich ohne alle Boranftalten nur wenig fur bie Bertheidigung benutt werben, war aber auch bem Ungriff unzugänglich, und gewährte ben Bertheidigern ben fehr großen Bortheil, bag ber Rampf auf wenige Bunfte beschränft wurde, wenn ber Feind bis hierher vorbrang : auf bie beiben Thore nämlich, und einige Deffnungen in ber Mauer, burch welche einzubringen gewiß teine leichte Aufgabe mar. Un ber Weftfeite ift bie Mauer unterbrochen ; ein baftionirtes Funfed, Erbbau von ftarfem Brofil, von Beter bem Großen angelegt, fperrt bie Deffnung; ein flacher trodner Graben, und ein bededter Weg ohne Pallifaben umgeben bas Bange, und weiter vorwarts gewähren bie Borftatte, an ber Oftseite verschangt, und tief eingeschnittene Thaler, Die fich gu beis ben Seiten von ber Sohe bee flach ausgebreiteten Belandes vor ber Stadt, um biefe herum zu bem hinter ihr vorbeifliegenden Dniepr binabfenten, ber Bertheibigung gunftige Dertlichfeiten.

Sobald Murat's Reiter und Ney's Fugvolf am 16. früh vor ber Stadt eingetroffen waren, entipann sich ein Gesecht, bas indessen ben ganzen Tag ziemlich unbedeutend blieb. Rayewsty selbst, ein sehr tüchtiger und verdienter Offizier, der allerdings dem Her und Rustand durch die Behauptung der Stadt einen großen Dienst geleistet zu haben glaubte, äußert dennoch: "Ich schlug mich mit dem sesten Borsan nöttigen Falls unterzugehen auf diesem Ehrenposten der Rettung. Wenn ich aber auf der einen Seite die wichtigen Folgen des Gesechts erwäge, auf der anderen den geringen Verluft den ich erlitt, dann sehe ich sehr flar daß der Ersolg nicht sowohl durch meine Anstalten bestimmt wurde,

als durch den geringen Nachdruck der Angriffe Napoleon's." — Diese Worte führt namentlich Danilewsky an, und läßt nichts desto weniger das unbedeutende Gesecht in seiner Beschreibung zu einem hartnäckigen Heldensamps werden. Freilich aus leicht begreislichen Gründen. Er sindet so die Gelegenheit den jezigen Feldmarschall Pastiewitsch, der damals als General-Major unter Nayewsky die 26. Infanterie-Divission besehligte, in einer sehr glänzenden Nolle ruhmgefront austreten zu lassen —: oder vielmehr er schafft diese Gelegenheit.

Bon ben Radmittagoftunden an fonnte auch Ravemofy mehr und mehr auf ausreichende Unterftutung rechnen. Cobald nämlich Bagration bei Ratan erfuhr bag bie frangofifche Urmee bereits über Korntnia hinaus gegen Smolenst vorgebrungen, und folglich feine Möglichkeit mehr fei ihr ben Weg bahin ju verlegen, padte er feine Brude wieder zusammen, und marschirte eilend bas rechte Flugufer entlang nach Smolenof. Balb nach Mittag erschienen seine erften Truppen auf bem hoben Ufer hinter ber Stadt; nach und nach bie gange gweite Urmee. - Spater am Abend traf auch bie erfte Urmee binter Smolenof ein. Sie war fruh, noch vor Tagesanbruch, nachbem Ravewofy's Berichte bem General Barclay Die Augen geöffnet hatten, von Bolofowaia und Nadma aufgebrochen, und hatte bie feche Meilen in einem Bewalimarich gurudgelegt. Barclay's Beer marfcbirte in zwei Colonnen, von benen bie eine unter Tutschfow bem 1. (III. und IV. Infanteries, I. Reiter-Corps), auf bem ichon öfter benunten Wege über Luticha und Lawromo Die Strafe nach Poretichie erreichte, und auf Diefer herangog; Schachofstoy's Abtheilung, Die bisher bei Rasplia ftant, folgte auf bemfelben Bege. - Die andere Colonne, unter bem Großfürsten Konstantin (bas II. und V. Infanteries und II. Reiter-Corps) verfolgte ben geraden Beg über Brifas-Wydra und Schalomen. Dochturow, ber mit bem VI. Corps von Nabwa auf bem furzeften Weg über Tichabury und Rafitnia auf Smolenst zurudging, bilbete eine besondere Colonne. Graf Pahlen ging mit bem Rachtrab bis Prifas-Bydra gurud. - Toll hatte bie Racht vom 15. jum 16. nicht im Sauptquartier jugebracht. Er hatte fich weiter vorwarte begeben, und übernachtete in einer verlaffenen Bauernbutte, in ber Abnicht am folgenden Tage an ber Spipe bes Marfches gu bleiben, und das Gelände gegen Liubowiczy hin zu besichtigen. Einer feiner Offiziere, der Lieutenant Stickerbinin, war nicht wenig verwundert, als er früh gegen Morgen vor die Thüre trat, die Jäger die zu Platew's Abtheilung gehörten, im Rückmarsch gegen Wolofowaia vorbeiziehen zu sehen. Er weckte Toll, man warf sich rasch zu Pferde, und eilte nach Gawrify zurück — und da hier Barclay nicht mehr zu finden war, ohne Ausenthalt weiter. Der ferne Kanonendonner von Smolensk her rechtsertigte ohne weitere Erörterungen den Rückmarsch vollsommen, aber Toll meinte doch Barclay hätte bei alledem wohl seinen General-Quartiermeister können aufsuchen lassen. — Uedrigenstraf er diesen General erst auf dem hohen Thalrand bei Smolensk wieder.

Es fragte fich nun was weiter geschehen follte, und ba ift es nicht ohne Intereffe aus Barclay's Denfschrift zu ersehen wie ihm bie Lage ber Dinge erichien, und mas er beabsichtigte. Um fo mehr ba Buturlin nicht genügende Ausfunft giebt, und ber Bergog Gugen von Danilewofy ber, wie man wohl fieht, febr Burtemberg gar feine. gut unterrichtet ift, beidrankt fich barauf einiges Material mitzutheilen, aus bem fich allenfalls errathen läßt was er feinen Beruf fühlt zu ergablen. Um wenigsten trifft bie in ber "Geschichte ber Kriege in Guropa feit 1792" aufgestellte Bermuthung gu. "Wahrscheinlich, fagen bie Berfaffer, lag biefen Anordnungen (gur Bertheidigung von Emolendt) feine andere 3dee jum Grunde als: mit Gewinn einiger Tage bem Keinde beim Ungriffe ber Stadt einen namhaften Menichenverluft zu verurfachen, worauf bann die Bewegung nach bem Innern fortgefest werben follte." - Colde Abfichten murben ohne 3meifel gum Grunde gelegen haben, wenn ein Rudzug weit hinein in bie Provingen Blan gewesen mare. Aber bavon mar nicht bie Rebe. Barclan wollte bei Smolenof freilich nicht eine entscheibente Sauptschlacht annehmen, batte aber bafur nur ben einen Grund bag bier fur bie ruffische Armee fein vortheilhaftes Schlachtfelb, und Die Rudzugelinie nach Dosfau, mit ber man fich gleichlaufend aufstellen mußte, gefährbet fei. er bachte nur an einen Rudgug bis in bie nachfte vortheilhafte Stellung mit geficherten Berbindungen. Er burfte, wie bie Stimmung im Seer jowohl ale in ber Umgebung bes Raifere einmal war , jest noch weniger als fruher an etwas Anderes benfen, und ftieß felbft bei ber Ausführung biefes Gedankens auf einen Biberftand, bem er auf bie Lange nicht gewachsen war.

"Napoleon's Absicht war sehr einleuchtend," sagt Barclay (Denkschrift). "Durch biese unerwartete Bewegung (nach Smolenss) trennte er uns von der Armee des Grasen Tormassow, von allen süblichen Gubernien, und sogar von Moskau. Bei der geringsten Saumniß ihm diese Bortheile wieder zu entreißen benützte er die so gewonnene Zeit, und konnte uns mit dem Uebergang über den Oniepr vor dieser Stadt zuworkommen. Bas für einen Eindruck und Schrecken hätte die Nachricht von diesem Ereigniß in Moskau und in den süblichen Gubernien gemacht und erregt! — Am meisten mußte man um die Ukraine und Kleinrußland besorgt sein."

Geltfam bag auch bier wieber bie geographischen Borftellungen Die Sauptrolle fpielen, und beingemäß Rapoleon's Abfichten, wie man fie fich wohl bem Beift feiner Rriegführung gemäß benten muß, und wie er fie auch felbft in feinen fogenannten Denfwurbigfeiten ausspricht, gleichsam in umgefehrter Ordnung erscheinen. Barclay verfällt nicht barauf bag Rapoleon ibm ben Weg nach Mostau zu verlegen fucht, hauptfächlich um ihn gur Schlacht ju zwingen -: er nimmt vielmehr an Napoleon werde es auch wohl auf eine Schlacht anfommen laffen um bas ruffifche Seer von Dosfau und bem Guten abzuschneiten. Buturlin gefällt fich barin biefe, bem feindlichen Seerführer geliehenen Borftellungen weiter auszumalen und in eine miffenschaftliche Form zu bringen, und fpricht mit vieler Bestimmtheit in Napoleon's Namen. Daß eine Schlacht mit verfehrter Fronte, Die er im Bewußtsein ber Ueberlegenheit die ihm zu Gebote ftand, und ber Felbherrngröße bie er mitbrachte, allerdings magen burfte, entscheibenber merben mußte als eine bloge Frontalichlacht, mag allerdinge auch in Napoleon's Berechnungen gelegen baben -: aber bas ift etwas gang Unteres, und mochte auch wohl nur ale eine erwunschte Steigerung bes möglichen Bewinns in Anschlag fommen. Sauptfache war und blieb eine fieg. reiche Schlacht an fich. - Auffallend find bann auch bie etwas bunt-Ien Anteutungen in Beziehung auf Rleinrugland und bie Ufraine. Sollte man bort polnische Sympathien befürchtet haben? - Das ift

faum zu glauben; benn nach Allem scheint es als ob bies, wenigstens bamals, eine ziemlich unnüte Sorge gewesen ware.

,,(Barclay's Denkichrift.) Es wurde bemgemäß beschlossen baß die zweite Armee in der Nacht vom 16. auf den 17. auf der Straße nach Dorogodush (Moskau) abmarschiren, die erste Armee aber diesen gegen die rechte Flanke des Feindes ausgeführten Marsch deden sollte. Sie sollte den Feind aushalten bis die zweite Armee Solowiewas Peresprawa am Oniepr erreicht baben würde. Gin Theil der ersten Armee sollte dann auf demselben Wege folgen. Dem Fürsten Gortschasow lag ob mit einem starken Nachtrab (von der zweiten Armee) die Punkte bei Gedeonowo und Sabolotie bis zur Ankunst der Armee besett zu halten."

Ueber bie Maagregeln bie junachft genommen werben follten maren bie beiben Felbherren einig; fie bachten fich aber, wie fich balb genug erwies, gang verschiebene Dinge babei. Barclan wollte Emos lenef nur halten bis man fich wieder ber Strafe nach Mosfan gehörig versichert, und bem Feinde unmöglich gemacht habe fie zu verlegen, um bann auf Diefer natürlichen Rudzugelinie Stellung zu nehmen. gration bagegen verlangte man folle fich in biefer Berfaffung, Barclav hinter Emolenof, er felbit binter ber Rolodnia gang in bas Unbeftimmte hinaus behaupten. Napoleon's Angriffe konnten nur entweber auf Smolenet geben, ober auf die Strafe nach Mostan; Die erften follte Barclan abwehren, bie anderen übernahm er (mit einigen und breißig taufend Mann!) abzuweisen; und in biefer Form schien ihm ein Biberftand möglich, ber bem Bordringen bes Feindes Grangen fegen - mit anderen Worten nichts Beringeres als ben Wenbepunft bes Relbzuges herbeiführen fonnte! - Er ichrieb bem Raifer am 17., als er fich in Bewegung feste: "3ch hoffe baß ber Rriegeminifter (Barclan) ba er bie gange erfte Urmee por Smolenof bat, Smolenof halten wird, und ich werbe, wenn ber Feind Berfuche macht vorbei, und auf ber mosfauischen Strafe weiterzugeben, ibn gurudichlagen."- Dan fiebt, bie Borte find nicht ohne Runft fo gestellt baß fie Barclan's Berfonlichfeit als ben Gegenstand bezeichnen, ber allein ben Erfolg zweifelhaft macht, und gur Unflage werben, wenn biefer Beneral Smolenof aufgeben follte. Rach einigen andeutenben Worten Barclan's gu schließen, möchte die Trennung ber beiben Armeen, und ein entscheidens ber Kampf in solcher taftischen Trennung bem Fürsten Bagration hauptsfächlich beswegen genehm gewesen sein, weil er baburch selbstständig auf ein besonderes Schlachtseld versetzt wurde, wo der Ruhm eines etwanigen Erfolges ihm allein und ungetheilt bleiben mußte.

Bagration zog Rayewely an fid, brach am 17. um vier Uhr fruh auf, und nahm Stellung an der Rolodnia, wenig über eine Meile von Smolenef, auf der Strage nach Mostau.

Die Bertheibigung ber Stadt wurde bem General Dochturow anwertraut, ber dazu sein eigenes Infanterie-Corps (das VI.) — die zurückgelaffene Division Newerowsky, die Division Konownitzen vom III. Infanterie-Corps und zwei Regimenter ber 12. Division vom VII. Infanterie-Corps unter seinen Besehlen hatte.

Auf dem rechten Ufer des Dniepr's ordnete sich der Rest der ersten Armee in bedeutender Tiefe, auf der Straße nach Boretschie; junächst stausend auf II. und IV. Inf. Corps rechts und links derselben, dreis tausend Schritt hinter den letten Haufern der Petersburger Vorstadt von Smolensk, die sich auf diesem Ufer ausdreitet. Hinter diesen Truppen stand die 1. Grenadier-Division, weiter zurück das Gardes (V.) Corps, und ganz zulet die Kurafstere; sammtlich rittlings auf der Straße. Ungesähr in gleicher Höhe mit dem II. und IV. Inf. Corps, aber in einiger Entserung von denselben, bildeten das I. und II. Reiters Corps, eines hinter dem anderen, den rechten, — das III. Reiters Corps den linken Flügel. Zahlreiche Batterien wurden die an den hohen Thalrand des Dniepr vorgeschoben, und faßten während des Gesechts die seinblichen Truppen zum Theil mit großem Ersolg in Flanke und Rücken. Reben der stehenden, wurden zur Verbindung mit der Stadt noch zwei Schiffbrücken über den Fluß geschlagen.

Napoleon's Heer hatte fich schon ben Abend vorher und mahrend ber Nacht vor Smolenof gesammelt; Ren, Davouft, Poniatowoff, und Murat's Reiter bildeten einen weiten Halbfreis um die Stadt; die Garben standen als Rückhalt hinter ber Mitte; der Lice-König Eugen und Junot, der sich in ganz unbegreislicher Weise verirrt hatte, waren noch zurud.

Sachverftanbige haben es mehr ale einmal fast unbegreiflich ge-

nannt bag Rapoleon überhaupt angriff nachbem es ihm einmal nicht gelungen war bie Stadt vor bem ruffifden Beer ju erreichen und ju befegen; bag er fich nicht barauf beschrantte fie zu beobachten, um ben Sauptibeil feines Seeres oberhalb, bei Brudifchtichemo, über ben Fluß und auf bie Strafe nach Dosfau zu führen. Dann batte er bie Schlacht in Sanden beren er bedurfte. Ge fragt fich welchen Ginfluß bier eine unftreitig fehr mangelhafte Renntnig ber Dertlichkeiten geubt haben mag. Und bann miffen wir burch Chambran's Beugniß, baß Napoleon, mas freilich feltjam genug flingt, erwartete, bas ruffifche Beer werbe burch Smolenof vorruden um in ber Chene vor ber Ctabt eine Schlacht anzunehmen. Ginigermaagen fonnte er in biefer 3bee baburch bestärft werben, bag bie Ruffen ben Zag, um acht Uhr fruh, mit an fich unbedeutenten Unternehmungen begannen, bie allenfalls als bie Ginleitung zu einem Angriff zu beuten waren. Gie fuchten fich einiger Bunfte in ber Rabe ber Stadt wieber zu bemächtigen, welche bie Frangofen am Abend vorber befest hatten. In folder Taufdung ließ Napoleon ben gangen Bormittag bes 17. ungenütt verftreichen. Erft um zwei Uhr schritt er zum Angriff, und nun entspann fich ein beißer, blutiger Rampf von welchem ber Bergog Eugen von Burtemberg ohne Zweifel bas mahrfte Bilb entworfen hat, und ber am Abend bamit enbete bag bie Ruffen bie Borftabte verloren und auf Die eigents liche Stadt beschränft murben, mas nicht gerabe ein großes Ergebniß genannt werben fann - am wenigsten ein irgendwie entscheibenbes. Einen Augenblid freilich - etwa um vier Uhr - fah es aus als fonnte ber Reind auch bie Stadt mit Sturm erobern, was benn allerbings für bie Ruffen einen fehr großen Berluft an Mannschaft und Gefchut nach fich gieben mußte. Dochturow's Berichte lauteten fehr bedenflich: "er fürchtete, bei ter ganglichen Erschöpfung feiner Truppen ju unterliegen." - Faft mare co ben Teinden gelungen mit den aus ber Borftabt weichenden Ruffen zugleich burch bas Dalachewefifche Thor in bie Stadt zu bringen; ber bededte Weg und ber Graben maren theilweife in ben Sanden ber Sturmenben. Die Barbe-Jager, bie 4. Infanterie-Divinion (Bergog Gugen von Burtemberg, vom II. 3nfanterie Corps) und gulent Die Jagerbrigade (Botemfin) ber 17. Divifion (ebenfalls vom II. Corps) wurden jur Unterftugung in Die Ctatt vorgesendet; die gefährlichen Angriffe auf die Thore und die Citadelle wurden glücklich abgeschlagen; dem Feuer des Geschüßes, das in besteutender Menge vereinigt, dem Sturm darauf neue Bahnen brechen sollte, widerstand das alte seite Mauerwerk. Ein Ausfall den der Herzog Eugen mit zwei Bataillonen aus dem Malachowskischen Thore wagte, führte zur Wiederbesetzung des bedeckten Wegs an dieser Stelle. Die Stadt ging in Flammen auf. Den Berlust der Ruffen giebt Buturlin auf 6000 Mann an; Barclay schäpt ihn wiederholt auf "mehr als 4000," wohl etwas zu gering, wenn man bedenkt daß die 4. Division allein 1300 Mann außer Gesecht hatte. Der Berlust der Franzosen muß, nach der Dertlichkeit und der Natur des Gesechtes, reichlich das Doppelte des russischen betragen haben.

Barclay glaubte Smolensf nicht länger halten zu bürfen; trot ber bewiesenen Tapferseit waren die Truppen in der Stadt schon an diesem Tage in Gesahr gewesen; nun kam noch dazu daß der Feind von den Höhen am User, deren er sich im Laufe des Tages bemächtigt hatte, die Brücken über den Oniepr beschießen konnte; das war sogar bereits geschehen, und die Verbindung mit der Stadt wurde dadurch sehr mißlich. Auch schien der Zweck erreicht; Bagration stand auf der Straße nach Moskau und hatte den nöthigen Versprung. "Der Feind wurde ausgehalten," schreibt Barclay (Denkschrift) —: "und die zweite Armee mit so vielem Erfolg gedest daß sie nicht einen Mann persor."

Dem Raiser berichtete er wenige Tage nach bem Treffen: "Unser Zweck bei Bertheidigung ber Trummer ber Mauern von Smolensk, bestand barin, die Aussührung ber Absücht bes Feindes Jelnia und Dorogobush zu erreichen, auszuhalten, indem wir ihn hier beschäftigeten, und badurch bem Fürsten Bagration die nöthige Zeit zu verschaffen Dorogobush ungehindert zu erreichen. Smolensk länger zu halten hätte durchaus keinen Vortheil gewährt; es konnte im Gegentheil die ganz nuhlose Aussehreung einiger tausend tapserer Soldaten nach sich ziehen. Darum entschloß ich mich nach der gelungenen Abwehrung des Sturms, in der Racht vom 17. auf den 18. Smolensk zu verlassen, nur die Petersburger Vorstadt zu halten, und mit der ganzen Armee eine Stellung auf den Höhen Smolensk gegenüber zu ehs

men, indem ich mir bas Unfehen gab als ob ich hier eine Schlacht ans nehmen wollte."

Dieser Ansicht entsprechend wurde Dochturow mit seinen Truppen spät am Abend, erst um, ober nach eilf Uhr, aus Smolenst zurucksgezogen; gegen vier Morgens erhielt benn auch ber Herzog von Burtemberg Beschl die Stadt zu räumen. Diese Anordnungen erregten unter ben höheren Offizieren bes rususschen Herrschten, haben wir bereits gesehen. Nun fam noch hinzu baß die zweitägige Beshauptung von Smolenst, besonders das allerdings ehrenvolle Gesecht am 17., in welchem man aber benn boch am Ende einen Theil seines Schlachtselbes, nämlich die Borstädie, verloren hatte, im rususschen Beer als ein ruhmvoller und höchst glänzender Sieg betrachtet und geseiert wurde; namentlich bei den Herrschillen die nicht im Gesecht gewesen waren, erhob sich Alles zu einer siegesmuthigen, begeisterten Stimmung.

Bum Ueberfluß traf eben gegen eilf Uhr ein Schreiben Bagration's im Hauptquartier ein. Dieser General forderte barin auf die Bertheidigung von Smolenet fortzuseben, um zulest zum Angriff überzugehen. Der leitende Gedanke babei war, man solle den Feind seine Kräfte in vergeblichen Stürmen verbrauchen lassen, und wenn er ganz erschöpft sei, über den Fluß und durch die Stadt zum siegreichen Angriff vordrechen, um den Sieg zu vervollständigen. Der Inhalt dieses Briefs blieb kein Geheimniß. Unmittelbar darauf erfolgte der eben erwähnte Beschl Barclay's die Stadt zu verlassen, und die Brücke zu verbrennen: da durchbrach der auf den höchsten Grad gesteigerte allgemeine Unwille alle Schranken.

Biele Generale verlangten mit großer Heftigleit, im Sinn bes Fürsten Bagration, die Lertheidigung von Smolenof, die schon zwei Tage lang mit so glangendem Erfolg gelungen sei, solle in das Unbestimmte hinaus fortgeseth werden; eine andere Partei ging in seltsamer Aufregung sogar noch weiter; sie glaubte die Kräfte und ber Muth bes Feindes, der mit so geringem Erfolg gefämpst habe, seien bereits erschöpft und sorderte man solle die begeisterte, siegesfrohe Stimmung bes Heeres benügen, von der Alles zu erwarten sei, über den Fluß und burch die Stadt vorgehen und ben Keind unverzüglich angreisen —:

ein gewiß überraschend abenteuerlicher Gedanke, von bem man in ruhiger, nüchterner Stimmung faum begreift wie irgend ein Mensch ihn fassen konnte. Un der Spige dieser Partei ftand der Großfürst Konstantin, der sich maaßloß leidenschaftlich zeigte.

Der Großfürst und Bennigsen versammelten einige ber höheren, Heertheile befehligenden Generale die eben in ber Nahe waren, man begab sich in Masse zu dem General Barclay und suchte einen Widerruf ber eben erlassenen Beschle zu bewirken: ein Schritt von sehr zweideustigen Charafter, den die Herren sicher nicht gewagt hatten wenn nicht eben der Bruder bes Kaisers an ihrer Spige stand. Denn das Gehaben eines solchen, zum Theil leidenschaftlich ausgeregten Kriegsraths, der sich dem Feldherren ungerusen aufdrängt, streift ziemlich nahe an Meuterei. Aber der Zauber der gewohnten Kriegszucht wird solcher Bewegungen immer Herr, wenn sie nicht auf charafterlose Schwäche stoßen — und auf die tras man bei Barclay nie.

Bas une von ben Gingelnheiten tiefes leibenschaftlichen Auftritts mitgetheilt worten ift, magen wir nicht unbedingt als ausgemachte Beidhichte wieder zu ergablen. Diefe Dinge fonnten urfprunglich nur einem fehr engen Rreis von unmittelbaren Theilnehmern befannt fein, und von tiefen fühlte fich naturlich feiner besonbere veranlaßt fehr viel bavon zu ergablen. Es geht bamit wie immer wenn bie Greigniffe folder bewegten Augenblide nach langen Jahren ergablt werben; Die Gingelnheiten bes Berichts ftimmen nicht immer gu bem, was fouft ungweiselhaft und offenfundig von ber bamaligen Cachlage befannt ift. Rur bas ift gewiß bag Barclay feine Kelbherren-Stellung mit rubiger Feftigfeit und Burbe geltend zu machen und zu mahren wußte, und bie Benerale, ben Großfürften nicht ausgenommen, in ihre Schranfen gurudwies. Bulegt wendete fich Barclay noch insbefondere an ben Großfürften und eröffnete ihm : er habe bem Raifer Papiere von folder Bichtigfeit zu übersenden, bag er fie nur beffen Bruber anvertrauen fonne; in einigen Stunden werbe er bie Ehre baben fie Seiner faiferlichen Sobeit einhandigen zu laffen. \*)

<sup>\*)</sup> Raturlich fprach man auch in Petersburg nicht viel von biefer Seene, ba fie Toll, Denhvürrigteiten. I. 24

Birklich verließ ber Großfürst Konstantin unmittelbar nach biesem Auftritt bas Heer und reiste nach Betersburg. Daß ihn jest auch seine Aubreise Bunsch bahin trieb, unterliegt keinem Zweisel. Gleich nach seiner Abreise verbreitete sich im Hauptquartier und im Heer, bald im weitesten Kreise, die recht wie gestiffentlich in Umlauf geseste Kunde: der Großfürst eile nach Betersburg um dem Kaiser die Augen zu öffnen über Barclay's Unfähigseit wie über den verberblichen Gang der Dinge, und um die Ernennung eines anderen Oberbeschlöhabers, in Folge seiner Entsernung zu bewirken. — Auch dies Gerücht konnte natürlich dem Ansehen Barclay's nicht zuträglich sein. — Toll hatte an diesen Dingen durchaus keinen Antheil.

Der Oberst Fürst Audaschew begleitete ben Großfürsten; Graf Bennigsen folgte ihm sehr bald nach der Hauptstadt. Alle Bersuche bieses Generals sich im Hauptguartier selbst unmittelbare Geltung zu verschaffen, waren vergeblich gewesen; er mochte wohl fühlen daß dies Treiben zu nichts führen konnte, und daß nach den letten Austritten seine disherige Stellung überhaupt nicht mehr haltbar sei. Dagegen zeigte sich in Petersburg ein fruchtbares Feld für neue Intriguen. Bahrscheinlich wurde dort ein neuer Oberbesehlschaber ernannt; Bennigsen hielt es seinem Interesse gemäß zu den bort Unwesenden und Thätigen zu gehören.

Dem Kaiser gegenüber rechtfertigt Barclay sein Berfahren nicht ohne Bitterfeit in folgenden Worten: "(Denkschrift.) In Beziehung auf die Berlassung von Smolensk haben gleichfalls besonders diesenigen die sich damals fern von Smolensk befanden, und folglich an der Bertheidigung der verfallenen Mauern dieser Stadt keinen Antheil hatten, ungunstige Gerüchte und Denkschriften gegen mich verbreitet. Konnten sie vielleicht deshalb mit so vieler Frechheit (пахальство) tadeln?"

"Um ben Wiberspruch in biesem Tabel nachzuweisen, ber ohne Zweisel seine Quelle einzig und allein in ber Gewohnheit hatte, Alles was nicht von ben weisen Leuten selber herrührte, ohne weiteres für verwerslich zu halten, will ich nur Folgendes erwähnen. Am 14. Aug.

unbestraft bleiben mußte — : am wenigsten mit Fremben. Doch ergiebt sich daß Stein davon wußte (Perg, Leben Stein's III., 112).

schrieb ich beiben Armeen vor die Stellung bei Wolokowaia zu nehmen, und zwar weil sie in der ganzen Umgegend die einzige war, in der es möglich gewesen wäre den seindlichen Angriff mit Vortheil zu erwarten. Diese von mir verfügte Operation wurde getadelt als zu sehr underechendaren Ereignissen unterworfen. Man sagte, daß ich die ganze Armee in Gesahr bringe indem ich sie der vereinigten Macht des Keinbes entgegenstellte. Zeht dagegen, da bie erste Armee von der zweiten getrennt war, verlangte man von mir, ich solle mich mit fünsundssedenzig tausend Mann, hundertundssünszig tausenden entgegen stellen. — Am 17. wurden die heftigen Angriffe des Keindes durch unsere tapseren Truppen zurückgeschlagen, das ist wahr, aber dieser Tag kostete der Armee über 4000 Mann an Todten und Verwundeten, und zwei Generale" (Stalon und Balla).

"Wenn es meine Absicht gewesen ware bie Stadt noch langer gu halten, bann hatten die Truppen in Smolenof, bie am 17. \*) eingetroffen waren, und feit vierundzwanzig Stunden in ununterbrochenem Reuer ftanden, burch ben Reft ber Urmee abgeloft werden muffen : bas heißt burch ben erlesenen Theil berselben, ber fich im Rudhalt befant, und bisher für eine allgemeine Schlacht aufgespart und geschont worben war. Man hatte bann biefe Truppen einem Berluft von einigen taufend Mann ausfeten muffen, und zwar in einer ichwierigeren Lage als am 17. Auguft, benn ber Feind hatte bie Soben inne, von benen aus er bie Brude über ben Oniepr in ber Seite beschießen fonnte, moburch er fogar bie Berbindung ber Urmee mit ber Ctabt abichnitt. Aber fegen wir voraus bag ich die Stadt gehalten hatte; ber Feind brauchte am 18. nur mit einem Theil feiner Armee unterhalb Smolenof über ben Dniepr ju geben, und meine rechte Flanke gu bedroben, um mich ju zwingen, Die Truppen aus ber Stadt gurudzuführen. Dann ware biefe bem Feinde gang ploglich in bie Banbe gefallen, und ich felbft hatte, vollfommen ohne Rugen, wohl acht bis gehn taufend Mann verloren, ba ich mich in bie Rothwendigfeit verfest gesehen batte, entweder wider meinen Billen Die Schlacht gegen einen überlegenen Feind anzunehmen, ober im Angesicht beffelben ben Rudzug

<sup>\*)</sup> In der Stadt Smolenef felbft namlich.

anzutreten. — Die zweite Armee hatte mit Leichtigfeit ben Feind ablenken können, wenn fie ihrerfeits oberhalb Smolensk über ben Oniepr vorging, aber auf solche zusammenstimmente Maaßregeln zu rechnen ift nicht möglich, besonders wenn zwei Armeen unter zwei von einanster unabhängigen Besehlshabern gemeinschaftlich handeln sollen; das zeigte sich in den Ereignissen des 19. Augusts."

"Biele verfundeten mit überlauter Stimme bag beibe Armeen bei Smolenef verweilen, und ten Feind angreifen mußten - mabricheinlich um bem gangen Kriege mit einem Male ein Ente zu machen. 3ch begreife nicht mas ba, im Kalle bes Difflingens aus ber Urmee geworten ware, welche ben fteilen Thalrand bes Oniepre und bie brennende Stadt im Ruden gehabt hatte. Alle bieje Leute, bie zu tabeln liebten, und nadguweisen, mas eigentlich batte gethan werben muffen, wurden sich wohl in einer fehr schwierigen Lage fühlen, und wohl fogar alle Begenwart bes Beiftes verlieren, wenn fie fich an ber Stelle bes Dberbefehlshabers befanden, und auf ihre eigene Berantwortung hin bie Bertheidigung nicht bloß einer Stadt, fondern auch bes gefammten Reiche zu vertreten hatten. - Go ift leicht Unordnungen gu erbenfen wenn man babei bie allgemeine 3wedmäßigkeit nicht mit ums faßt, und bie Bufunft nicht berudfichtigt - befonders in bem Bewußtfein bag wir nicht verpflichtet find fie auszuführen und bie Rolgen gu perantmorten."

Der Gebanke, daß Bagration mit seinen breißigtausend Mann zum Angriff über ben Oniepr vorgehen konnte, ist freilich wieder ein Beweis daß man sich keinesweges immer in folgerichtiger Beise gegenswärtig erhielt mit was für einem Feinde man es eigentlich zu thun hatte, und was durch die Verhältnisse geboten war.

## Sechstes Kapitel.

Gefecht in ber Betersburger Borftabt von Smolenef. — Barclap's Ruckjug auf bie mostauische Straße. — Treffen bei Lubino. — Toll's Antheil baran. — Stellung an ber Ula; Bagration's Cinwendungen. — Stellung bei Dorogobush. — Stellung bei Barewo-Saimischtiche. — Rutusow's Anfunft beim Deer.

Um Mitternacht etwa brach bas ruffische Seer aus feiner Stellung unmittelbar hinter Smolenst auf um eine andere, ungefahr breis taufend Schritt weiter rudwarts , rittlings auf ber Strafe nach Boretichie, mit bem linken Flügel bei Rrachottino zu nehmen. Gleichzeitig gingen bie Truppen aus Smolenst nach und nach über ben Fluß . gurud; bie legten nach vier Uhr Morgens. Die Schiffbruden wurden abgenommen, bie ftebenbe Brude gulett angegunbet. Aber freilich ging es bei biefem Rudzug nicht zum ordentlichften her. Da ber Feldherr, wie wir gesehen haben, in gang anderer Beise in Anspruch genommen war, hatte fich feine Beit gefunden eine formliche Disposition zu entwerfen, ober bie nothigen Anordnungen im Gingelnen gu überbenfen und zu treffen. Richt einmal gehörig inftruirte Colonnenführer fonnten zu ben einzelnen Abtheilungen gesendet werden; schon bei bem Rudmarich ber auf bem rechten Ufer haltenden Truppen ging es nicht ohne Stodungen und Zweifel ab, und in ber Betereburger Borftadt fowohl ale auf bem Thalrand blieb gar nichte fteben um bie aus Smolenef gurudfehrenben Truppen aufzunehmen. Dochturow feinerseits mar eigentlich gar nicht in ber Lage umfaffenbe und in jeder Beziehung befriedigenbe Unordnungen zu treffen. Es mochte ichon fehr ichwer fein auf ber Stelle zu überichen mas Alles an Truppen mahrent bes Gefechtes nach und nach in die Stadt gefommen war, und wo ber Rampf im Abendounkel jede einzelne Abtheilung hingeführt hatte; was auf bem rechten Ufer verfügt war, fonnte er vollends gar nicht miffen. Doch wurde hier Alles fehr zwedmäßig eingeleitet; bie Thore wurden verrammelt ehe man fie verließ; Die einzelnen Befchlohaber erhielten einer nach bem anderen ben Befehl bie Stadt zu verlaffen, und gingen in berfelben Ordnung über bie Bruden -: furz die Rube und Befonnenheit in ben Trummern ber brennenben Stadt verdient unter ben obwaltenben Umftanben alle Anerfennung.

Konownigun, ein tüchtiger und umsichtiger Krieger, ber als ber vorlette über ben Strom zuruckging, ließ die Jäger seiner Division, das 20. und 21. Regiment, in der Vorstadt zuruck, um die letzen Truppen auszunehmen; dieser Brigade schlossen sich die Jäger der 17. Division an, die dem Herzog Eugen von Burtemberg und der 4. Division vorausmarschirten. Als aber die 4. Division vorbei war, zogen Konownigun's Jäger ab, da ihre Aufgabe erfüllt schien. Rur die Jäger der 17. Division blieben am Kluß und in der Vorstadt — oben auf dem Thalrande stand für den Augenblick nichts in schlagsertiger Verschilden. Freilich hatte Barclay, wahrscheinlich schon etwas früher, besohlen unter dem General-Leieutenant Korff eine Rachhut zu bilden, beauftragt dem Feinde Uebergang und Versolgung zu wehren: aber sie sollte aus Theilen der aus Smolensk zurücksehrenden Truppen gebildet werden, was wohl nicht ganz zweckmäßig genannt werden kann. Auch war zur Zeit noch nichts davon zu Stande gesommen.

Das war um so schlimmer ba inzwischen weiter rückwärts eine sehr bebenkliche Verwirrung entstanden war. Die Truppen der 12. und 27. Division bogen aus, um Bagration nachzumarschiren, wie ihnen befohlen war. Im Uedrigen muß wohl, wie sich aus dem Geschehenen ergiebt, seder einzelne Divisions-General, den steilen Abhang hinan auf die Hochstäche gelangt, die Richtung eingeschlagen haben, von der er vermuthete, daß sie ihn auf dem fürzesten Wege zu seinem Heertheil sühren werde. Thatsache ist daß sich, wohl schon durch den Uedergang über drei Brücken veranlaßt, mehrere Colonnen bildeten, die gar dald ansingen einander in der bedenstlichten Weise zu durchfreuzen — wozu das Bestreben sedes Generals seine auf mehreren Brücken zugleich überz gegangene Abscheilung wieder in sich zu versammeln, nicht wenig beis getragen haben mag. Run suchten auch Konownisyn's Jäger ihren Heertheil querseldein wieder zu erreichen, die Verwirrung nahm zu.

Mit angestrengtester Thätigfeit war Toll bemuht hier Alles auseinander zu wickeln und in zweckmäßige Richtung zu bringen, als plotlich die Gefahr bringend zu werden schien.

Bon Seiten bes Feinbes glaubte man bie Borftabt gang ver-

laffen; ber Marschall Ney sendete ein einziges, kaum über 400 Mann starkes Bataillon Burtemberger, bem erst später zwei Companien Portugiesen folgten, durch eine Fuhrt über den Strom um sie zu besetzen. Seltsamer Beise gelang es den 400 Burtembergern die 4 Bataillone russischer Täger unter dem Obersten Potemkin aus dem verfallenen Brückenfopf und der Vorstadt zu vertreiben, den Thalrand hinan bis an den Kirchhof auf der Hochstädte vorzudringen, und auch diesen in Besit zu nehmen: was Alles auf Potemkin's Anstalten nicht das beste Licht wirft.

Barclay der zur Stelle war, ließ sogleich Konownibyn's Jäger umfehren, aus eigener Bewegung führte auch Toll ein eben erreichbares Jägerbataillon herbei, ordnete Potemkin's Brigade zu neuem Angriff; und warf sich mit dem schon am Tage vorher leicht verwundeten Konownibyn vereint, dem Feind entgegen, der Ansangs natürlich sehr leicht bis an den Fluß zurückgetrieben wurde. — Durch eine Brigade von 4 Bataillonen Würtembergern verstärft, wollen sich die seindlichen Truppen in dem verfallenen Brückenfopf behauptet haben, und dies ist auch wahrscheinlich, obgleich alle russischen Berichte einstimmig aussagen, der Feind sei ganz über den Dniepr zurückgeworsen worden\*).

Jest unter Korff's Befehle gestellt, wurde ber improvisite Nachstrab burch sämmtliche Jäger bes II. und IV. Insanterie-Corps bis auf 14 Jägerbataillone, und weiter burch 16 Schwadronen Sumsche und Mariupolsche Husaren verstärft; er behauptete die Borstadt, wo ben ganzen Tag ein Plänkler- und Artillerie-Gesecht, vom jenseitigen Ufer her unterhalten, dauerte.

Bermöge ber Fuhrten unterhalb ber Stadt erschienen im Laufe bes Tages auch einige leichte französische Reiter auf bem rechten User bes Onieprs, wurden aber mit Leichtigkeit wieder vertrieben, ba ihnen Toll Truppen vom II. Corps entgegenführte. Der Herzog Eugen von

<sup>&#</sup>x27;) Danilewoft berichtet die Borftadt sei schon am fruben Morgen in Brand ger rathen. Das ift erwiesen falich, und wird nur erzählt um ben überraschenben Bers luft zu entschuldigen. Die ruffischen Jäger sollen die hibe nicht haben vertragen onnen! —

Burtemberg, ber bie gemachten Gefangenen befragt hat, berichtet bag es nur Fourageurs vom 11. hufaren-Regiment waren.

Bei bem russischen Heer war natürlich Alles wieder in die gehörigen Fugen gebracht, doch läßt sich bas Genauere ihrer Stellung auf der Straße nach Boretschie nach ben vorhandenen Nachrichten nicht genau ermitteln. Es scheint, daß der linke Flügel des lesten Treffens an das Dorf Krachotsino gelehnt war\*). In dieser Berfassung erwartete Barclay die Nacht um den Nückzug auf die moskauische Straße anzutreten.

Gegen Abend gerieth die Petersburger Borstadt in Brand — gewiß nicht absichtlich von den Russen angezündet — und badurch wurde dem Gesecht ein Ende gemacht. Durch einen Feuerwall getrennt vom Feinde, benützten die Franzosen die Umstände, um sich in dem alten, versallenen Brüdenkopf in der Lorstadt sestzuseten, und schlugen bann mährend der Nacht ein Paar Schiffbrüden neben der stehenden, die wiederhergestellt wurde.

Der Fürst Bagration seinerseits brach früh am 18. mit ber zweiten Armee (mit welcher sich bie Division Newerowsty wieder vereinigt hatte) aus seiner Stellung an ber Kolodnia auf, und marschirte auf der mossfauer Straße nach Solowiewo Pereprava zurück. Den Beradredungen — ben sehr bringenden und wohl begründeten Wünschen Barclay's gemäß, hätte er, wie wir bereits geschen haben, zunächst bei Gedeonomo, und dann weiter zurück dei Sabolotie (den Furthen von Prudischtschewo gegenüber) einen starfen Rachtrab stehen lassen sollen, um die Straße nach Moskau zu vertheidigen bis die erste Armee wieder auf diese hers ausgerückt sein wurde. Anstatt dessen Swazation nur einen sehr schwachen Nachtrad zurück. Gegen Smolenst und Prudischtschewo wurden nur vier Kosacen-Regimenter unter dem (Kosacen-) General-Major Karpow vorgesendet; weiter zurück blied der Fürst Gortschasow mit den Grenadier-Bataillonen Woronzow's, und mit Wassilfeschisow's Reiter-Brigade stehen, das heißt mit etwa 3500 Mann! — und noch

<sup>\*)</sup> Die vorliegenten Berichte fint in vielfacher Beziehung fehr unvollstandig; fo fagt und feiner ber rufflichen Schriftsteller an weldem Tage Bablen's auf ber Strafe nach Rudnia zurudgelaffene Abtheilung wieder zu bem heer fließ.

bazu befagten seine Verhaltungsbefehle keineswegs baß er die erste Armee aufnehmen, die Straße halten solle: ihm war vielmehr vorgeschrieben der zweiten Armee zu folgen, sobald die ersten Truppen der ersten Armee in der Rähe sein würden. Diese Anordnungen sind wohl, gleich dem Rückmarsch von Britas Bydra nach Smolenst, schwerlich etwas Anderes als eine etwas tücksiche und sehr verkehrte Ausgeburt leidenschaftlichen Unwillens. Dafür hielt sie denn auch Barclay. Beiläusig gesagt erfahren wir gar nicht wo denn eigentlich Gortschakow den Tag über stand. Buturlin erwähnt wohlweislich der ganzen, etwas bedenklichen Sache gar nicht, und Danilewsky hat nun einmal keinen Sinn für dergleichen, in seinen Augen unwesentliche Dinge.

Napoleon hielt ben 18. über sein ganges Heer in ber Nahe ber rauchenden — zum Theil noch brennenden, Trümmer von Smolensk versammelt. Schon am 17. Abends war es durch die Westphalen (Junot) verstärft worden; am 18. traf auch der Vicesonig Eugen mit dem IV. Armee-Corps bei Smolensk ein, von dem jedoch die Infanterie-Division Pino bei Korytnia zurückgelassen war.

Die fritifchen Bemerfungen Die über Die Greigniffe biefes Tages gemacht worden find, veranlaffen zu mancherlei fruchtbaren Betrachtungen. Go meint Claufewig es fei bloge Berfaumnig bag bie ruffifche Urmee nicht fo wie fie Smolenof verließ, in ber Nacht vom 17. jum 18., auch ben weiteren Rudzug angetreten habe; nachbem bies einmal verfaumt mar, habe man freilich bis gur Dunfelheit bes folgenden Abende marten muffen. - Dagegen bebente man : bie ruffifche Urmee hatte am 16. einen Gewaltmarich gemacht; in ber folgenben Nacht löfte ein Theil berfelben, nämlich Dochturow's Abtheilung, Rayemefy in Smolenef ab; ben 17. ftand bas halbe Beer in anbauerndem, angestrengtem und ermudendem Rampf; in ber Racht gum 18. wurden biefe Truppen aus Emolenst gurudgenommen, mas unmöglich früher geschehen fonnte : follte und fonnte man fie unverzualich weiter marfchiren laffen? - Rach einem Siege, und wenn es vorwarte geht, faun man allerdinge folde Unftrengungen von bem Rrieger verlangen; er wird ihnen nicht erliegen - : schwerlich aber barf man baffelbe magen wenn man nach langem unt hartnädigem Rampf bas Schlachtfelb aufgiebt, um ben Schritt rudwarts zu wenben. Da fonnte eine solche überstürzende Gile leicht sehr verderblich werden, und Alles barüber aus ben Sugen fommen. In vielen Fällen möchten sich bald bie moralischen Kräfte mehr noch als bie physischen erichopft zeigen.

Tadeln könnte man allenfalls daß nicht, sobald beschlossen war Smolensk zu verlassen, am Abend des 17., ein Theil der Truppen die keinen Antheil am Kampf hatten, z. B. das zunächst stehende IV. Infanterie Corps, auf den Waldwegen die nachher Korff nehmen mußte, nach Gedeonowe entsendet wurde, um auf der Straße nach Moskau Stellung zu nehmen. Und zwar weil Barclay gar keine Urssache hatte sich blindlings auf den Kürsten Bagration zu verlassen, und ihm auch wirklich nicht traute. — Aber wenn man erwägt was im Hauptquartier vorging und in welcher Weise Barclay in Anspruch genommen worden war, wird man es nur allzu erklärlich sinden daß er nicht zugleich an Alles und Jedes dachte. Auch ist Mistrauen eine Regung des Gemüths der man so wenig gebietet als dem Vertrauen; die Forderung daß es in Beziehung auf einen gegebenen Kall in einem bestimmten Augenblick entstehe, ist streng genommen gar nicht zu-lässig —: und doch läge sie im Grunde in einem solchen Tadel.

Much bag Rapoleon im Lauf bes 18. feine größere Thatigfeit entwickelte, ift getabelt worben; jogar bestimmter noch als bas Benebmen seines Begners. Sier ift nun aber wohl in Unschlag zu bringen baß bie Frangofen nur mit schlechten Sulfemitteln verfeben, in giemlich unbefannten Dertlichfeiten umbertappten; Die vielen Fuhrten bie ber Dniepr besondere in biefem trodenen Commer hatte, wurden erft im Lauf bes Tages entbedt. Roch wichtiger ift wohl bag ber frangofifche Raifer von bem Thun ber ruffifchen Beerführer febr fchlecht und mangelhaft unterrichtet war. Er wußte nicht bag bie erfte und zweite Urmee fich getrennt hatten; bag Bagration an ber Rolodnia ftand; um fo mehr war er im Zweifel barüber welche Rudzugslinie bie ruffifche Armee halten werbe: bie auf Mostau ober bie Strafe nach Betersburg. Dan fonnte freilich fragen : warum war er nicht beffer unterrichtet? - Bei ben Formen welche bie neuere Rriegführung angenommen hat, ift co mehr benn je von entscheibenber Bichtigfeit burch leichte Truppen und fühne Parteiganger Berr bes Gelandes zwischen ben beiben einander befämpsenden Heeren zu bleiben, um den Feind nie aus den Augen zu verlieren; hier vollends waren die Franzosen doppelt darauf angewiesen in dieser Beise das Feld zu halten, da sie alle Dörfer öde und verlassen fanden; Niemanden dem man Nachrichten abfragen konnte; weder Spione noch selbst Wegweiser und Kührer. Die Aufgade wäre wohl den zahlreichen Kosackenschwärmen gegenüber nicht eine ganz leichte gewesen —: aber daß dergleichen nicht einmal versucht wurde ist gewiß nicht zu entschuldigen. Man dachte nicht an solche Thätigkeit, und selbst der gewöhnliche Vorpostendienst wurde zu iener Zeit im französischen Heer, wie befannt, äußerst nachlässig betrieben. Wie es Fehler giebt, welche Neulinge schwer vermeiden, scheinen andere sich vorzugsweise bei einem Heer dem die Erscheinungen des Kriegs ganz alltäglich geworden sind, leicht einzuschleichen.

Wie aber die Sachen einmal standen, erklart sich wohl natürlich genug daß an diesem Tage von dem französischen Hauptquartier aus keine großartigen und entscheidenden Maaßregeln angeordnet wurden. Die Kritik macht sich oft die Sache leicht indem sie nicht streng zu ermitteln sucht welche Ansicht von den gesammten Berhältnissen in denen man sich befand, in einem gegebenen Augenblick herrschend, und zu welchem Grade von Klarheit und Zuversicht sie gediehen sein konnte; oder an welche Bedingungen in dem besprochenen Augenblick das Handeln in einem bestimmten Sinn gebunden war. Doch kennt ein Ieder ber auf irgend einem Felde menschlicher Thätigkeit ersahren ist, den Ernst der Wirklickeit, und weiß wie immer und überall das wirkliche Handeln etwas gar Anderes ist als die bloße Vorstellung davon. Wir sollten nicht so oft vergessen daß es überall nur vielsach bedingt zur Ersscheinung kommen kann.

Für die folgende Racht (vom 18. jum 19.) war aber nun für das russische heer der Rückzug geboten; ihn unmittelbar auf der grossen Straße auszuführen, mußte sehr mißlich erscheinen, benn von Smolenst die Schern-Oftrow gegenüber, ungefähr eine halbe Meile weit, zieht sie sich unmittelbar am rechten Ufer des Oniepre dahin, im Bereich des Geschüßseuers vom linken her. Zudem war am Abend, die Borstadt durch welche dieser Weg führte, theilweise in den handen des Feindes, und man mußte erwarten daß er bald eine ansehnliche

Macht herüber bringen könne; auch fragt sich ob ber Brand bereits ganz erloschen war. Zebenfalls hatte bem Marsch ein neues Gesecht vorhergehen muffen um sich wieder ganz in Besitz ber Borstadt zu seinen —: und wie viele Stunden ber Nacht waren bann noch zum Marsch übrig geblieben? wahrscheinlich ware ber Tag barüber angebrochen. — Auch war ber Weg welchen Barclay einschlug, von seiner Stellung aus, streng genommen fein Umweg, wenn man auch allerdings fürchten mußte auf bemselben nicht so schnell sortzusommen als auf ber großen Seerstraße.

Den Tabel welchen Clausewis ausspricht indem er bemerkt: Toll, von dem allerdings die Disposition jum Rückzug herrührte, habe sich vielleicht etwas zu sehr in Generalstadsfünstelei verwickelt—: dies ser Tadel trifft hier wohl nicht zu. Er scheint auch nur dungt nügende Kenntnis der Thatsachen veranlaßt. Clausewis glaubt nämslich der Gen. M. Tutschsow d. 3. sei mit seiner Abtheilung auf der großen Heerstraße gegen Lubino zurückzesendet worden, und meint so gut wie diese Abtheilung habe auch eine bedeutendere Colonne den genannten Weg benüßen können. G. M. Tutschsow marschirte aber eben auch nicht auf der Heerstraße.

Die Urmee murbe in zwei Colonnen getheilt, Die fich nach zwei Darichen bei Colowiema Pereprama wieder vereinigen follten. erfte unter Dochturow, aus bem V. und VI. Infanteries, bem II. und III. Reiter-Corps, und ber gesammten Reserve-Artillerie bestebend, machte ben weiteren Umweg. Gie folgte junachft ber Strafe nach Boretichie bis nach Stabna, und bog von bort oftwarts ab um auf Rebenwegen Brudifchtichn ju erreichen. Diefe Colonne brach um 7 Uhr Abends auf. Die zweite welche ber G.-2. Tuischfom b. 1. befebligte, und bei welcher fich Barclay felbft befand, beftand aus bem III., IV. und II. Infanteries und I. Reiter-Corps; fie follte zwei Stunden fpater, nämlich um 9 Uhr aufbrechen, nur bis Rrachotfino auf ber Strafe nach Poreischie bleiben, und von bort in einer Art von Braen über Bolupemo, Gorbunomo, Chabino und Roichapemo bie Strafe nach Mostau noch vor Lubino wieder erreichen, und bann ben heutigen Marich bis Bredichino fortfeten. Korff follte mit Unbruch bes Tages auf bemfelben Wege folgen; Platow mit feinen Rofaden von Smolenst bis Poretichie eine Kette bilben, beren einzelne Boften, wie fie bem heere folgten, fich einander mehr und mehr naherten, um zulest bei Solowiewa-Pereprawa wieder eine vereinte Maffe zu bilben.

Die Straße nach Moskau bachte man sich natürlich durch Bagrastion's Nachtrab gedeckt und vertheidigt. Am Ende aber erwachte, wie man wohl sieht, in Barclay's Gemüth doch ein Mißtrauen — das die Ereignisse nur zu sehr rechtsertigten, und das ihn bewog selbst einigers maaßen für die Sicherheit der Straße zu sorgen, von welcher das Heil der Armee jeht großen Theils abhing. Es wurde aus 6 Bataissonen der Division Konownihm (dem Nevalschen Infanteries, 20. und 21. Jägerregiment) vom III. Infanteries Corps, welches ohnehin die Spisse der Colonne bildete, dem Etisabethgradischen Husarens und 3 Rojactens regimentern nehst einer reitenden und einer Kußbatterie unter dem Gesneral-Major Tutschsow d. 3. ein Bortrab gebildet, der zwei Stunden früher als die Colonne selbst ausbrach (um 7 Uhr Abends) und auf dem Wege über Gorbunowo u. s. w. die Herrstraße bei Zeiten erreischen sollte, um verfügen zu können was die Sicherheit des allgemeinen Mariches erfordern möchte.

Die Sache ichien jo wichtig bag ber General-Duartiermeifter ber Armee, Dberft Toll, ben Auftrag erhielt mit Diefer Abtheilung gu geben -: ein Umftant ben Danilewofn gefliffentlich verichweigt, weil er fich nun einmal vorgenommen batte ben Dberften Toll entweber gar nicht zu nennen, ober nur gang beiläufig, bei Belegenheiten wo man ihn allenfalls als eine unbebeutente Rebenperfon tonnte erscheinen laffen. Indem er Toll mit Stillschweigen übergeht, fucht Danilewofy nicht ohne Dabe, und mit bedeutendem Aufwand von Rhetorif, ben General Tutichfow - ter, wohl zu merfen. gur Beit ale fein Werf erfchien, Mitglied tee Reicherathe mar, jum Belben bes Tages ju machen. Diefer Offizier, beffen Laufbahn als General mit biefem Gefecht anfing und entete, mag ein gan; braver Mann gemesen sein, aber fo viel man weiß ging er in feiner Beife über bas gewöhnliche Maaß eines brauchbaren Brigate - Generals Unter allen Bedingungen liegt es gubem in ber Ratur ber Sache, baß ein General-Major ber feche Bataillone befehligt, ju einer ziemlich unbedeutenden Berfon wird, wenn ber General-Quartiermeifter

\$ 1.00

ber Armee sich bei ihm befindet und ihn mit seinem Rath unterstütt. Besonders wenn er, wie hier selbst nach Danilewoly's Bericht der Fall war, gar keine näheren Berhaltungsbesehle, keinen bestimmten Auftrag hat, und anstatt dessen darauf angewiesen ist an Ort und Stelle von dem General-Quartiermeister zu ersahren, was je nach den Umständen eigentlich seine Aufgabe sein wird. Toll wurde für die bei dieser Gelegenheit geleisteten Dienste durch den Wladinir-Orden britter Klasse belohnt; und zwar schlug Barclay ihn dazu vor. Auch in diesem Umstand offenbart sich einigermaaßen das eigentliche Verhältnis.

Der Marich biefes Bortrabe, auf ben Bald- und Feldwegen von Dorf zu Dorf, wurde nicht ohne Aufenthalt und Muhe gurudgelegt, fo daß man wohl fah wie bie haupt-Colonne felbft hier unter viels fachen Schwierigfeiten nur langfam fortfommen merbe. waren bie Bruden über Graben und Gewäffer, nur fur leichte einfpannige Bauernwagen eingerichtet, ju ichwach fur bas Beichus und mußten alle Augenblide ausgebeffert werben. Dehr als zwölf Stunben vergingen ehe biefe, boch faum 4,000 Mann ftarfe, Abtheilung eine Entfernung von etwa 23/4 Meilen gurudgelegt hatte; erft gegen acht Uhr Morgens (am 19.) erreichte fie biesfeits Lubino bie Seerftrage - und fand fie von ruffifchen Truppen verlaffen. Gortschafow war abmarschirt ber zweiten Armee gegen Dorogobush zu folgen, fo wie ihm gemelbet wurde bag von Roschanewo ber Truppen ber erften Urmee im Anguge feien : eine unter ben obwaltenben Bebingungen wirflich recht eigenthumliche Bunftlichfeit in ber Ausfuhrung feiner Berhaltungsbefehle!

Toll führte die Abtheilung Tutichkow's sofort die auf gleiche Hohe mit Latischino gegen Smolenst vor, um den Punkt wo das Heer auf die Straße ausmünden mußte hinter sich zu haben und zu decken. Für feine Person ging er dann mit Tutschkow zusammen zur Erkundung, dis zu den Rosaden des Generals Karpow vor, und hier ersuhren beide daß dieser allein mit 4 Rosaden-Regimentern zurückgelassen seind zu beobachten. Sie konnten bald mit eigenen Augen sehen daß der Feind aus Smolenst, oder vielmehr aus der Petersburger Vorstadt sich mit Heeresmacht herandewegte; zugleich melbeten die Kosaden daß er bei Prudischlichens Brücken über der Dniepr schlage. Toll und

Tutschfow eilten zurud zu ihren Truppen und setten sich in Bereitsschaft ben Feind zu empfangen. In ihrer Ausstellung vor dem Strasgandach, der zugleich, vermöge der Wendung seines Laufs nach Westen, dem linken Flügel zur Anlehnung diente, ein flaches Thal, einen sast oder ganz ausgetrochneten Bach vor sich, wurden die vier Jäger-Batails lone rechts und links der Heerstraße im Gebüsch am Bach vertheilt; das Geschüß suhr auf der Straße selbst auf, die es die auf eine ziemsliche Entsernung bestreichen konnte; das Revalsche Insanteries, und das Husaren-Regiment blieben als Rückhalt; die Kosacken breiteten sich auf dem linken User des Straganbaches aus die Gegend von Prusdichtschewo zu beobachten.

Schon mar viele Zeit gewonnen; benn eigentlich fonnte ber Feind langft ba fein; aber er mar burch eine feltsame Berwickelung von Umsftanden, die auf einem anderen Bunft ein hartnäckiges Gefecht herbeisführte, mehrere Stunden aufgehalten worden.

Bei ter Ausführung ber Disposition gum Marich mar man namlich im ruffischen Seere mit einer Kabrläffigfeit zu Werke gegangen , bie immer unverzeihlich bleibt, wenn fich auch allenfalls nachweisen läßt baß Aehnliches bin und wieder auch anderswo bei Rachtmarichen voracfommen ift. Bergebens fuchen Buturlin und Danilemofy einen Schleier über Diefe Greigniffe ju werfen, und fie wenigstens unverftandlich zu machen - wenn auch bie Wendung welche ber Lettere nimmt, etwas feiner angelegt ift ale Buturlin's banbgreiflich eutstellter Bericht. Das I. Reiter- und III. Infanteric-Corps brachen nämlich punftlich gur feftgesetten Stunde, um 9 Uhr Abende auf, und folgten ber vorgeschriebenen Richtung. Graf Oftermann bagegen, (IV. Juf .- Corps) versvätete fich bermaßen, daß ber rechte Flügel des ihm folgenden II. Corpo, ber ben Schweif ber Colonne bilbete, fich erft nach ein Uhr in Bewegung feten fonnte. Richt allein bag auf biefe Beife zwischen bem III. und IV. Corps ein Bwifdenraum blieb, ber einem Marfch von mehreren Stunden gleichfam -: auch die einzelnen Regimenter von Oftermann's heertheil marfchirten, wie es fcbeint, nicht im Bufammenhang, fonft hatten fie fich unmöglich auf verschiedenen Wegen verirren fonnen, wie boch, nach einigen Undeutungen zu fchließen, wahrscheinlich geschah. Der Umftand bag bie fleinen Bruden häufig brachen, ber Beitverluft ben bie Musbefferung berfelben bebingte, fonnte wohl eine folde Berftudelung ber Colonne berbeiführen. Bon bem Irrmarich biefer Racht wußte übrigens wohl an Drt und Stelle fein Menich fich Rechenschaft zu geben, fpater vollente ware jeder Verfuch bas Genauere zu erforichen gang hoffnungslos gewejen. Rur jo viel ift gewiß: ein Theil bes IV. Inf. Corps und bas gange II. welches ihm folgte, famen von bem Wege von Rrachotfino nach Gorbunowo irgendwie ab, auf Nebenwege bie rechts in ben Walt hinein führten, und bas Ergebniß war bag biefe Truppen, nachbem fie fast im Rreife berum marichirt waren, zwischen funf und seche Uhr morgens, bei Bedeonowo, nur wenig über zweitaufent Schritte von ber Betereburger Borftatt, wieder aus ben Walbern berausfamen. Echon mar Ren über ben Dniepr gegangen ; seine Truppen ftanben bereits in bichter Maffe jenfeite ber Borftatt; man hörte bei ben Ruffen gang beutlich Die Signalhörner feiner vorgehenden Schüten; Die Trommeln und Die Mufit beranrudenter Regimenter.

Bum Glud war Barclay felbft auf Diefem Bunft. Wie er babin gerathen? - ob er ichlafend im Wagen von feinem Ruticher babin gebracht wurde, ber vielleicht binter irgent einem Regiment bes IV. Corps berfuhr? - ob er von Gorbunowo ber umgefehrt mar um gu feben mas aus ben ausbleibenten Truppen geworben fei? barüber belehrt und Niemand. Aber Barclay zeigte bier bag er ein tudytiger Rriegemann fei, ber nicht leicht bie Faffung verlor. Heberrafdung und Berwirrung icheinen nicht gering gewesen zu fein; ein Augenzeuge, ber Bergog Engen von Wartemberg, berichtet von mehreren Colonnen bie fich freugten, bie Barclay mit rauben Worten wieber in eine ordentliche Folge und in die Richtung auf Gorbunowo zu bringen fuchte; ja noch vier Stunden fpater, zwischen neun und gehn Uhr, ließ Barclay bem Bergog Eugen fagen: er muffe fich noch langer behaupten, ba noch mehrere verirrte Regimenter im Balbe ftedten. Die Divifion bes Herzogs war beifammen; bas mußten alfo Regimenter gewesen fein bie zu vor ihr marschirenden Abtheilungen gehörten, une fich einzeln verirrt hatten, jo bag ber Bergog mit feiner Abtheilung an ihnen vorbei marschirt war? - (Doch waren, jo viel man feben fann, am Abend, ale man bei Lubino bie Seerftrage

5 Love

4 Soul

11.11 a 11

erreichte, fowohl bas II. ale bas IV. Infanterie-Corps - bas lentere vielleicht mit einer Ausnahme - wieder gang beifammen. Dan muß fich übrigens erinnern bag, ba bie fammtlichen Jager unter Rorff entfenbet waren, bie beiben Divifionen bes II. Corps nur 8 Batgillone eine jebe gablten; im IV. bie eine 10, bie andere 6 Bataillone.)

Bum unmittelbaren Edjut gegen ben Feind hielt Barclay, fo wie bie Lage in ber man fich befant , offenbar wurde, zwei Regimenter ber 17. Divifion (Bielojeret und Willmanstrandt), eine halbe Schwabron Sufaren und 4 Beichuse an, und ichob fie auf eine Unbobe jenfeits Bebeonomo vor, mo fich biefe fleine Edjaar, unter bem Bergog Gugen, verftarft burch bas lette Regiment ber 4. Divifion (bas Tobolffifche), balten follte bis Alles in Sicherheit mare. Das Wefen bes Buftanbes in ben man bier gerathen mar zeigt fich auch barin, bag tiefe beiben Regimenter ber 17. Divifion nicht etwa bie letten in ber Reihenfolge was ren, fontern bas erfte und britte, und bag fie verschiebenen Brigaben Rorff erhielt ten Befehl, nicht wie er früher follte, um 14 29 .... ben Teind fo lange ale möglich über die Richtung bes Rudzugs gu taufchen, über Rrachotfino gurudgugeben, fondern auf ben fürzeften da deralbein Kufpfaden und Rarremwegen burch ben Wald nach Gedeonowo heranaufommen.

Gludlicher Weise fonnte ber Feind alle biefe Berhaltniffe nicht 26 801. überfeben. Bielleicht imponirte jogar bas ploBliche Ericheinen ruffischer Truppen bei Gebeonowo; man mußte nicht recht mas es bedeute, und J. Pagal mas baraus werben follte. Und wie gar oft im Rriege geschieht, murbe fo eine ber gunftigften Gelegenheiten verfaumt bie ruffifche Armee in Unbeil und ichwere Berlufte zu verwickeln.

Die erften Bewegungen ber Frangofen maren ziemlich unficher. Um brei Uhr fruh maren bie Bruden über ben Dniepr fertig; Ren ging hinüber, und in nortöftlicher Richtung über die Betereburger Borftabt binaus, wo er junachft anbielt -: zwischen ben Strafen nach Betersburg und nach Mosfau, mahrscheinlich um sowohl bie eine als bie andere einschlagen zu fonnen sobald man über die Bewegungen Des ruffifden Beeres genugent aufgeflart mare. Murat follte rechts von ihm mit zwei Reiter-Corps auf die Mostauer Strafe zur Erfundung vorgeben; Grouchy linfe auf ber Strafe nach Poretichie. Diefer Lettere war angewiesen bis Stabna vorzugehen, und wenn ber Feind bort verichwunden fei, weiter in ber Richtung nach Duchowtschina einzubiegen.

Erft zwischen sieben und acht Uhr — also in bemfelben Augenblick in welchem Toll und Tutschtow ber 3. die Heerstraße bei Lubino erreichten — wurde ber Herzog Eugen vor Gedevnowo angegriffen. Danilewöht sucht bas Gesecht auf biesem Punkt als ganz unbedeutend barzustellen, und geht leicht barüber hin, als sei es nicht der Rede werth. Welch ein glänzendes Denkmal bes Ruhmes — aere perennius — hätte er ohne Zweisel gerade hier dem Herzog Eugen, dem jugenblichen Helben und nahen Verwandten seines Kaisers errichtet, wenn sein Wertzehn Jahre früher erschien! — Vor dem Tressen bei Kurtupe (1828) nämlich; vor allen Mißverständnissen und gespannten Verhältnissen die ein gewisser Artillerie-General daraus zu entwickeln wußte, damit manches Bedenkliche das ihn persönlich betraf, in unausgeklärtem Dunkel bleibe!

Freilich verwendete zu allem Glud Rey nicht gleich feine gange Macht gegen bie fleine Schaar Ruffen, nach und nach aber befam es ber Bergog mit einer steigenben feindlichen Uebermacht zu thun, bas Gefecht murbe hartnädig und blutig - barüber find alle Berichterftatter einig; es nahm bann eine bebenfliche Wendung ale Rey, nach neun Uhr größere Daffen in Bewegung feste, und founte leicht mit einer ganglichen Rieberlage ber ruffifchen Abtheilung enben. Doch ein gludlicher Angriff ber Reiterei Rorff's bie eben eintraf (und wie es fcheint auch einiger Abtheilungen Glifabethgrad'icher Sufaren, Die aus Tutichfom's Stellung vorgegangen waren), ichaffte etwas Beit; Rorff rudte endlich auch mit feinem Fugvolf heran, mit bem er hinter Gebeonomo Der Bergog Eugen fonnte, etwa nach gebn Uhr, gludlich feinen Rudzug in ber Richtung nach Gorbunowo antreten, und nahm auf Barclay's Befehl bei Saponowtichina von neuem Stellung, um feinerfeits wieder Rorff aufzunehmen. Diefer Lettere hatte noch einen Angriff zu befteben, und ale er abzog erlitten bie legten Batails Ione einen wohl nicht bebeutenben Unfall und einigen Berluft. vor Saponowischina ließ ber Keind von ber Berfolgung in Diefer Richtuna ab. Er wendete fich rechts gegen bie Mostauer Beerftrage von ber jest ein lebhaftes Gewehrfeuer herüber fchallte.

Gegen zwölf Uhr waren nämlich Rey's Bortruppen vor Tutsch=

fow's b. 3. Stellung zwischen Latischine und Toporowischina erschienen; hielt das Gesecht bei Gedeonowo nicht auf, so konnte der Keind,
wie schon gesagt, füglich zum mindestens drei, auch wohl vier Stunden
früher mit Heeresmacht hier — und vielleicht in diesem Augenblick schon
Herr der Straße dis Lubino und Bredichino hin sein, was bedenkliche
Verwickelungen herbeisühren mußte. Denn man sagt und zwar nichts
Juwerlässiges darüber wo und in welcher Versassung sich zur Zeit als
das Gesecht begann Tutschkow's des 1. (III. Ins.2) Corps besand,
aber aus Nebenumständen ergiebt sich daß es, nach einem etwa fünszehnstündigen Warsch, erst gegen zwölf Uhr (gewiß nicht früher) die Heerstraße erreichte. Wan sieht wie das Gesecht welches der Herzog
Eugen ehrenvoll bestand, nach mehr als einer Seite hin sehr wichtigen

Der ichwachen ruffischen Abtheilung unter Tutichfow bem 3. und Toll fam ju ftatten bag bie Ueberlegenheit bes anrudenben Feinbes nur febr allmalig fuhlbar werben fonnte, wie gewöhnlich wo ein Gefecht ohne eigentlich erwartet zu fein, fich aus bem Marich entwidelt. hatte bier junachft nur eine feiner Divifionen (Ragout) jur Berfügung; und auch beren einzelne Regimenter langten naturlich nur eines nach bem anberen an. (Die beiben anderen Divifionen gingen in bem gebrochenen Welande links ber Strafe vor.) Das Treffen begann mit einer Ranonate; bann entwidelte fich ein Blanflergefecht bas, wie es in folden gallen ju fein pflegt, junachft hauptfachlich Erfundung ber feindlichen Streitfrafte gur Abficht haben mochte; ale bann bas Wefecht ernfthaft und bas Gewicht ber feindlichen llebermacht brudend wurde, fonnte Tutichfow ber 1. bie beiben letten Regimenter feines Beertheile (Leibgrenadier und Gr. Araftichenem-Grenadier) umtehren laffen, um bem Nachtrab unter ben Befehlen feines Brubers ju Sulfe zu eilen. Das III. Inf.-Corps war alfo gang auf ber heerstraße, und in ber Richtung nach Bredichine, lange ehe ber Nachtrab fich genothigt fah feine erfte Stellung aufzugeben; bas zeigt fich noch beftimmter barin baß bie beiben genannten Regimenter, auf ben erhaltenen Befehl, aus ber Wegend von Lubino um fehrten. Mit biefer geringen Unterftugung gelang es ber ausbauernben Tapferfeit bes Rachtrabs fich bis brei Uhr Radmittage in feiner erften Aufftellung zu behaupten.

Benothigt um biefe Beit über ben Straganbach gurudzuweichen, fant er bier in einer fehr feften Stellung neue Mittel bes Biberftanbes; Barclan erfchien balb felbft auf bem Rampfplat ; zeigte fich wie immer im Angeficht bes Reinbes, feft und befonnen, orbnete bie Berftarfungen wie fie anlangten, und lieferte ein blutiges Gefecht an tem nach und nach alle Truppen ber brei bier gurudgebenben Infanterie-Corps ents meber thatigen, ober boch ale Rudhalt jum Schlagen bereit aufgeftellt, mittelbaren Untheil nahmen. Dabei gereichte ben Ruffen fehr gum Bortheil bag bei bem Reinde bie Ginheit ber Leitung burchaus fehlte. Rapoleon ber an bicfem Tage fein ernfthaftes Gefecht mehr erwartete, ba bie ruffifche Urmee ju feinem Leitwefen wieder nicht Stand hielt, verweilte lange in Smolenof, begab fich erft fpat am Tage auf eine Inhohe bei Biafowna, faum eine halbe Meile von ber Stabt und fehrte gegen Abent in tiefe gurud, immer noch in bem Bahn bag Rev es nur mit einem Rachtrab gu thun habe. Ren ber mit feinen brei Divifionen auf ber Beerstraße beranrudte, und erft gegen Abend, wie es fcheint auf mehrmalige Forberung, zwei Divifionen (Gutin und Merand) von Davouft's Seertheil ale Berftarfung erhielt; - Murat ber fich mit Ranfouty's und Montbrun's Reiterei rechts ber Strafe ausbreitete wo er bie Rieberung und bie Balber mifchen biefer und Bubleiewa vor fich hatte - und Junot ber bei Brubischichemo über ten Dniepr ging, waren von einander unabhängig, und ihre Bewegungen ftimmten nicht recht gufammen.

Barelay hatte bem Marschall Ney zunächst nur 17 Bataillone entgegenzustellen — gewiß faum 8000 Mann. — Jest nämlich, zwischen brei und vier Uhr, kamen endlich die ersten Truppen bes IV. Inf. Corps aus ben Wälbern bei Tischinino hervor. Die Lücke zwischen biesem und bem III. Infanterie-Corps hatte sich also seit bem Ausbruch burch ben Zug in die Irre und zufälligen Ausenthalt so vergrößert baß sie jest einem Marsch von mehr als vier Stunden gleichkam. Auch scheinen die Truppen bes IV. Corps, wenn sie auch wieder beisammen waren, doch nicht in ganz ordentlicher Reihenfolge marschirt zu haben, denn von ben drei Regimentern die zunächst herbeigezogen werden konnten, gehörten zwei (Nytöf und Catherinburg) der 23., das britte (Zelets) der 11. Division an. — Bon dem III. Corps zurückgesendet,

traf auch ein (zusammengesettes) Grenabierbataillon (von Konownityn's Division; ber 3.) auf bem Kampfplatz ein.

Sechaebn Stude Beichus, barunter 8 3wolfpfunber, Die eben vom IV. Infanterie-Corps anlangten, wurden nebft 6 Bataillonen (Leibgrenabier-Regiment, Catherinburg, Jelets) auf Die große Strafe geftellt; 2 (Infanterie-Regiment Reval) befetten als rechter Rlugel ten Balb vorwarts Doring; 6 Bataillone mit 4 Studen Gefchus (20. und 21. Jagers, 1 Grenadier-Regiment Araftichenem, 1 Grenabier-Bataillon) ben bufchigten, funpfigen Grund links ber Seerftrage; 3 (Infanterie-Regiment Rylof, 1 Bataillon Araftichenew) enblich ftanben noch weiter links in und hinter bem Geholg von Bubleierva. 3wis fchen biefem Dorf und Siniawina marschirten 26 Schwadronen Sufaren (mit 4 Stud Beichus) unter bem Grafen Drlow-Deniffow in vier Treffen auf. Rorff hatte nämlich, fo wie er haponowtiching und ben Bergog Eugen wieder hinter fich hatte, feine beiden Sufaren-Regimenter porausgeschickt; fie muffen wohl gum Theil im Trab marschiet fein , ba fie jest ichon eintrafen ; 2 Schwabronen Sfiumicher Sufaren batten fich unterwege mit ihnen vereinigt, und hier ftieß auch noch bas Clifabethgradiche Regiment ju bem Trupp. Die Rosaden ftellten fich querft por ber Reiterei auf, bei Bumfchinino und Martino. Diefe Stellung ber Reiterei war, ba fie Gumpfe im Ruden hatte, befonbers fo lange fie nicht burch Fugvolf unterftust werden fonnte, etwas gemagt, aber burch bie Rothwendigfeit geboten.

Rey fant, wie es icheint, Bebenfen bie fehr ftarfe Stellung hinter bem Straganbach anzugreifen ehe feine Verstärfungen angelangt masren, und suchte fure erste bas Gesecht hinzuhalten; bas Schüpengesecht und bas Keuer bes Geschüpes brach nicht ab.

Erst als seine Verstärfungen, nämlich die Division Gubin von Davoust's Heertheil, heran waren, b. h. um fünf Uhr Abends, unternahm Ney nachdrudliche sturmende Angriffe auf die Stellung der Russen; und zwar mußte Gubin in zwei Colonnen gegen die Hauptbatterie auf der Heerstraße vordringen; die Division Razout von Ney's eigenem Heertheil, ebenfalls in zwei Colonnen gegen ten sumpfigen Grund zur linken der russischen Stellung. Seine beiden anderen Divisionen (Ledru-des-Essatts, und die Würtemberger) — behielt Ney als

Rüchalt zurück; die erstere diesseins des Straganbachs, hinter Gudin, die andere auf seinem rechten Flügel, dem Gehölz von Bubleiewa gegenüber In dieser Form wurde der Angriff zwischen fünf und sieben Uhr mit schlechtem Erfolg mehrfach wiederholt. Gudin und Razout waren zusammen am Tage dieses Treffens ungefähr 14,000 Mann stark, also den 12 russischen Bataillonen auf die sie unmittelbar stießen gewiß um das Doppelte überlegen —: bennoch wurden sie jedesmal mit großem Berlust zurückgeschlagen. Der tapsere und geachtete General Gudin versor hier das Leben. \*)

Muf bem linten Flugel marb bie Reiterei unter Orlom Deniffom in ein Gefecht vermidelt, welches bie Ruffen fur ein febr glangenbes und rubmvolles balten, weil fie glauben es mit Murat's gefammter Reiterei zu thun gehabt zu haben. Das ift aber nicht ber Rall. Durat's Reiter waren weiter gurud. Junot freilich, mit feinen 14,000 Beftphalen im Marich von Brubischtichewo gegen bie mosfauische Beerftrage, hatte bem Befecht ichon fehr fruh eine rafch enticheibenbe Wendung geben fonnen; benn ichon als Tutichtow b. 3. fich noch jenfeits bes Straganbaches hielt, hatte er zwischen Tebenfoma und Martino eine Unhohe erreicht, von welcher aus er bereits bie Seerftrage überseben tonnte. Blieb er in biefer Richtung im Marich, fo fonnte von ruffifcher Seite gar nicht baran gebacht werben bie Stellung hinter bem Straganbach zu nehmen und zu halten; Tutfchfom b. 3. mußte gleich viel weiter gurudgeben; fein Rudgug murbe fogar febr mifflich ; es mar bie Frage ob er noch zu rechter Zeit und ohne Nieter-

<sup>\*)</sup> Wolzogen erhielt im Lauf bes Gesechts von Toll ben Auftrag eine Batterie in eine zweckmäßige Stellung zu führen, und fieht in dieser sehr natürlichen Anordsnung nichts Geringeres als ein schwarzes Complot — einen binterliftigen Anschlag auf sein Beben!! — Ein solcher Auftrag sollte boch einen Generalstads:Dschfizier nicht in dem Grade aus der Kasung bringen. — Dielt sich Wolzogen etwa als ftrategischer Abept für zu kolbar um den Gesahren des Kampses ausgesetzt zu werden, gleich anderen Offizieren seines Kanges? — Man kann nur bedauern daß er sich, in seiner Eitelseit verlegt, zu solchen, doch wirklich unwürdigen Dingen hinreißen läßt. — Nedrigenst äussch ihn sein Gedächniß mehrsach in Beziehung auf dies Gesecht; er irrt sich namentlich was die Ordnung aubetrist in welcher die verschiedenen Insanterie-Corps des russischen Geeres in der Marsch-Colonne auf einander folgten.

lage über Rofina binaustam, und bie Dinge fonnten fich überhaupt bebenklich fur bie Ruffen gestalten. Aber felten geschieht im Rriege Alles mas geschehen fonnte. Junot's Thun und Treiben in biefen Tagen macht es mahricheinlich bag er, wie einige frangofifche Beugen biefer Begebenheiten andeuten, ichon jest ju Beiten an ber Bemuthe. frantheit, an bem truben Bahnfinn litt, in bem ein Jahr fpater fein Leben enbete. Unftatt ohne Aufenthalt vorzugeben verbarg Junot feine Truppen in ben Balbern bei Tebenfoma; und als er fpater wieber etwas vorrudte, war es nur um an einem fleinen Bach und Sumpf wieber anzuhalten - ba fich unterbeffen Orlowe Deniffom's Reiterei ibm gegenüber entfaltet hatte. Murat fprengte befanntlich für feine Berfon, mit einer fleinen Bebedung ju Junot beran, und fragte verwundert warum er nicht vorwarts gebe? -- aber Junot mußte manderlei Ausreden ; besonders hatte er nicht ben ausbrudliden Befehl fich in ein Gefecht einzulaffen. Bergebens fuchte Murat ihn burch Bureben und Schert im Bachtftuben. Ton alter Camerabfchaft zu etwas zu bringen; Junot ließ fich nur mit Dube bewegen ein Bataillon und eine Companie leichter Infanterie vorzusenben, von benen bie lettere, bie fich, wie es scheint, etwas unvorsichtig aus bem Bebuich in Die Chene vorwagte, einem rafden Ungriff bes Mariupolfchen Regimente erlag. \*) - Auf erneuertes, bringenbes Bureben Murat's fendete Junot fvater, gegen funf Uhr, gur Beit ale Rey's Ungriffe ernfthaft wurden, auch feine Reiterei vor; aber biefe - nur 12

<sup>\*)</sup> Danilewsth macht aus dieser Companie zwei Regimenter. Ueberhaupt geräth dieser Schriftsteller in einen seltsamen Widerspruch mit sich selbst, indem er zwar bei jeder einzelnen Gelegenheit die Berluste der Franzosen in hergebrachter Weise vergrößert, dieselben im Ganzen dagegen, mahrend tieser Beriode des Feldzugs in einem kaum glaublichen Werhältnis vermindert. Eros der ganzen Regimenter die bei jeder Gelegenheit zusammengehauen, oder durch das russische Bayonet mit Stumpf und Stiel vertilgt werden, tros der unerhörten Berluste welche die französsische Armee durch Krankheiten und Marodiren leidet, und die er selbst mit vielem Zasent höcht malerisch schildert, berechnet er doch den Gesammt-Berlust dieses Geeres, von dem Uebergang über den Dniepr bei Ansassina dis Borodino, auf nur 15,000 Mann —: damit es bei Borodino noch 170,000 Mann start erscheinen kann, weran ihm , des vollkändigen Essett wegen, sehr viel gesegen ist.

Schwadronen — konnte natürlich nicht mehr thun als den Feind bes schäftigen. Die Kosaden stäubten zwar vor ihrem ersten Angriff auseinander, und rissen das Sumsche Husaren-Regiment in ihrer Flucht mit sich fort —: aber durch einen Angriff in die Flanke der verfolgenden Westphalen kellte Orlow-Denissow das Gesecht wieder her. Es folgten wiederholte Angriffe hinüber und herüber, ohne souderlichen Erfolg; und da den Russen hier eine sehr bedeutende Ueberlegenheit zu Gebote stand — 26 Schwadronen gegen 12 —, kann es für sie wohl nicht sehr schwierig gewesen sein das Gesecht zu halten.

Um Straganbady bagegen, murbe es, wie ber Abend nahte, boppelt blutig und ernfthaft. Gludlicher Beife waren noch ehe bie Rrifis bes Rampfes eintrat bie fammtlichen Truppen bes IV. Infanterie-Corps 22 . berangekommen, fo bag nur bas II. noch auf ben Rebenwegen zurud mar, und um bie Stellung ficher halten gu fonnen, bis auch bies bie , 6 ... Beerftraße erreichte, hatte Barclay auch bas gange III. Infanterie-Corps von Bredichino ber, fammt bem I. Reiter-Corps wieder auf bas Schlachtfeld umfehren laffen. Das Grenabier-Regiment Catherinoflam (2 Bataillone) verftartte ben rechten Flügel bei Gretichichn und Doring; Ronownigen rudte mit ben 6 Bataillonen feiner Divifton über bie noch nicht verfügt war (Regiment Murom, Tichernigow, Raporie) heran, Die Mitte zu unterftugen - Die Infanterie-Regimenter Bernau und Bolopf, vom IV. Infanterie-Corps murben mit einer reitenben Batterie von 12 Beichuten, nach bem linfen Flügel gefendet, um Drlow-Deniffow's Reiterei ju unterftuten, mas eben bringent nothig wurde; - bas Infanterie-Regiment Rerholm, wie ausbrudlich bemerft wirb, bas einzige bes IV. Corps bas jest nicht in erfter Linie verwendet war, nahm als Rudhalt, bei Lufanowo Stellung, auf bem Sohenzug ber ben dieffeitigen (rechten) Thalrand ber Jerowenka bilbet; links neben biefen beiben Bataillonen behnte fich auf benfelben fanften Anhöhen bas I. Reiter-Corps bis Duchowstoie aus, in einem Treffen aufmarichirt um gablreicher zu icheinen, aber im Grunde nur als Deceration, ba es bie Gumpfe por fich hatte, bie es von Drlom-Deniffom's Reitern trennten. Die brei Grenabier-Regimenter Bawlowet, Zaurien, St. Betersburg (6 Bataillone) bilbeten jenfeite ber Jeromenfa, por Lubino, ben letten Rudhalt.

Bir wiederholen hier biese Einzelnheiten ber Aufstellung um barauf aufmerkam zu machen baß über ein Regiment bes IV. Infanteries Torps alle Rachweisungen sehlen, nämlich über bas Infanteries Regiment Selenginsk, bas noch bazu, ba man links abmarschirt war, eigentlich an ber Spise bes IV. Infanteries Corps marschiren mußte. Das ist ganz verloren; wo war es geblieben? — Bar es etwa in Folge ber Berwirrung während ber Nacht, aus seiner Stelle in ber Marschreibe gekommen? — langte es erst später mit bem II. Infanteries Corps ober mit Korff an? — es wird eben nirgends erwähnt und wir sind außer Stande biese Fragen zu beantworten.

Cvat. um 7 Uhr erneuerte Ren feinen Angriff mit feiner gefammten Macht. Die Burtemberger wurden herbeigezogen Gubin's jest von Gerard befehligte Divifton ju verftarten; Lebru murbe ju Razout, und mit ihm gegen bie fumpfige Riederung vorgefendet, fo baß Lebru und bie Burtemberger aneinander vorbeimgrichiren mußten. Die gang ermubeten ruffischen Truppen (Leibgrenabier, Jelets, Catherinburg) wichen - wie Augenzeugen berichten ziemlich schnell, auch bie Artillerie fuhr ab, was Alles folder lebermacht gegenüber nicht zu verwundern ift. Barclan, bem nun bas gesammte Beschut auch bes IV. Infanterie-Corps ju Gebote ftand, vereinigte bas Feuer mehrerer Batterien gegen die vordringenden Frangofen; balb rudte Ronownigun mit feinen feche frifchen Bataillonen beran, ging feinerfeite jum Ungriff über, und es tam ju einem in ber Wirflichfeit hochft feltenen Greignig, zu einem wirflichen Sandgemenge, einem langeren, bartnadigen Rampf Mann gegen Mann. Die Ruffen wollen bie Frangofen wieder gang über ben Bach gurudgeworfen haben, und gwar was bestimmt nicht wahr ift - fehr schnell und in regelloser Flucht. Bie fonnten wohl 6 Bataillone einen fo vollftandigen Sieg über vier frangofische Divisionen erfechten! Die Frangosen ergablen fie batten fich endlich auf ben Soben jenseits bes Stragan behauptet, und bas ift auch wohl gang entschieben ausgemacht; bie Berichte einzelner Truppentheile, namentlich ber Burtemberger, Die vorliegen, laffen barüber feinen Zweifel. Doch behauptete fich Konownigyn feinerfeits hochft wahrscheinlich vor Rofina, was ihm wohl die nun gang entschieben hereinbrechenbe Racht möglich machte. Bang fpat fam es auf

bem rechten Flügel, bei Gretschichy, mit Truppen Gubin's noch zu einem besonderen Gesecht, das in der Dunkelheit ohne eigentliche Entsscheidung aufgehört zu haben scheint. Tutschsow b. 3. der jest bort befehligte, gerieth babei am Ende dieses für ihn ruhmwollen Tages, da er sich zu weit unter die Schügen vorwagte, verwundet in Gesangensschaft. Während dieser Abendgesechte war der Schweif der russischen Marsch-Colonne endlich aus den Wäldern heraus und heran gestommen.

Um fieben Uhr Abende nämlich war Baggehuffwudt nach einem achtzehnftundigen Marich mit den vier Regimentern ber 17. Divifion, und zweien ber 4. bieffeits Tifchinino angelangt, und hatte fich auf ben Sohen an ber Jerowenta, biefen Bady im Ruden, hinter ber Mitte und bem rechten Flügel ber Linie am Stragan aufgeftellt (ber Bergog Eugen v. Burtemberg hatte namlich bei Chutowo eingetroffen, bas Billmanftrandtiche und Bieloferefifche Regiment wieber zu ihrer Divifion geschicht, und mar bagegen burch ein Regiment feiner eigenen Division verstärft worben, bas ihn wahrscheinlich bort erwartete). -Rorff ber fpater anlangte, ftellte fich hinter Baggehuffwudt auf, biefen tinte überragent, fo bag er mit feinem linten Flugel bie Dostauer Seerstraße erreichte. Bang im Dunfeln traf ber Bergog Gugen mit ben letten 4 Bataillonen ein, marichirte an Baggehuffwudt vorbei, und bimachtete bie Racht ihm jur Linfen, bicht an ber Beerftraße (wie ben Beranmarich berichten Buturlin und Danilewsty auch bie Aufftellung biefer Abtheilungen burchaus irrig).

Auf bem linken Flügel zeigte fich noch zulet was Junot hier in jeber Periode bes Kampfes bewirken konnte. Der westphälische Gen.s Lieutenant Ochs nämlich erbat sich boch zulet um 7 Uhr die Erlaubniß zu einem Augriss ber hier bem Gesecht eine Wendung gab. Freilich kimmen auch hier wieder die beiderseitigen Berichte nicht, boch ist die Wahrheit leicht zu ermitteln. Orlow-Denissow sagt — oder vielmehr Danilewsty läßt ihn sagen, was nicht ganz dasselbe ist — sein linker Flügel sei umgangen und lebhaft beschossen worden. Das ist nicht wohl möglich, und von französisscher Seite weiß Niemand etwas davon. Danilewsty zeichnet dann vollends auf seinen kleinen Plan des Tressens eine Colonne die von Ney's Heertheil herkömmt um diese Um-

gehung auszuführen, mas naturlich gang aus ber Luft gegriffen, und an fich hochft abenteuerlich ift. Der General Dche bagegen ergablt (mas Logberg beftätigt) er habe mit zwei weftphalifchen Barbe-Bataillonen ben Balb vor Bubleiema, und ein zweites bahinter liegenbes Behölz erobert. Das ift ohne Zweifel bie Wahrheit, und Danilewsty möchte hier, wie ihm auch fonft begegnet, ben Bericht feines Gewährsmannes migverftanden haben. - Das Ergebniß mar, wie beibe Theile berichten, bag Drlow-Deniffow, ba er ben bisherigen Stuppunft feines rechten Flügels verloren, feine Berbindung mit ber ruffifchen Sauptmacht gefährdet fah, ben Boben raumen mußte, welchen er ben Rachmittag über vertheibigt hatte. Linfe rudwarte fcmenfent nahm er eine neue Stellung mit bem rechten Flügel gegen bie Rudfeite bes fumpfigen Bebufches welches anfanglich bas 20. und 21. 3ager-Regiment vertheibigten, mit bem linten an bie Gumpfe gelehnt bie er früher im Ruden hatte. Die 4 Bataillone und 12 Ranonen um bie er gebeten hatte, verftarften ihn in biefer, mit ber wenig über taufenb Schritt entfernten Beerftrage, gleichlaufenden Stellung; bas Bernauische Regiment bilbete ein Biered in ber Mitte berfelben; bas Bolostifche rudte auf ben rechten Flügel ber Reiter, mo bie 12 Beichuse auf einer vortheilhaften fleinen Unbobe auffuhren (gewiß bem Beneral Dos gegenüber; mar ber nicht über Bubleiema vorgebrungen fo mußte biefe Batterie bier vollfommen überfluffig fein, und Danilewofy liefert fo, inbem er bie getroffenen Begenanftalten berichtet, ben entscheibenben Beweis bag bie Ungaben ber westphälischen Generale richtig finb). Um acht Ubr fielen auf biefer Seite bie letten Schuffe.

Auf Seite der Franzosen traf die Division Morand zu spät ein um noch Antheil am Gesecht zu nehmen. Sie war von Smolenst aus in nordöstlicher Richtung vorgesendet worden. Wie weit sie gestommen war als sie den Beschl erhielt umzusehren, und Ney auf der Heerstraße zu verstärfen —: darüber fonnten ihre Führer schwerlich genau Austunft geben, wahrscheinlich bis in die Wälder nordwärts von Toporowtschina. Chambray bedauert daß man sie zurückberusen habe, und meint sie hätte einen entscheidenden Ersolg herbeigeführt wenn man sie in ihrer ersten Richtung ließ —: eine Ansicht die wohl nur aus Unkunde der Dertlichkeiten und ber bei dem russischen Seere

obwaltenben Berhälmisse, hervorgegangen ist. Eine Stunde später hätte Morand die mostauer Herrfraße im Ruden der russischen Ausstellung erreicht, sagt nämlich Chambran. Das geschah gewiß nicht; vielmehr mußte diese Division wohl, wenn sie im Borrücken blieb, irgend wie auf das II. russische Infanterie-Corps stoßen, und konnte sich leicht, zwischen seindlichen Colonnen, in ein für sie selbst bedenkliches Gesecht verwickelt sehen.

Kaffen wir bie Ergebniffe bes blutigen Tages gufammen, fo ergiebt nich baß bie Ruffen am Abend in ber Mitte und auf tem linken Flügel in eine Lage verfest waren, welche bie Fortjebung bes Rampfes jebenfalls ummöglich gemacht haben murbe -: fie hatten aber auch gar feine Beranlaffung ihn fortgufegen. Mit Achtung gebietenber Tapferfeit hatten fie fich gegen eine namhafte llebergahl behauptet bis alle Truppen biefer Colonne auf ber mostauer Seerstraße vereinigt maren: ber 3med bes Rampfes war vollkommen erreicht. Die Frangofen hatten bie geringen erfochtenen Bortheile - wenn man bas ja fo nennen will - viel zu theuer erfauft, und weber Gefangene noch Trophäen aufzu-Sie verloren an biefem Tage 7000 Mann; ber Berluft ber Ruffen wird von Ginigen auf funfe, von Unberen auf fechstaufend Dann angegeben. 3m Bangen hatte Rapoleon's Beer feit bem Uebergang über ben Dniepr bei Raffaffna in ben Befechten, nach Chambray's gewiffenhaftem Bericht, 19,000 Mann verloren; bas ruffifche, wie eine ziemlich zuverlässige Berechnung lehrt, ungefahr 14,000 Mann.

In ber Nacht wurde nun, auf Seiten ber Aussen, zuerst die sammtliche Artisterie zurückgesendet; am 20. um vier Uhr früh brachen dann die sammtlichen an der Zerowenka vereinigten russischen Truppen auf, und marschirten nach Solowiewa-Pereprawa, wo sie sich wieder mit der Colonne Dochturow's vereinigten. Theise noch am Abend desselben Tages, theise am 21. gingen die Truppen der ersten Armee hier auf vier Schiffbrücken über den Oniepr. Nur ein Nachtrad der aus fämmtlichen Kosaden und 32 Schwadronen Linien-Reiterei (Sum-, Mariupol-, Elisabethgrad-Husen, Polnische Uhlanen-Reg.) unter Platow bestand, blieb jenseits des Flusses, an welchem auch unmittelbar hinter Nebergangspunkte 12 Bataillone Jäger mit einer reitenden und einer halben Gechopfunber-Batterie unter bem G.-M. Baron Rofen ju beffen Unterftugung bereit ftanben.

Bagration war mit ber zweiten Armee am 20. bis nach Michailewfa zurückgegangen, und seste am 21. ben Marsch bis Dorogobush fort.

Alle Bewegungen bes ruffischen Heeres hatten von jest an nur ben einen Zwed: ein vortheilhaftes Schlachtfelb zu suchen, auf bem man ben Angriff bes Feindes erwarten könne. Denn die Stimmung im Lande und im Heer war nun bereits eine solche geworden daß ein Zeder die so lange schon von allen Seiten gesorderte Schlacht, wenn nicht aus anderen Gründen, boch als ein nothwendiges Uebel wollen mußte. Schon von Smolensf aus, wir wissen nicht an welchem Tage, hatte Barclan einige Offiziere bes Generalstads entsenbet daß ganze Gelände rüchwärts längs der Mostauer Heerstraße zu erkunden. Deren Meldungen bezeichneten zwischen Smolensf und Gshatsf zwei günstige Stellungen: bei Uswiät an der Usha (zwischen Solowiewa P. und Derogobush) — und bei Jarewo-Saimischtsche (senseits Dorogobush). Man hatte also nun bestimmte Punkte im Auge. Der Oberst Toll ging fortan in der Regel dem Heer um einen Tagmarsch voraus um dessen nächste Stellung zu wählen und zu ordnen.

Die russischen Berichte sagen einstimmig baß die erste Armee am 21. hinter ber Usha eintraf; Hosmann verlegt bas Eintreffen bort in seinem Tagebuch auf ben 22., und was entscheidend sein möchte, Barzclay selbst nennt in seiner Denkschrift diesen letteren Tag. Buturlin zufolge wurde wenigstens das Hauptquartier erst am 22. in die Stellung hinter diesem Bach verlegt. Bon Solowiewa dis an die Usha sind ungefähr 4½ Meile; da nun die Truppen theilweise erst am 21. über den Oniepr zurückgingen, ist wohl Barclay's Angabe die richtige.

Toll fant bie Stellung an ber Usha sehr gunstig. "Sie war in ber That sehr vortheilhaft aber man kann nicht sagen sehr stark," sagt Clausewiß. "Mit bem rechten Flügel am Oniepr hatte sie ein kleines Klüßchen, die Usha, vor der Fronte. Diese ist unbedeutend und sließt in keinem eingeschnittenen Thal, bildet aber doch immer ein Jugangshinderniß, wobei die flache Abbachung der Ränder der Wirkung der russischen Artillerie sehr vortheilhaft war. Die Gegend vor der Fronte

war im Allgemeinen offen und gut zu übersehen, im Ruden war sie etwas verbedter, gab also Gelegenheit seine eigene Aufftellung zu verbergen." — Rur ber linke Flügel hatte keine eigentliche Anlehnung.

Bie wir aus einem fleinen theoretischen Auffat erseben, ber uns porliegt, laffen fich Toll's Unfichten in Beziehung auf Die Bermenbung ber Truppen, besonders in einer Bertheidigungeschlacht, in folgenden einfachen Gaten gufammenfaffen : ber Gieg bleibt in ber Regel bem, ber gulett noch einen gur Berfügung ftebenten Rudhalt übrig bat, und ihn im entscheibenden Augenblid überraschend auftreten lagt; baraus ergiebt fich bie Regel ber Stellung gur Schlacht eine verhaltnismäßig geringe Ausbehnung, aber befto größere Tiefe ju geben, um burch eine Mehrzahl hinter einander aufgestellter Treffen bas Gefecht lange nabren ju tonnen. - Ferner ift bei ber großen taftifden Ausbildung und Beweglichkeit ber heutigen Armeen überhaupt nicht mehr mit fo vieler Buversicht und besonders nicht in foldem Umfange als früher auf Raturhinderniffe, ale Stuppunfte ber Flugel ju rechnen, unter allen Bebingungen alfo rathfam fich wo möglich fo eingurichten bag bie rudwärtigen Treffen bie vorberen ju beiben Geiten überragen, und ben umgehenden Reind feinerfeite in ber Flanke faffen fonnen. Wo namentlich ein Flus gel besondere ber Umgehung ausgesest icheint, muß man ihn nie baburch au fichern fuchen bag man ibn in einen Safen gurudbiegt, fondern burch einen weiter rudwarts aufgestellten Rudhalt, ber barauf vorbereitet ift bem umfaffenden Angriff bes Feintes burch einen Gegenangriff in feine Klanke zu begegnen.

Diesen Grundsägen gemäß hatte Toll auch die Verwendung der Truppen in der Stellung an der Usha gedacht; nur die erste Armee sollte sie unmittelbar vertheidigen, die zweite etwa eine halbe Meile (4 Berne) weiter zuruch gegen Dorogobush eine Reserveausstellung nehmen, den linken Flügel überragend, den sie auf diese Beise deckte, indem dadurch zugleich die Mittel gewonnen wurden in überraschender Beise zum Angriss überzugehen. Clausewis, dem Toll seine Ideen an Drt und Stelle mittheilte, konnte sie, vorausgesest daß überhaupt eine Schlacht geliesert werden sollte, nur billigen, und ging lebhast darauf ein; — auch Barclay billigte diesmal ganz unbedingt die Vorschläge

feines General-Quartiermeifters, und war entichloffen zum enticheibenben Rampf.

In biefem Sinne murbe Bagration aufgeforbert von Dorogobufh bis an bie Ufha gurudgufehren. Aber bas Gefühl bag man bem Feinb nicht gewachsen fei, behauptete baneben, wenigstens im Beifte bes Felbberren, fein Recht. Bieles weit Greifende hatte ichon im Drang ber Umftante aufgegeben werben muffen; fo mußte man auch jest wieber bem Blan entfagen aus Miligen ein neues gabireiches Beer zu bilben bem Die Linien-Bataillone unter Miloradowitich als Rern bienen foll-Parclan forberte biefen General jest auf mit allen brauchbaren Truppen, Die er bei Raluga, Mofhaist und Wolofolamst habe, nach Biasma vorzuruden. Man bachte nicht baran fich vor ber Schlacht burch biefe Schaaren ju verftarten, benn fo lange fchien bie Entscheis bung nicht mehr aufzuschieben - : Miloradowitsch follte bei bem aenannten Orte einen Rudhalt bilben auf welchen bas Beer fich im fclimmften Fall gurudgieben fonne, und ber bie in ber Schlacht erlittenen Berlufte ju erfeten biene: ein Beweis bag Barclay nicht eben unbebingt auf einen Sieg rechnete! - In bemfelben Sinne fchrieb er an den Grafen Roftopichin , Kriege-Gouverneur von Mostau , und bat ibn bringend bie Ausruftung ber nachsten Miligen fo viel als moglich zu beschleunigen, bamit fie balb einen Ersas gewährten fur ben gu erwartenden Berluft. Unter bemfelben Tage (22.) feste Barclay auch Bittgenstein und ben Grafen Tormaffom von feinem Entschluß in Renntniß, und forberte ben Letteren auf mit größter Thatigfeit auf ben Ruden und bie Berbindungen bes Feindes zu wirfen; von ber britten Urmee hange jest bas Schidfal bes Baterlandes ab. - Dag Tormaffow am 12. bei Gorobecana, Bittgenftein am 18. bei Bolott gefchlagen war, mußte Barclan noch nicht.

Am 23. traf Bagration auf bem bezeichneten Punfte in ber Rahe ber ersten Armee ein, nachdem er bei Dorogobush unter bem G.2M. Siewers eine starke Abtheilung Fußvolf und Reiterei auf bem rechten Ufer bes Oniepre zurückzelassen hatte um biese Stadt zu beden. — Zu gleicher Zeit wich von ber anderen Seite ber Nachtrab unter Platow und Rosen vor bem anrudenben Feinde bis in die Hauptstellung bes Heeres zurud.

Rapoleon entfendete nämlich bie Division Pino (15 Bataillone vom 4. Corps. Staliener) und Pajol's Reiter-Division (von Montbrun's Corps) gegen Boretichie um Bingingerode gu beobachten. Die Division Laborde, 10 Bataillone von ber jungen Garbe, blieb als Befatung in Smolenof. Das übrige Seer erhilt Die Richtung auf Dosfau. Murat (mit Nanfouty's und Montbrun's Reitern), Davouft und Rey, bie ihm auf bem Fuße folgten, fo wie weiter gurud bie Barben, welche am 23., und bie Weftphalen, bie am 24. aus ber Gegend von Smolenof aufbrachen, rudten auf ber großen Beerftrage beran, bie übrigen Truppen rechte und linfe gur Seite: ber Bicefonig Gugen folgte querft ber Strafe nach Duchowtichina bis Bomogailowa, ging bann auf Duerwegen auf Die Strafe von Duchowtsching nach Dorogobush über, und follte auf biefer am 25. bei Saffelie eintreffen : gleichzeitig mit Groudw's Reitern, Die bis Duchowtschina vorgegangen waren, und von bort wieder einleuften. - Auf ber anderen Seite hielt fich Poniatowefi, ber über Belfino marfdirt war, in gleicher Sobe mit ber Hauptcolonne, und nicht über 11/2 Meilen von ber Beerstraße. -Latour-Maubourg jog weiter rechts, nachbem er vier Tage bei Dis brino ftill gelegen, über Mftislaw auf Jelnia und follte ben 28. bort eintreffen.

Mit Tagesanbruch am 22. gingen Abtheilungen von Murat's Reitern burch Fuhrten bei Solowiewa-Pereprawa über ben Oniepr, und gleich barauf wurde mit bem Schlagen zweier Bruden ber Anfang gemacht. General Rosen ging, auf Platow's Besehl, mit ben Jägern und ber Linien-Reiterei bes Nachtrabs in eine gunftige Aufstellung bei Michailewsa zuruch. Bor bieser erschien der Feind der durch die sandigen Kiesernwälder solgte, um vier Uhr Nachmittag, und da es zuerst natürlich nur Reiterei war die sich zeigte, konnte Rosen hier ein nicht ganz unbedeutendes Gesecht bis spat Abend hinhalten.

Den folgenden Tag gegen Mittag rudte ber Nachtrab bei bem ruffischen Heere ein, Abends auch die Kosaden; die vordersten französsischen Truppen waren in der Nähe; man erwartete in Kurzem die ersehnte Schlacht. Latour Maubourg's Reiter mitgerechnet zählte Napoleon's Heer am 23. August noch 155,675 Streiter (wie es scheint jedoch ohne Bajol's leichte Reiter-Division) — der Abgang betrug also

im Ganzen seit tem Uebergang über ben Dniepr nicht weniger als breißigtausend Mann! — eine ungeheure Zahl in so wenigen Tagen! — Zieht man von dieser Zahl nun noch die entsendeten Divisionen Laborde (4500 M.) und Pino (8000 M.) ab, so ergiebt sich daß die zur Schlacht verwendbaren Truppen

111,478 Mann Fußvolk und 31,697 Reiter zusammen 143,175 Mann

betrugen (wobei die Artillerie mitgerechnet ift). Das russische Heer hatte nach Abzug ber Abtheilung unter Siewers gewiß nicht über 90,000 Mann unter ben Waffen —: ein Machtverhaltniß bas wahrslich selbst in einer vortheilhaften Stellung keinen günstigen Erfolg hoffen ließ.

Bur Wagniß tam es nicht, benn gang überraschenter Weise wollte Bagration, ber bie Beit ber immerfort Schlachten verlangt und jeden Schritt rudwarte leibenschaftlich getabelt batte, ale er fur feine Berfon am 23. ju Barclay fam, von einer Schlacht in Diefer Stellung burchaus nichts miffen! - Er fant fie gang verwerflich; fcon eine unbebeutente Anbobe jenseits ber Ufba, bem rechten Alugel gegenüber, follte fie als bominirenter Bunft gang unhaltbar machen; besonbere aber war tem Fürsten um seine linte Klanke bange, jo weit er auch gurudftand, und ihm zufolge mußte man befürchten umgangen und an ben Dniepr gedrängt zu werben. Toll, bem an ber Sache und nur an ber Cache lag, fest in feinen Unfichten, wollte naturlich feine 3bee nicht gleich aufgeben, fuchte ben Fürsten zu überzeugen und widersprach -: barüber brach Bagration in Die außerfte Seftigfeit aus, und brobte bem Dberften Toll mit Degrabation gum gemeinen Golbaten, indem er ausrief: "Berr Dberft, 3hr Betragen verbient bag man Ihnen Die Flinte auf ben Ruden giebt!" - Rebenher erflarte er bei Dorogobush fei eine viel beffere Stellung. Das glaubte ihm nun gwar Barclay nicht, ba bie vorausgesendeten Beneralftabs. Dffiziere nur Ufwiat und Baremos Saimifchtiche genannt hatten, aber er fah fich in ber ungludlichen Lage nachgeben zu muffen, ba er burchaus feine wirkliche Autorität über Bagration batte. Wie follte er, ber jungere General, Diefen gleichfam unter ben Obersten Toll stellen! — Barelan ergab sich um so eher in bas Unvermeibliche, ba Winstingerobe und ber Rosaden-General Krassnow meldeten bag ber Bicekönig Eugen (Grouchy) sich von Dudyowstschina nach Dorogobush wende.

Bas mogen nun Bagration's eigentliche Grunde gewesen fein eine Schlacht in biefem Augenblid und an biefer Stelle um jeben Breis gu bintertreiben? - Gine Bermuthung liegt fo nabe bag man fich ibrer Befanntlich wurde fehr eifrig baran gearbeitet faum erwehren fann. Barclan "zu fturgen" wie man bas nennt, und ba ber Großfürft Ronfantin beshalb nach Betersburg gereift mar, nicht ohne Soffnung auf Es ift bie Frage ob Bagration nicht ichon unter ber Sand mußte, bag bereits am 17. ein ju biefem Enbe gebilbeter Rath ju Betereburg ben Auftrag erhalten hatte bie Urfachen bes unbefriedigenben Banges ber Dinge beim Seere ju erforschen. Wie bem auch fei, gerade in biefen Tagen war bie gange Intrique im Sauptquartier in größter Thatigfeit; wie wir aus Danileweth erfehen wurde ber Raifer überschüttet mit Briefen, in benen über Barclan's Unfahigfeit und Unfchluffigfeit geflagt, und berichtet wurde wie er burchaus bas Bertrauen ber Armee verloren habe, und Alles einen verberblichen Bang nehme, weil jede gunftige Belegenheit zur Echlacht verfaumt werte. Golde Briefe hatten namentlich Graf St. Prieft am 20., Dermolow am 22. - am Tage por jener leibenfchaftlichen Ecene - an ben Raifer abgefertigt. Burbe num in biefen Tagen eine Schlacht geliefert, noch bagu in einer Stellung Die Barclay aus freiem Antrieb, ohne Buthun Bagration's, gewählt hatte - bann waren bie herren fammtlich Lugen geftraft! -Und wenn nun vollends ber Erfolg ein gunftiger war - wo blieb bann bie Hoffmung Barclay entfernt zu feben! - Dazu burfte es alfo nicht fommen!

Bemuht ben Frieden im Hauptquartier so lange als möglich zu erhalten oder wieder herzustellen, melbete Barclay nicht sogleich ben eigentlichen Grund warum die Stellung an der Usha verlaffen wurde, und ließ auch jest noch feine Klage über Bagration laut werden. "Der Berlust der ersten Urmee in den lesten Schlachten ist sehr bedeutend," schrieb er dem Kaiser: "Aus diesem Grunde und auch in Erwägung bessen baß die Urmee für den Fall eines ungunstigen Erfolges gar keine

Berftarfungen hinter fich hat, febe ich mich genothigt Gure Majeftat um ben Befehl jur Bilbung eines Referve-Corps ju bitten, bas mir gur Berftarfung bienen, und auf bas ich mich auf ber Mosfauischen Seerstraße gurudziehen fonnte. 3ch habe in biefer Beziehung ichon an Miloradowitich geschrieben; unterbeffen werbe ich, um bie Bechfelfalle jebes übereilten Unternehmens zu vermeiben, im Berein mit bem Fürften Bagration mich bemühen einer Sauptschlacht auszuweichen. Indeffen, wir find in einer folden Lage bag ich zweifle ob mir bies gelingen wird, aber ich hoffe auf Gott, auf Die Gerechtigfeit unferer Cache und bie Tapferfeit unferer Rrieger." - Dhne eine Uhnung bavon zu haben arbeitete Barclay burch folche ichonente Briefe feinen Reinden in Die Sande! - Es ift ichabe bag Danilemoft nicht gerathen findet auch die gleichzeitigen Schreiben Bagration's und Dermolow's vollständig mitzutheilen; es ware gewiß anziehend zu sehen wie fich biefe und Barclay's Briefe, bei einem entschiedenen Begenfat in ber Befinnung und ben Abfichten, in Beziehung auf gemiffe Befchulbigungen gegenseitig zu bestätigen schienen. Und nun muffen biefe Papiere noch einem Weschichtschreiber wie Danilewoft als Waffe gegen Barclan's Anbenfen bienen!

Einen wirklichen Unterschied hatte es übrigens faum gemacht wenn gleich bamals bem Raiser und seinen Rathen die Wahrheit besfannt geworden ware; benn schon am 20. war Kutusow zum Obersbeschlöhaber ernannt worden, und gerade am 23. machte er sich auf den Weg zur Armee.

Diese ging bann in ber Nacht vom 23. jum 24. nach Dorogos bush zuruck. Hier nahm bie erste Armee vor ber Stadt Stellung, mit Ausnahme bes II. Inf. Corps, bas auf bas rechte Ufer bes Oniepre entsenbet werben mußte. Die zweite Armee, zu welcher Siewers wieseter mit seiner Abtheilung stieß, stellte sich links rückwärts 1½ Meile von ber ersten, bei Brashino wieder auf. — Der Nachtrab unter Platow und Nosen ging am 24. bis auf eine halbe Meile von ber Ufha zuruck.

Was nun biese Stellung bei Dorogobush anbetrifft, so melbet Clausewis, ein gang unparteiischer Zeuge, baf fie nach feiner Ueber-

zeugung abscheulich war: "Sie hatte vor ber Fronte gar kein Hinderniß bes Zugangs und keine freie Aussicht; bas ziemlich weit läuftige, winklige und bergige Dorogobush hinter bem rechten Flügel, und einen Theil ber Truppen, nämlich bas Corps von Baggehuffwudt jenseits bes Onieprs, in einer noch viel schlechteren Stellung. Der Berfasser war in Berzweiflung wie er biesen Wechsel sah, und Oberst Toll in stiller Buth."

Barclay untersuchte bie Stellung gleich am Morgen - und bachte naturlich nicht einen Augenblid baran bier eine Schlacht ju liefern. "3ch fant in ihr bie ichlechtefte unter allen bie wir im Laufe bes gangen Kelbzuges eingenommen hatten," erflart Barclay (Denfichrift) ,,und zwar weil 1) ich ein ganges Corps auf bem rechten Ufer bes Dnieprs gegen ben Bicefonig von Italien verwenden mußte - 2) weil ich ben Reft bes heeres über Gebuhr ausbehnen mußte, um mich rechts an ben Dniepr ju ftuben, und zugleich mit bem linten Alugel Soben gu befegen auf denen Truppen unumgänglich nothig waren." (Beiläufig bemerft: Danilewofy berichtet, Die beiben Felbherren Barclan und Bagration hatten biefe Stellung zu eng gefunten!!!) - "Dennoch blieben por biefer Stellung in ber Entfernung eines Studichuffes beherrschende Unhöhen, von benen aus ber Feind unfere Aufftellung erfunden und une mit feiner Artillerie vernichten fonnte. - 3) In geringer Entfernung von (binter) ber Fronte, befand fich die Stadt mit ihren hölzernen Gebauben, auf einem von Schluchten gerriffenen Boben. - 4) Die zweite Armee mußte fich in einiger Entfernung aufstellen, acht Werft von ber erften, auf tem Wege von Jelnia nach Biasma. - Bielleicht fchien bie Stellung bei Dorogobufh gerade biefes letteren Umftanbes wegen vortheilhaft, ta bie zweite Armee in ihr getrennt und unabhängig von ber erften war, und einigermaßen burch fie gefchütt."

Db es wirflich bies abgesonderte Teld bes Ruhmes war, bas ben Fürsten Bagration lockte, bas muffen wir bahingestellt fein laffen. — Wir hören nicht baß Bagration, als es zur Sache fam, irgend mit Rachbruck auf einer Schlacht bei Dorogobush bestand, wie man nach allem Borangegangenen entschieben erwarten mußte; gerade baburch

wird es wahrscheinlich daß er die angebliche Stellung bei diesem Orte überhaupt nur vorgeschütt hatte um eine Schlacht zu verhindern, Barsclan von der Usba wegzubringen, und einige Tage für dessen Abseitung zu gewinnen. Wunderbar aber ist es zu sehen wie selbst diese ihrer Natur nach ziemlich unsauberen Intriguen dem russischen Here zum Heil geriethen, indem sie eine neue Berzögerung der Schlacht herbeissührten.

Barclay dachte nun bis in die zweite bezeichnete Stellung bei 3as rewos Saimischtsche zuruczuchen. In der Racht vom 24. zum 25. in drei Colonnen ausbrechend sollte das Heer zunächst in zwei Märschen die Gegend von Semlewo erreichen. Die erste Colonne (die zweite Urmee) ging von Brashino nach Boshan, am 26. nach Luschty zuruck; die zweite (aus dem III., IV., V. und VI. Ins. Corps bestehend) nach Tschatobotowo, und mit dem zweiten Marsch nach Semlewo; die britte (das II. Insanteries und I. Reiters Corps und 3 Rosacens Regimenter) nach Konuschstino, dann nach Asansssiewo. — Da die Gegend hier offener wurde, blieben das II. und III. Reiters Corps zuruck, den Rachstrab nöthigensalls zu unterstüben.

Am 26. bestand dieser Rachtrab (12 Bataillone, 32 Schwadrosnen und Blatow's Rosacken) an der Doma, hinter Dorogodush, ein ziemlich heftiges Gesecht gegen Murat. — Da auch Wingingerode mit seiner Abtheilung aus der Gegend von Duchowtschina zurückging, und sieht zwischen Duchowtschina und Bieloi besand, wurde an demsels den Tage der General Krasnow mit drei Kosackens Regimentern auf die Straße von Wissma nach Duchowtschina entsendet um die Berbindung mit ihm zu erhalten. Der G.M. Schewissch sollte mit 2 Bataillonen, 8 Schwadronen Dragoner dieser Abtheilung bei Krasnoi als Rückhalt dienen.

Bielleicht burch bas Drudenbe seiner Lage, burch bas allgemeine Geschrei bazu veranlaßt, beschäftigte sich Barclan um biese Zeit mit bem Gebansen bie Sache noch vor Zarewo-Saimischtsche zur Entscheibung zu bringen. Toll, und ber General-Major Trousson, Chef ber Ingenieure bei ber ersten Armee, wurden am 25. nach Wässen voraus gesenbet mit bem Auftrag: "bort eine Stellung aufzusuchen und sie so zu besestigen baß ein Heertheil von zwanzig- bis fünfundzwanzigtaussend

Dann fich bort gegen ben Feind behaupten tonne, mahrend bie erfte und aweite Armee, auf Diefen Bunft geftust, angriffsweise operirten." - Dem Fürften Bagration theilte Barclay mit bag Milorabowitich und die mit ihm heranruckenten neuen Truppen bestimmt feien ben Ort ju vertheibigen, und bem Raifer melbete er am 26 .: "Es icheint bag nun ber Augenblicf gefommen ift in welchem ber Rrieg eine erfreulichere Wendung nehmen fann, ba ber Feind, unerachtet feiner Unftrengungen alle Rrafte zu vereinigen, fogar Boniatomefi's Corpe, bas Rogaczem, Mohilen und bas gange von ihm befeste Belante verlaffen hat um fich Rapoleon zu nahern, boch in bem Maage wie er vorwarts geht, auf jebem Schritt und in jedem Befecht mit und fchwächer wirb. Dagegen werben unfere Truppen burch bie Referven verftartt welche Miloradowitsch nach Wiasma heranführt. Best ift meine Absicht zwanzig= ober fünfundgwanzigtaufend Mann bei biefer Stadt Stellung nehmen gu laffen, und fie jo ju befestigen bag biefer Seertheil baburch in ben Stand gefest werbe einen überlegenen Reind aufzuhalten, bamit ich meinerseits mit befto größerer Buverficht angriffsmeife operiren tonne. Daran hinderten bis jest wichtige Grunde: vor allen ber bag bie beis ben Urmen, fo lange fie nicht burch Referven verftarft maren, beinahe bie einzige Streitmacht Ruglands gegen einen überlegenen und liftigen Feind ausmachten. Folglich war es nothig bie Urmee nach Doglichfeit zu erhalten und nicht einer Riederlage auszusenen, um ben Absichten bes Feinbes, ber feine gange Macht ju einer entscheibenben Schlacht vereinigte, entgegen zu handeln. Wir find bis jest fo gludlich gewesen unferen 3med zu erreichen ohne ben Feind aus bem Muge zu verlieren. Bir haben ihn bei jedem Schritt aufgehalten und werden ihn mahrfcheinlich baburch zwingen seine Macht zu theilen. Das ift bann ber Augenblid wo unfer Angriff beginnen muß."

Auch vor biesem Forum mußte Barclay sein beständiges Aus, weichen sorgfältig erklären und entschuldigen; von einer leitenden Rudzugsibee des Kaisers war nach wie vor nicht die Rede. — Den Feind dachte man sich, wie aus Allem hervorgeht, in zwei Colonnen getheilt: unter dem Bicekönig Eugen, welcher über Blagowa und Beresti heranzücke, von dem man also wohl erwartete daß er unterhalb der Stadt über den kleinen Fluß Wissma gehen, und auf dessen rechtem Ufer vor

der Stadt erscheinen werde —: und unter Napoleon selbst, auf und stüdlich neben der Hauptstraße. Gegen die eine dieser Massen — ohnsstreitig gegen den Vicefönig — sollte Wiäsma vertheidigt werden, während man selbst die andere angriff, und man hosste wohl auf teine große Ueberlegenheit zu stoßen. Bon wem der Plan herrührte — ob von Toll, in dessen Geist dergleichen allerdings war —: darüber wissen wir nicht Auskunft zu geben. — Uebrigens konnte man sich auch nicht lange mit diesem Gedanken tragen, denn noch am 26. kehrte Toll, mit der Nachricht zurüst daß bei Wissma keine haltbare Stellung eins gurichten sei, und jenseits dieser Stadt, dem Punkte wo mehrere Straßen sich freuzen, war so etwas nicht mehr aussührbar; dort ließen sich bie verschiedenen Abtheilungen des seindlichen Heeres nicht mehr getrennt denken. Es blieb also nichts übrig als eine Vertheibigungssschlacht bei Jarewo-Saimischtsche.

Dorthin ging nun ohne Aufenthalt ber Rudjug (ben 27. nach Biasma, wo fich die erfte und zweite Urmee nabe vereinigt aufftellten : ben 28. nach Teoborowefoie; ben 29. nach Baremo-Saimischtiche). -Der Rachtrab hatte am 27. bei Bielomirofoie an ber Offma, nicht weit von Semlewo, ein hisiges Gefecht gegen Murat, und hielt überhaupt ben nachrudenben Reind auf jedem Schritt auf, wo bie Dertlichfeit fich irgend gunftig zeigte; besonbers feitbem Blatow nach Mostau abgerufen, und Ronownigun, ohne Widerrebe einer ber tuchtigften Generale ber ruffifchen Armee und wohl auch jener friegerifchen Beit überhaupt, noch am 27. Abende, auf ausbrudlichen Befehl bes Raifers mit ber Führung biefes Nachtrabs beauftragt mar. Den Bergang beidreibt ber General Sotmann in folgenden Worten, Die feitbem auch von anderen Schriftstellern wieber angeführt worden find. fachlich wurden Diese Rudzüge burch Echelone reitender Artillerie ausgeführt, Die fich unter bem Schut gabireicher Cavallerie in freiem, und leichter Infanterie in coupirtem Terrain ablöften. In vortheilhafter Aufftellung beichoß fie ben Feind fo lange bis er überlegene Artillerie bagegen auffuhr, feine Colonnen trop ihres Berluftes immer weiter porbrangen ober bis auf einen gewiffen Grad bie Aufftellungen ber ruffifden Arrieregarbe tournirt batten. Dann murbe rafch abgefahren und bem zweiten Echelon bie Bieberholung überlaffen. Bon bem

Umgehen wurde man hierbei durch die Kosaden sicher und zeitig benachrichtigt. Die mobile, trefflich bespannte reitende Artillerie konnte allenthalben in größter Geschwindigkeit folgen; die Pulverkarren wurden gewöhnlich die auf einen pro Geschütz zurückgeschickt. In einer dazu schon
ausersehenen Stellung wurde dann Nachmittags gewöhnlich sester Stand
gehalten und hiermit das Tagewerf geendigt."

Durch die 3. Inf. Division (12 Bataillone) und das II. Reiters Corps (16 Schwadronen) auf 24 (? 26) Bataillone und 48 Schwadronen verstärft, zog sich der Nachtrab in dieser Beise dis auf 21/2 Meile von Zarewo-Saimischtsche zuruck. — Napoleon war an demselben Tage mit der Hauptmasse seines Heeres in und um Wissma; sein Vortrab weiter vor, Konownighn gegenüber; der Vicefonig Eugen bei Nowoie, Poniatowsfi dei Vostrowsfoie.

Bei Baremo Caimifchtiche ju ichlagen mar nun Barclay feft entichloffen, fo fcwer ihm biefer Entichluß auch noch immer fallen mochte. "Um 29. trafen beibe Armeen hier ein," fagt er (Denfichrift). Stellung war febr vortheilhaft. Die beiben Urmeen maren bier auf einem nicht fehr großen Raume aufgestellt, und hatten ein offenes Belande vor fich auf welchem ber Feind seine Bewegungen nicht verbergen fonnte ; 12 Berft von biefer Stellung, hinter Bichatet, murbe eine andere, gleichfalls vortheilhafte gefunden. Der Beneral Miloradowitich berichtete daß er am 30. mit einem Theile feiner Referven bei Gichatof eintreffen werbe. Das Alles waren hinreichende Urfachen um nich bier auf eine entscheibende Schlacht vorzubereiten. 3ch war fest entschloffen fie an biefer Stelle anzunehmen: benn im Fall eines Diflingens fonnte ich mich noch in ber Stellung bei Gichatof halten. 3ch hatte bort bie auf meine Bitte burch ben General Miloradowitich berangeführten, aus 12 Bataillonen, 8 Schwadronen und einigen Artillerie-Companien beftebenben Berftarfungen gefunden. Den Bubernatoren von Tula, Dret, Efchernigow murbe befohlen bie in biefen Brovingen gefammelten Borrathe von Lebensmitteln und Pferdefutter nach Raluga zu ichaf-Den Ingenieuren beiber Armeen murbe fogleich vorgeschrieben in ber Fronte und auf ben Flanken einige Rebouten ju errichten. Rachtrab welcher ben Befehl erhalten hatte ben Feind aufzuhalten, hatte ich bereits burch bie 3. Division und bas II. Reiter-Corps unter bem G.-L. Konownigyn verstärft. Und nach der Abberufung des Generals Platow nach Moskau übernahm der General Konownigyn auf allerhöchsten Befehl das Kommando über den gesammten Nachtrab."

Die beiben vereinigten Armeen gahlten bei Zarewo-Saimischtsche, ohne die Kosaden, noch 95,734 Mann unter den Wassen. Sie hatten also seit ihrer Bereinigung bei Smolenst ungefähr sechszehn- die siebszehntausend Mann verloren: bas heißt faum einen Mann anders als im Gesecht: ein ehrenvoller Beweis von Ordnung, streng bewahrter Kriegszucht und guter Halung.

Die anrudenden Verstärfungen waren auch hier wieber, wie bei Driffa und Smolenöf, bebeutend schwächer als man erwartet hatte. Man rechnete, wie wir gesehen, auf zwanzigs bis fünfundzwanzigstausend Mann —: anstatt bessen famen unter Miloradowitsch nur 15,589.

Im Gangen also standen 111,323 Mann zur Berfügung. Gar seltsam aber ist es daß Barclay gar bis jest nicht daran dachte biese Berstärfungen noch vor ber Schlacht zum Heere heranzuziehen. Er wollte nie als einen sogenannten strategischen Rüchalt bei Gschatest stehen lassen: eine etwas unflare Vorstellung. Die Unordnung beutet darauf daß Barclay sich die bevorstehende Schlacht benn doch auch diesmal überwiegend als eine verlorene dachte, nach der man in der Rähe einen Unhalt brauchen werde.

Uebrigens nahmen bie Dinge eine ganz veränderte Bendung, benn noch am 29. traf ber Fürst Kutusow als neu ernannter Oberbes sehlshaber zu Zarewos Saimischtsche ein; Barclan und Bagration sahen sich ihm untergeordnet.

In der Antwort auf das kaiserliche Schreiben, in welchem ihm diese neuen Anordnungen bekannt gemacht wurden, sagte Barclay: "ich bin nicht gesonnen mich jest, wo die entscheidenden Augenblicke heran nahen, über die Operationen der Armee die mir anvertraut war, weitläuftig zu erklären. Der Ersolg wird lehren ob ich irgend etwas Besseres für die Rettung des Reichs hätte thun können? — Wenn ich mich durch blinden, thörichten Ehrgeiz leiten ließ, dann vielleicht hätzten Eure kaiserliche Masestat Berichte von Schlachten empfangen, und bennoch besände sich der Feind unter den Mauern von Moskau, ohne

einer Macht zu begegnen die hinreichend und im Stande ware sich ihm zu widersegen. "— "Ieder treue und redliche Diener seines Herren und bes Baterlandes" fügte er hinzu: "muß bei der Rachricht daß ein neuer Oberbefehlshaber über die sammtlichen Heere ernannt ift, bevollmächtigt alle Operationen auf ein Ziel zu leiten, eine wahrhafte Freude empfinden. Genehmigen Sie, gnädigfter Herr, den Ausdruck der Freude die mich erfüllt. Ich erhebe Gebete zum Himmel daß der Erfolg den Absichten Gurer faiserlichen Majestät entsprechen möge. Was mich andetrifft, so wünsche ich nichts Anderes als mit Ausopferung meines Lebens meine Bereinvilligkeit zeigen zu können dem Vaterlande in jedem Rang und in jeder Stellung zu dienen."

Bei Borodino bewies bann biefer tief gefrantte — redlich gefinnte Ehrenmann bag bies nicht leere Worte waren.

# Beilagen.

# Beilage I.

## Unternehmungen des Generals Korfakow am 7. October 1799.

Ueber bie Ereigniffe bei bem heere bes Generale Rorfatow ift von ruffischer Seite bisher so wenig bekannt gemacht worden, daß der briefliche Bericht eines Augenzugen — (bes Gen. Lieut. v. St..., ber damals als junger Offizier bei bem Dragoner-Regimente Gudowitsch biente) — vielleicht nicht ganz ohne Interefie fein burfte.

"Ueber alle Beschreibung wehe thut es uns daß wir das Kriegotheater verlaffen muffen ohne erst den Fleden abzuwaschen den Korsasow durch seine geringen Generals: Talente der ruffischen Ehre und unserem unglücklichen Corps zugezogen

hat." . . .

"Berzweiselte Tapferfeit und Buth fochten (bei Schlatt) gegen ben geübteften und follauesten Feind ben Turopa jeth hat, und obngeachtet die vortrefflichen feanzoschischen Generale und ihre mörderische Artillerie ibr möglichtes anwendeten, nuften fie doch ten tapferen Ruffen weichen, die das (bei Jurich und Baben vergoffene) Blut ihrer Kameraden fürchterlich rächten. Wir ersochten ben schönkten Sieg; jeht aber fing ein gang anderer Ramps an: wir mußten die Ungeschicklichteit unseres commandirenden Generals büßen, und verloren eine Schlacht nachdem wir den Feind 3 Stunden Wege gejagt hatten: alle gemachte Beute an Kanonen und Kahnen ging wieder verloren, und unsere Infanterie verlor dazu noch 4 Kanonen und 7 Kahnen gling dieber verloren, und unsere Infanterie verlor dazu noch 4 Kanonen und 7 Kahnen Mordereisch war vieser 7. October dei Schlatt, jenieits des Rheins, links von Schaffbausen, nach dem Bodense zu, und eine halbe Stunde von dem Aloster Andelfingen. — Bei Zürich war unser Regiment nicht, dei Schlatt famen auch wir im Geschet, und unser General (Graf Gudewitch) war so glücklich eine Kanone zu nehmen; die einzige die bei unserem Corps erobert ist."

"Den Morgen um 9 Uhr geschah ber Angriff, und um Mittag waren wir schon brei Stunden, bis zu bem Mofter Anbessingen an ber Thur vorgerudt. Dies that ber rechte Flügel unseres Corps (er bestant aus 19 Bataillons Insanterie, 38 Coccabrons Cavalerie, und 10 Kanonen von ber Feldartillerie, die Regimentsstückenicht mitgerechnet). — Der linke Flügel ging bei Diesenhosen über ben Mhein um

bort anzugreifen. Unterbeffen machte ber feindliche Dbergeneral Maffena eine gefcidte Benbung, lodte ben rechten Flugel unferer Armee immer weiter vorwarte. und rudte gegen ben linten Rlugel auf bas Stattden Diefenhofen mit brei ftarfen Colonnen Infanterie, einer gablreichen Cavalerie und ber gangen leichten Artillerie per , une ben Rudiug in bas Lager abzufdneiben , und mabrent ber rechte ruffische Alugel immer vorrudte, ten Brudentouf bei Buffingen einzunehmen, unt fo bem gangen Corps ein Ente ju machen. Die Tayferfeit unferes linfen Flugels ben unfer braver Regimente : Chef tommanbirte, vereitelte ben Blan, und rettete bas Corpe vom Untergang (ber linfe Alugel bestant aus 6 Batgillonen Infanterie und 10 Cocabrono Cavalerie obne Ranonen, auch unfer Regiment mar bier), Mangel an Infanterie nothigte unferen Beneral tie erfte Cocatron unfered Regimente unter bem Major Gernaros abusen ju laffen. fie attaquirte ju Aus mit bem Bajonet bie feindliche leichte Artillerie, unt nabm eine Ranone. Dajor Falf von unferem Regiment fließ auf 4 Ranonen, und ließ fie umwerfen und Die Raber zerfchlagen, weil er fie nicht mitnebmen fonnte. Unfere Cavalerie auf bem linten Flügel attaquirte in Front mit tem größten Ungeftum; felbit bie frangofifchen gefangenen Offigiere fagen fie batten noch nie eine fo beftige Cavalerie:Attaque ausgehalten. rechte Alugel retirirte unt Rorfafom befahl tie Brude bei Diefenhofen abzumerfen, mußte ber linfe Alugel nich über ben Rhein ine Lager gurudgieben , und fonnte nur eine feindliche Rauene mit fich nehmen, und jogleich murte bie Rheinbrucke bei Diefenhofen abgetragen."

"Der rechte Glugel gog nich in ben Buffuger Brudenfopf gurud, ber am linfen Rheinufer liegt, unt unfere Schiffbrude tedte. - Um 1/8 Uhr Abente maren wir total geichlagen, und batten nur ben Brudentopf noch am jenfeitigen Rheinufer: ber rechte Aluael rubte eben in ten Schangen, mabrent bie Cavalerie anfina fich über bie Schiffbrude in bas Lager ju retiriren , ale um 10 Uhr bas furchterlichfte Lauffeuer aufing, bas nur burch ben Ranonenbonner und bas wuthende Geschrei ber Frangojen unterbrochen murte. Die feindliche Armee fturmte ben Brudenfopf aber fie murte mit Berluft von 400 Dann gurudgefchlagen. Das Feuer bauerte eine gange Stunde -: fein ichoneres Schaufpiel febe ich nie mehr! Denfen Gie fich theuerfter Freund, eine bunfle Octobernacht, und nun gwolf Bataillone Infanterie und zwanzig Ranonen bie mabrent einer gangen Ctunde ein lebhaftes unt unun: terbrochenes Lauffener machten; man fah die gange Form ber Schangen burch bas Reuer vom fleinen Bewehr beidrieben, und tiefe fcone feurige Linie murte nur burch bie ichnell aufeinander folgenden Ranonenichuffe unterbrochen. - Da unfere Escadron bie Nacht vor ber Schlacht auf bem rechten Flügel auf ten entfernten Borvoften geftanden batte, und auch auf bem nämlichen Flügel unter bem Commando bes Tataren Generale Baranofofn ine Teuer fam, ftanten mir eben in ter Schange hart am Rhein, ale ber Sturm anfing, und bin ich alfo bie gange Beit Bufchauer ge-Schon war ber Anblid wie zwei frangofische Bomben einen Augenblick fruber, ebe fie in ben Rhein fielen, platten, ben majeftatifchen Blug in Unrube

Tage endlich einige Biffen, die und fehr gut schmeetten."

"Abir haben Besehl erhalten und hier an ter Grenze von Mahren 14 Tage aufguhalten um wieder neue Krafte zu sammeln; ganz Deutschland sagt wir halten Binterquartiere und gehen im Frühling wieder an ben Rhein — und unser Commando hat und unsere Marichroute nach Polen geschieft. Das Lettere wünscht feiner von und , und das Erstere ber größere und besser Theil, selbst unsere Generale."

brachten, und an bas steile jenseitige Ufer mit fürchterlichem Carmen anprallten. — Um 1/412 fehrten wir in unser Lager zurück und genossen nach einem sehr heißen

Aus biefem gewiß zuverlässigen Bericht geht hervor baß bie Macht welche Korfafow zu jener "Recognoscirung" verwendet, eine viel bedeutendere war als bie officiellen Zeitungsberichte angeben, benen alle Schriftfieller feither folgen mußten. Auch schweigen Die officiellen Berichte, man möchte sagen in herkömmlicher Beise, über Die verlorenen Kanonen und Kabnen.

# Beilage II.

#### Operationsplan 1812.

Die friegerischen Berbereitungen von Seiten Ruflants unt Die Bereinigung feiner Truppen auf verschietenen Buntten, fint gewiffe Berzeichen eines unvermeidelichen Krieges mit Kranfreich.

Die gegenwartige Aufftellung ter ruffifden Truppen lange ter weftlichen Grange, von ter Umgegent von Staml, bis gu ber Umgegent von Lust, Die in ber Lange eine Ausbebnung von ungefahr 800 Werft umfaßt, und bie Anlage ber verfcbiebenen Magazine lange tiefer Linie, berechtigen zu bem Schlug bag tiefe Aufftellung nur bie Erleichterung ber Berpflegung jum 3med hat, nicht aber bie zwedmäßigfte in Begiebung auf ben Beginn bee Rrieges ift. Denn ber 3mifchenraum gwifchen beiben Armeen ift fo groß, bag ber Reint, wenn er feine Sauvtmacht bei Baridau vereinigt und außerbem zwei Seiten: Corpe bat, eine innere Operationelinie gwiichen beiten gewinnen fann (obgleich bas VI. 3nf.: Corpe ale Objervatione : Corpe gwijchen ihnen auf: gefiellt ift) - er fann fo jete Berbindung gwifden ben beiben Armeen abidneiten, und eine jete von ihnen einzeln mit leberlegenbeit angreifen und vernichten (pasourb). - 3d brauche bier nicht zu erortern wie vortheilhaft ber angriffemeife geführte Rrieg ift, tenn ich muß zu meinem Bebauern bemerfen bag ber gunftige Augenblid ben Rrieg angriffemeile gu fubren, fur une vorüber ift. Erftene meil bie Frangofen Beit gehabt haben Die Berpflegung einer Armee gwijden ber ruffifden Grange und ber Weichfel ummöglich zu machen, und alle Borräthe an Lebensmitteln und Kutter in ben befestigten Orten an unt jenfeite ter Beidiel - in Baridan, Motlin, Thorn, Grauteng, Marienwerter und Dangig, nebit ber neuen Feffung Bamosc - in Ciderheit gu bringen; unt zweitene weil fie Beit gewonnen haben fich 220,000 Mann fart bei Warfdau ju verfammeln, weil fie alfo eine überlegene Dacht gegen eine unferer beiten Armeen vereinigen fonnten, ba tiefe aus ber gegenwartigen Aufftellung auf zwei Overationelinien vorrucken mußten : bie eine von Bilna über Grobno nach Barichau, bie andere von Lugt über Bladimir nach Marichau.

In Betracht biefer Umftante nehme ich an bag uns wenigstens fur ben Unfang nichts übrig bleibt als ben Rrieg vertheibigungsweife gu fuhren, wogn ich

folgenten Blan vorschlagen wurte.

Die gegenwärtige Auffiellung ter Armee bietet ben Vertheil baß ter Feind aus ihr unferen eigentlichen Operationsvlan nicht errathen fann. Wahrscheinlich wird ter, durch unsere ausgedehnte Stellung bazu veranlaßt, feine Hauptmacht, etwa 160,000 Mann ftart (!) in ter Umgegend von Barichau verfammeln, und auf der kürzesten und für ihn vortbeilhaftesten Operationslinie auf Brestellung bas Vl. Inf. Gorps zum Nückung zwinden bei der und weiten und weiten und Rrmee aufzuheben. Um den unbeitvollen Folgen vorzubeugen, denen alsdann beide Armeen ausgeseht wären, ift es nöttig sie einander in folgender Ordnung zu nabern.

Das I. Corps bes G. 2. Grafen Wittgenftein, 18,000 Mann ftarf, rudt aus der Gegend von Saml nach Kowne. Die Aufgabe biefer Abtheitung ift die Bewegung des Feindes längst dem Niemen zu bevbachten, Litthauen durch feine Stellung unmittelbar zu beden, und ieden feindlichen Berfuch auf Eurland (wenn ber Feind nach bem Uebergang über ben Niemen fich etwa entschließen sollte gegen Biban ober Mitau vorzugehen) burch Bedrohung seiner Verbindung mit bem Niemen zu hintertreiben.

Die erfte Bestarmee, aus tem II., III., IV. und V. Infanterie: Corps, nebst bem I. u. II. Referve: Cavalerie: Corps bestehend, 80,000 Mann ftarf, rudt in folgen-

ber Beife aus ihrer gegenwartigen Stellung por:

Das II. Corps, in brei Tagen bei bem Fleden Boguflawifzfi vereinigt, rudt über Bodwarifzfi, Sumelifzfi, Daugi und Mercea nach Grobno, wo es, ohne Raftstag, in neun Tagen eintrifft und ein Lager bezieht.

Das III. Corps, in zwei Tagen bei Rown: Trofi vereinigt, nimmt feine Rich: tung über Drann, Mareinfancy, Jegiorn auf bas Dorf Romotow, wo es ben fech:

ften Tag eintrifft und ein Lager begiebt.

Das IV. Corps wird, mit Ausnahme bes 1. und 18. Jager : Regiments bie nach Dbelof und Reinfi fommen (an ber Granze bes Grobno'ichen Gouvernements und Bialpftod'iden Gebiets) um Dofty (am Niemen) verlegt, wo es ben funften

Tag verfammelt fein fann.

Das V. Corps in sechs Tagen bei Wilna vereinigt — (außer ten Truppen in Ofzmiant), Suorgonn, Wilchfa, Kurzenec, Olijann, Dewenizift, Slewienst und Bolozina, die fich in Oliziizh verfammeln und bort ben Rest bes Corps erwarten) marfchirt über Barabomin, Oliziizh, Kamionfa, nach Dubne \*), wo es ben 7. Tag eintrifft und ein Lager bezieht.

Das I. Referve-Cavalerie-Corps, in einem Tage bei Uciany versammelt, mar-fchirt über Bilfomir, Boguilamififty, Bobwarififty, Dangi nach Grobno, wo es

fich am breigehnten Tag mit bem II. Infanterie-Corpe vereinigt.

Das II. Referve-Cavalerie-Corps vereinigt fich in brei Tagen bei Bieling, und

marichirt in vier Tagen nach Wolfowief, mo es ein Lager begieht.

Aus allen diefen Lagern auf bem rechten Ufer des Niemen, und dei Wolfowist fann die erfte Armee auf verschiedenu Begen, innerdalb einer vorher berechneten Zeit, an einem bestimmten Tage die gewählte eigentlich ftrategische Ansibellung im Gebiet von Bialphod erreichen. Rämlich das II. Infanteries und I. Cavaleries Corps von Grodno in zwei Märschen Suchewola — tas III. und V. von Komertom und Dubno in drei Märschen Koricon — das IV. nebst dem II. Cavaleries Corps von Wosty und Wolftwiss aus in vier Märschen Wassillsow (bei Bialpstock). — Das Hauptquartier der ersten Westarmee kömmt nach Sobolfa (zwischen Bialpstock und Breit-Litowsky drei Meilen von jedem dieser Orte.)

Die genannten Stellungen bei Suchowola, Korionn und Baffilfow, find alle brei febr vortheilhaft, und in gleicher Weife für ein heer von vierzig bis sechszigtaus send Mann angemessen. Und ba die Entfernung von Suchowola nach Baffilsow nicht mehr als 43 Werft (61/2 Meile) beträgt, ift es leicht die gange Armec, nach Umftanden, auf welchem der beiben Endpunkte dieser örtlichen Linie es nothig sein wird, in wölf Stunden zu vereinigen. Die Bereinigung in ber Mitte würde nur

feche Stunden Beit erforbern.

So wie die Armee diese Stellungen eingenommen hat, entsendet sie fiarte Abstheitungen, nach dem Mygoda benannten Krug nicht weit von dem Flecken Goniond; nach dem Krug Tatary gegenüber Tyfocyyn, und nach dem Borwerk Choroizez und dem Flecken Suraz; diese vier Pollen sind durch eine Kette von Kosackenposten langs der Grange (d. h. am Bobr und Narew) mit einander verdunden.

Das VI. Infanterie:Corvs, versammelt fich, 18,000 Mann flart, um Brusgann, und marschirt in sechs Tagen über Kameniec-Litowsty, Wyffofo-Litowst und Semiatisch nach Grano und Drohyczin (am Bug) wo es, als allgemeiner Vortrab

<sup>\*)</sup> Richt gu virwechfeln mit Dubno in Wolynien.

beiber Armeen ein Lager bezieht; eine Abtheilung biefes Corps wird nach Cichanowice entfendet.

Die zweite Bestarmee, welche aus bem VII., VIII., IX. und X. Jusanteries Corps, und aus bem III. und IV. Reserves Cavaleries Corps, gusammen ungefahr Bo,000 Mann ftart, besteht, nahert sich gleichzeitig mit ber ersten ber Grange; namisch:

Das VII. Jufanteries und III. Cavaleries Corvs marichiren nach Siemiatifich und beziehen bort ein Lager. Das VIII. und X. Jufanteries Corps nach Remirow — bas IX. Jufanteries und IV. Cavaleries Corps nach Bresteitowsky. Das haupts quartier ber zweiten Armee fommt nach Wyffofos Liewsk.

Die Referve: Obfervations-Armee Des Generals von ber Infanterie Grafen Tor: maffow, 40,000 Mann fart, ift um Dubno (in Wolnnien) aufgestellt, um bie

öfterreichifchen Eruppen gu bevbachten.

Die erfte Referve-Armee verjammelt fich 40,000 Mann ftarf, bei Boriffom an

ber Berefina.

Die zweite Reserve:Atmee, ebenfalls 40,000 Mann fart, versammelt sich bei Moger am Pripiat. — Diese Puntte find zu einsweiligen Vereinigungspuntten bestimmt, weil ein großer Theil ter tiesen Armeen bestimmten Truppen noch im her anmarsch and verschiedenen Refruten Depoto im Innern Ruflands begriffen ift. Sobald beibe Armeen vollständig versammelt sind rücken sie weiter vor: nämlich bie erste nach Niedwicz, die greeite nach Amicgorobot (am Zusammenfluß bed Horm und Pripiat, in mitten ber verrusenen oben Sumpse durch welche dieser Aluf bahin schlicht) — wo sie Lager beziehen.

Diese Aufftellung ber verschiedenen Abtheilungen des activen heeres fann aber nur so lange der Keind fich mit seiner haubtmacht in der Umgegend wen Warschaubeffludet, so beiben. Sobald er naher berangerückt fit, liese unsere Armea and in ihr Gefahr theilweise geschlagen zu werden. Um dem vorzubengen, wollen wir die Bereinigungspunfte angeben wo, je nach den verschiedenen möglichen Källen die sich ergeben können, die Schlacht anzunehmen ware. Juerft aber ift es nothig die Enteferungen zu ermitteln die beide Parteien zurückzulegen haben könnten.

Auf unserer Seite find von Breit Litowoly nach Suchowola, b. h. von bem linken Alügel ber örtlichen Linie bie wir einuchmen jum rechten, 176 Berfle (231/4 Meilen) bie, einen Gewaltmarich vorausgesetzt, in fiebenzig Stunden zurückgelegt werben könnten. Diese Nothwendigkeit könnte fich aber nur dann ergeben, wenn wir von den Bewegungen bes Feindes gar keine Nachrichten hätten, und er plöglich, indem er mit vereinigker Nacht in ber Wegend von Szznagin erschiene, bas II. Eorps die Suchowola mit einem Angriff betrehte, wo benu bas II. Infanteries und I. Gavaleries Gorps um ber augenicheinlichen Gesahr zu entgeben sich sogleich bei Korpsin mit bem III. und V. Gorps vereinigen müßen. Die Abtheilung bei dem Bugodas Kruge muß die Angnis bei demselben hartnätig vertseitzigen, und daburch den über en Bobr vordrüngenden Keind is lange als möglich aufhalten, in gleicher Beise müßte der ganz ähnliche Bossen bei dem Tatarvikruge gehalten werden. — Es verssteht sich, daß diese Bossen nicht turch ganze Divisionen besetzt zu sein brauchen; 2000 Mann leichter Infanterie mit Kosaken und einigem Geschütz genügen für ieden.

Anmerkung: eine Stellung die eine Ausbehnung von 176 Werften bot, fonnte migbilligt werben. Man miß aber bewerken, baß bie Armee biefe Stellung nur einnimnt um ihre eigentliche Absicht nicht vorzeitig zu verrathen, und um den Beswegungen bes Feinbes von Warschau her entsprechend, ihre Macht auf jedem beliesbigen Punkt vereinigen zu können.

Wenn bas II., III. und V. Infanteries und I. Cavaleries Corps nicht zweits mäßig finden in der Stellung von Kornein ein Gefecht anzunehmen, muffen fie fich, ohne ben einstweiligen Berluft ber Berbindung mit Grodno zu beachten, auf Waffilfew gurückzieben, und bort (mit bem IV Jufanterie, II. Cavalerie: Gorps vereinigt)
— auf bem linfen Ufer bes sumvfigen Riugsdens Suprast eine fehr feste Stellung
einnehmen. Ich balte es nicht für überflüssig bei bieser Gelegenheit bemerflich
zu machen baß zwar allerdings beide Ufer bieses Flusses gunftige Stellungen bieten,
daß biese aber durch einen ber auteren nicht gefährlich werden fann. — Die Abtheilungen bei dem Wygoda: und Tatarp-Kruge zieben sich in diesem kall auf den kürgesten Wegen nach Bialpstoft gurück, geben unterhalb Arpstew über den Suprast, und
nehmen Stellung bei dem Derfe Kashy, wodurch sie den Istelse Kulgel ber Armee
vollkommen sicher stellen.

Bahriceintid wirt, mahrent tie Bereinigung ber erften Armee erfolgt, auch bie zweite fich genabert baben, unt in ber Lage fein gufannnt bem VI. Infanterie-

Corpe auf tie Berbindungen tee Reintes ju mirfen.

Das gange Berfabren läßt fich anch auf ten linten Flügel unferer ortlichen Linie anwenten, im Kall ber Feind fich mit vereinter Macht in ter Gegent von Konftan: tinow zeigt. Dann wirt es nothig unfere Armee zwischen Breft-Litowefp unt Niesmirow zu vereinigen.

Anmerkung: wenn es ter zweiten Armee, zur Zeit we tie bei Korzein vereinige ten Abtheilungen mit einem Angriff betroht fint, bereits gelungen ift turch Gewaltmariche Bassillow zu erreichen, ware tie Stellung bei Sofolfa ter bei Bassillow vorzugiehen. Die Bereinigung ter beiten von Korzein und Bassillow borthin rückenden Armeen konnte ter Feint auf feine Weise verhintern, und burch tiefe Stellung wurde unsere Operationslinie auf Stonim mehr sicher gestellt.

Der fürzefte Weg ber ben Feint von Waridan auf bie von und eingenommene ortliche Linie führt, geht über Wengrem, Grane und Bielef Um biefen Punft burch Gewaltmariche zu erreichen, bebarf er gewiß nicht weniger als acht Tage, allen Aufenthalt mitgerednet, ten Wierstaub beim Uebergang über bie Ruffe und auf bem Narich veranlaffen fann. Wir bagegen brauchen nur fünfundzwanzig Stunden um alle Truppen beiter Geere bei bem Derfe Woisty zu vereinigen.

Daran ift fein Zweifel, baß ber Feint, wenn er sich erkübnt uns in biefer Stellung bei Woiefy auf bem rechten Narewifer — bie man genan untersuchen nuß — anzugreifen, vollstäubig geichlagen wird. Denn wir batten bier, nach Bereinigung aller unserer Kräfte, 148,000 Mann regelmäßiger Truppen unt 25,000 Kojacken, folglich alle Nittel einen angemesienen Witerstand zu leiften.

Die Ruffen haben überall tie Krangesen besiegt wo sie mit vereinter Macht tampfen; nur bem Umfant baß wir unfere Armee vereinigt batten, und in Bereitichaft bem Keinte zu begegnen, vertansen wir es taß tie Krangesen während ber Keltzüge 1806 und 1807 unsere Grangen nicht überideritten. Die Haupfunst am Tage einer Schlacht besteht barin nach Möglichseit ftarfe Reierven auszusparen. Die Mittel bazu finden sich nur in ber Vereinigung bes heeres. Berühmte Siege sind burch einen entisheibenten Angriff ber Reserven ersochten werben. Wenn aber bie Reserven nicht an bem Kampf selbst Theil zu nehmen brauchen, bam fonnen sie, eben weil ihnen jeder Verlust erspart werben ift, ben geschlagenen Feind mit frischen Kräften unermüllich versolgen, und ihn eine ganz bossungstose Lage versegen. Richt selben wird baburch bas Schickal bes Krieges entishieten und ein vertheilbafter Friede berbeigeschihrt.

Der Erfolg eines gangen Feltzugs hangt oft von ter richtigen Wahl einer Operationslinie ab. Die verausgesepte Stellung unferer Armeen verweist uns auf eine Overationslinie bie aus bem Gebiet von Bialpstock über Stoniun, Nieswicz, Minst, Borisson und weiter über Smolensf nach Mostau, und gleicherweise von Nieswicz über Slust, Bobrnist und Nogaczew auf Tschernigew führt. Vermöge

bieser einsachen Operationslinie befindet fich die Armee in der gradesten Berbindung mit ben fruchtbarften Gubernien Mußlands, namlich bem Wiftebefischen, Smolendsfischen, Aphiliewschen und Kiewschen, aus benen auf den vorhandenen Bafferwegen alle nöthigen Vorrathe leicht zum heere geschafft werben fonnen. Namentlich aus bem Mittbsfischen und Smolensfischen auf der Duna und Verefina bis Borissow, von dert 150 Werft zu Lande, bis zu dem Fleden Stolkrow am Niemen, und von da ben Aluf binab bis Grobno, und nach Umftänden selbst weiter gegen Konigsberg.

Der Priviät, ber sich in ten Onieve ergießt, bietet einen anderen Berbindungsweg mit bem Mohilewichen, Kiewischen und Sichernigewischen Gubernium, und
Bolynien. Obgleich die Jusuhr auf tiesem Fluß schwieriger fein wird als auf bem
Riemen, da sie gegen den Strom geht, bleibt die Ansuhr von Getratte aus der Umgegent von Oftrog und Nowgrad-Wolnnof, auf dem Hornyn und Slucz — (die die Rutte Juni schissen beiben) — nach Pinek, und von hier auf der Jasiota, dem Oginskyichen Canal und der Szegara nach Stonin, doch immer noch leicht und vortheilhaft genng. Im Kall eines Rückzugs unserer Armee bis an die Gränze des Minskischen Guberniums, zeigt sich die Möglichkeit, wenn die Zeit es erlaubt, alle vorhandenen Borräthe den Priviät hinab nach Mogpr und weiter nach Kiew hinzuschaffen. Aehnliche Bortheile bietet die gewählte Operationslinie auch in Beziehung auf die fürzeste Verbindung sowohl mit den Schießbedarf-Borräthen die sich dei Nieswicz, Bobruisk, Kiew, Smolensk, Briänsk und der Schoftenskischen Fabris des mit den Refenten-Depots im Innern von Rußland. Kleinrußland bietet die Mittel die Pferde unserer Reiterei und Artischer vollkäblig au erbalten.

Sollte fich aus ben Bewegungen bes Feindes ergeben bag er ben Rrieg nach Bolynien verlegen will, bann fonnte die nm Blabimir vereinigte Armee bie Ope-

rationelinie von tiefem Ort auf Lugt, Chitomir und Riem mablen.

In jedem Kall aber, und wogu and die Umftande verantaffen mögen, muß man sich ausschließlich fur Eine biefer Beiden Dereationoflinien entscheiten; benn der Priviat der zwischen beiten durch ausgebehnte Sunwigegenden bahinfließt, macht jede Berbindung zwischen Armeen die etwa auf beiden Linien zugleich overirten, sehr schweizig; man muß also vermeiden sich rittlings (a cheval) am Priviat, b., auf beiden Ufern zugleich aufzustellen, damit es dem Keind nicht gelingt eine der beiden Armeen mit Uedermacht zu errücken wahrend die andere vergebens bemüht ift ihr zu Hilfe zu soulie zu errichten wahrend die andere vergebens bemüht ift ihr zu Hilfe zu femmen, indem er seine Macht auf einer Seite vereinigt und die Angeisse bestührt und die Engenisse bei über den Priviät und durch die Kinstsichen und Kovelossischen Sümpfe sich en der Verlichtungen besetzt unt heert.

Es ift möglich bag man bagegen Folgenbes einwentet: "In berfelben Beit mabrent Navoleon gegen bie erfte Armee vorgeht, fann bie zweite über ben Bug geben, auf feine Berbindungen operiren, und ihn von Barichau abichneiden." -(Wenn nämlich bie erfte und zweite Armee getrennt norblich und fublich bee Briviat aufgestellt blieben wie fie am 11. Dai 1812 maren.) - Bas murde fich tenn baraus ergeben? - 1) Da bie beiben Armeen in ihrer Entfernung von einander feine fcnelle Berbindung mit einander haben, murten ichon beehalb ibre Unterneh: mungen nicht gleichzeitig auf ein Biel gusammenwirfen - 2) bie Lage eines auf bie Bertheitigung angewiesenen Beeres, bas fich gewöhnlich ichon auf allen Bunften angegriffen fieht, nachdem es faum etwas von ten Bewegungen bes Feindes erfahren bat, ift binlanglich befannt -- 3) fegen mir vorans bag bie zweite Armee, um bie Um: ftante gu benugen, and ber Bertheibigung in ben Angriff übergebt, fo werben boch, einleuchtenter Beije ihre Operationen nicht eber beginnen, ale bie Mapoleon mit feiner gewöhnlichen, reifenten Beidmindigfeit bereits bie erfte Armce erreicht, mit überlegener Macht angegriffen und vollständig gefchlagen bat. Gegen wir voraus es gelange ber zweiten Armee Napoleon von Barichan abgufchneiben , bamit verlore er

noch feinedwege feine Berbindungen mit ber Beichsel überhaupt, an ber er auch auf anderen Buntten, zu Thorn, Graubeng, Marienwerder und Danzig Borrathe bat, berer zu Königsberg und Lyck nicht zu gedensen. Daraus folgt daß Navoleon, nachdem er bie erste Armee geschlagen hat, während er sie durch einen Theil seines Heres verfolgen läßt, gegen die zweite umsehren, und — vereinigt mit dem rechten Flügel seines herres der bie dabin der zweiten Armee ausgewichen ist — auch sie mit übertesener Racht anzeissen und schlagen wird.

Ran muß freilich bemerken bag bie burch Wolpnien gehente Operationelinie für ben Bertheibigungofrieg große Bortheile bietet, wie davon ein Blick auf die Karte überzeugt; benn die Flüffe Styr, horpn und Slucz, die von Suben nach Rorben fließen, bilben in nicht allzu großer Entfernung von einander starte Abschnitte, an benen fich viele vortheilhafte Stellungen finden. Dennoch ift für die vereinigte beerednacht die erfte vorgeschlagene Overationellinie vorzuzzieben: die

Armee bes Benerale Tormaffow fann auf biefer zweiten operiren.

Die Wasserverbindung zwischen dem Bripiat und Niemen, vermöge bes Oginschichen Canals und der Segara giebt die natürliche Linie der Magazine, die mit
keichtigkeit gefüllt erhalten werden können, und beshald schlage ich Nofty am Niemen, Clonim, Teledany und Binof zu hauptmagazimumsten vor. And biesen
mussen Magazine einer vorderen Reihe, zu Groduo, Wolkowiek, Nowy. Dwor,
Pruzany und Kobryn nachgefüllt werden — und aus biesen wieder die Magazine
einer britten noch weiter vorwarts liegenden Reise von Magazinen zu Sotolka,
Weliso-Brestowice, Biesoweza und Kamenice-Litowesty. Aus diesen lehteren wird unmittelbar die Armee versorgt. Es versteht sich daß außerdem große Borräthe
in Bielit, Nowogrubert, Nieswicz, Ninos, Borissow, Bobruist, Mozyx und
Dawybarrobot bereit sein mussen.

Magagine auf ber Operationollinie bes I. Infanterie:Corps. Da bie vortheile haftefte Operationollinie für biefes Corps auf Janow, Wilfomir und Dunaburg gebt, find beingemaß ein Sauptmagagin an Wilfomir, fleinere au Boniewieg.

Janow und Rowne angulegen.

Magazine auf der Overationslinie der Tormassow'ichen Armee. Die hauptmagazine sind zu Auchen und Oftreg angulegen. Aus diesen werden kleinere weiter vorwärts gelegte, zu Alewan, Rowne und Bakowiczy nachgefüllt, aus welchen die Armee sich unmittelbar versorgt. Außerdem sind große Borräthe bereit zu halten in: Jassam, Starps-Konstantinow, Nowgorod-Wolpusty, Shitomir und Kiew. — Die Artillerie-Parks besinden sich zu Tuczyn, Bolonne und die hauptsächlichsten zu Kiew.

Da bie fammtlichen Grangprovingen einen febr fcwachen Schlag Bferbe baben.

muffen alle Transporte turch Ochfen : Befpanne befortert werten.

Dem Krieg mit der Türfei muß man, in Betracht der gegenwärtigen politischen Lage auf jede Weise ein Ende zu machen suchen; der vortheilhastelie Kriede sir und machen sinden; der vortheilhastelie Kriede sir und ware, wenn die Pforte einwöllighe, indem sie das Bernittleramt in dem bevortestenz den Kriege zwischen Rußland und Frankreich übernimmt, die Festungen Chotim, Bender und Ackennan als Unterpsand des Friedens in unseren Sanden zu lassen. Diese der kestungen gehörig ausgerüftet, und eine für den Fall eines Kriedensbruchs auf dieser Bertheidigungslinie ausgestellte Abtheilung von 20,000 Nann, werden genügen nöthigenfalls alle Anstrengungen der ottomanischen Pforte ausguhalten. Unter solchen Umfanden wird es dann möglich sein von den vier Insanteries und zwei Cavalectie-Divisionen welche gegenwärtig die Donau-Armee bilden, der Insanterie und eine Cavalectie-Division zur Bereinigung mit der Armee des General Torsmassow zu entsenden; die vierte Insanteries und eine Cavalectie-Division bilden die Bes saugen der genannten Pläse.

Allgemeine Maagregeln bie zu verfügen find im Gall biefer Operationsplan an-

genommen wird. 1) Es muß alles in einem Theil von Litthauen, Samogitien und Kurland vorräthige Getraite genau verzeichnet, und nur soviel als zur Ernährung der Bevölferung nöthig ift im Lante gelassen, tas übrige nach Windau und Libau, und von tort zur Basser nach Riga geschafft werden. Was sich in dem anderen Theil von Litthauen sindet wird nach Kowno, Wilsomir, Poniewiez und Janow zussammengeführt.

2) Die gegenwartig in ben Magaginen von Clonim, Binef und Mogur vorhanbenen Rornvorrathe muffen vervollftanbigt, neue Magagine auf ben angegebenen

Bunften angelegt merten.

3) Es muffen ausgezeichnete Offiziere bes Quartiermeisterstads und Ingenieurs Corps mit Pionier-Abtheilungen jur Creundung bes gangen Kaubstrickes zwischen em Niemen und bem Priviat entsenbet werben. Diesen Offizieren wird die Jaufgabe gestellt alle heerstraßen, lebergange über biestüsse, Engnife und militairischen Stellungen, und Berbindungswege sowohl zwischen ben verschiedenen Stellungen als zwischen ben heerstraßen, genau zu untersuchen; ebenso fürzere Berbindungen wermöge neuer Wege, und Durchhaue durch die Balber zu eröffnen, die Berbindungswege aber die vorzugsweise bem feinte nüglich sein könnten, abzugraben und zu verberben; ferner von allen gesundenen vortheilhaften Stellungen Plane nach einem großen Naahsschab zu entwerfen, und Beschreibungen hinzuzusügen, mit Angabe ber starten und schwachen Seiten dieser Stellungen, und der zur Bertheibung ersforberlichen Truppenzahl. Wit einem Wert ein seber der höseren Beschlösungs-Opera-

tionen in bem angenommenen ganbftrich ichriftlich einzureichen.

Da bie Babl ber Rofaden bei ber erften und zweiten Beffarmee aufammen fich auf 23,000 Mann belauft, wird es zwedmaßig fein, indem man bei ben Armeen felbft nur bie Babl lagt bie unerläßlich ift um ben Borpoftenbienft im Berein mit ber regelmäßigen leichten Reiterer zu beforgen - in feinem Fall mehr ale 5,000 Dann - bie übrigen 20,000 in fliegende Corps von 1,000 bis 3,000 Mann einzutheilen, boch fo bag es möglich bleibt fie zu einem ftarfen Corpe zu vereinigen , wenn es fich barum banbelt einen ftarfen Streich gegen ben Reind ju fuhren. Der 3med biefer Anordnung ift auf bas feindliche Gebiet vorzubringen und bort einen Barteigunger= Rrieg ju führen : nachtliche Ueberfalle auf bie Quartiere cantonirenber Eruppentheile auszuführen ; Wagenguge Die gum Beere gieben gu vernichten - Gilboten aufjufangen - : mit einem Wort bem Feinde ben möglichften Schaten jugufugen. Im Fall bemerflich wird bag ber Feind feine Dacht fammelt um einen Sauptangriff auf unfer Beer auszuführen, haben fich biefe fliegenben Rofaden Abtheilungen gleichfalle unferem Beer ju nabern indem fie fortfahren Ruden und Geiten bes Reintes zu bebroben. Diefe Anordnungen werben uns große Bortheile gemahren; erftens wird Rapoleon fich baburd, genothigt feben einen großen Theil feiner Reiteret ju entfenden und biefe wird boch nie bie Dberhand über bie Rofaden gewinnen. Die ihr vermoge eigenthumlicher Schnelligfeit ber Bewegungen, überall zuvortommen 3weitens wird ber Feind Die Befangenen bie er etwa macht, unter viel ftarferer Bededung ale gewöhnlich geschieht, jurudichiden muffen (und bad ift eine zweite Berantaffung fich ju fchmachen) - und wenn es gelingt biefe Bebedungen gu fchlagen, (wovon im letten Krieg gegen bie Frangofen Beifpiele vorgetommen find) bann fonnen bie Rofaden fich burch eine, aus einem Theil ber befreiten Gefangenengebildete, und mit feindlichen Gewehren bewaffnete Infanterie verflarten, um weitere Angriffe mit größerer Zuversicht auszuführen; jedoch muffen fie nicht verfaumen bie Sauptmaffe ber befreiten Befangenen, wie fruber, jur ichnellften und ficherften Biebervereinigung mit ber Armee gurudgufchiden.

## Beilage III.

## Schlachtordnung der ruffifchen Armee bei Eröffnung des Leldjugs 1812.

## Die erfte Beftarmee.

Dberbefehlshaber ber Kriegsminister: Gen. v. d. 3nf. Barclapsde: Tolly. Chef bes Generalstabs: Gen.: Lieut. Lawrow.
Generalquartiermeister: Gen.: Major Muchin.
General vom Tage (Dejour): General G. M. Kifin.
Chef ber Artillerie: G.: M. Graf Kutaissow.
Chef ber Ingenieure: G.: Levuson.
General: Intendant: wirklicher Staatorath Cancrin.

### Das I. Infanterie: Corps.

Ø. 2. Graf Bittgenftein.

S.: Lieut. v. Baggebuffmutt;

| Chef des Generalfiabs: G.:M. d'Auvran.<br>Oberguartiermeister: Oberst von Diebitsch.<br>Chef der Artillerie: G.:M. Fürst Jaschwil.<br>Chef der Ingenieure: G.:M. Graf Siewers.<br>General vom Lage: G.:M. Graf Igelströhm. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Infanterie = Division :                                                                                                                                                                                                 |
| Out Was County 9 mak                                                                                                                                                                                                       |
| G. M. Berg I.; G. M. Rafatichfewefy 311- Stey. Crost 2 Oat.                                                                                                                                                                |
| Starm 9                                                                                                                                                                                                                    |
| Muth Civitoti) " " Mohilew 2 "                                                                                                                                                                                             |
| Oberst Frolow 23., 24. Jäger 4 "                                                                                                                                                                                           |
| Grenadier-Companien 2 "                                                                                                                                                                                                    |
| Positione:Bat. Nr. 5; leichte Nr. 9, 10.                                                                                                                                                                                   |
| 14. Infanterie-Division :                                                                                                                                                                                                  |
| W. M. Safonow ; Dberft v. Sarpe   Inf. Reg. Tula 2 "                                                                                                                                                                       |
| , Mawaginet 2                                                                                                                                                                                                              |
| Dberft v. helfreich                                                                                                                                                                                                        |
| " " Chftland 2 "                                                                                                                                                                                                           |
| Doeth Wiajow 25., 26. Jager                                                                                                                                                                                                |
| Grenabier=Companien 24,,                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Pionier-Companie.                                                                                                                                                                                                       |
| Pofitions-Bat. Nr. 14; leichte Mr. 26, 27.                                                                                                                                                                                 |
| Cavalerie von der 1. Division :                                                                                                                                                                                            |
| & .: M. Rachowety; G .: M. Ball Drag .: Reg. Riga 4 Cec.                                                                                                                                                                   |
| " " Jamburg 4 "                                                                                                                                                                                                            |
| 9.20. Kulniew Hul. Reg. Grotno 8                                                                                                                                                                                           |
| Referve-Artillerie, 1. Brig. Pofitions:Bat. Rr. 27; reitente Pr. 1, 2;                                                                                                                                                     |
| 2 Pontonier : Companien. Rosaden, 3 Regimenter.                                                                                                                                                                            |
| 28 Bataillone, 16 Cecabronen, 9 Batterien, 3 Reg. Rosaden, 3 Companien.                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |
| II. Infanterie: Corps.                                                                                                                                                                                                     |

G. . D. Wfewolofhefn. Gufar .: Reg. Elifabethgrad . . 8 Gec.

```
4. Infanterie=Divifion :
S. D. Bergog Gugen G. M. Roffy
                                           Inf. Rea. Tobolef .
  pon Murtemberg :
                                                      Wolpnien
                                                     Rrementidua
                      3. D. Bufdnisty
                                                      Minef
                      Dberft v. Billar 4., 34. Jager
     Bofitione: Bat. Dr. 4 : leichte Dr. 7. 8.
    17. Infanterie : Divifion :
                                           3nf .= Rea. Riafan .
Ben .= Lieut, Dlfuwieff ; Dberft Tidubarow
                                                      Bielo : Diero
                                                      Preft .
                                                     Wilmanstranbt
                     Dberft Botemfin 30., 48. 3ager .
     Bofitione Bat. Dr. 17 ; leichte Dr. 31, 32 ; reitente Dr. 4.
               24. Bat. ; 8 Gec. ; 7 Batterien.
                        III. Infanterie : Corps.
     Ben .: Lieut, Tutichfom I.
     1. Infanterie : Divifion :
                                                Leibgrenabier=Reg. . . 2
G. .: M. Graf Strogonow; Dberft Sheltuchin I.
                                                Gren .= Reg. Araftidenem 2
                                                   ., ,, Bawlowef . 2
                          . M. Bwieleniem
                                                     " St. Betereburg 2
                                                       ,, Catherinoslam 2
                          (9. : D. v. Red
                                                       " Taurien .
     Bofitions-Bat. Rr. 1 ; leichte Rr. 1, 2 ; reitende (Rr. 2.)
     3. Infanterie: Divifion :
                                                Inf. : Reg. Murom
Ben .: Lieut. Ronownison : (3.:D. Tutichfow IV.
                                                          Reval .
                                                          Tidernigow
                          Oberft Moveifow
                          G.M. Fürst Schachowston 20., 21. 3ager .
                                              Grenabier: Companien .
     Bofitione: Bat. Dr. 3 : leichte Dr. 5. 6.
         Leibgarbe-Rofaden-Regiment und Cocabron vom fcmargen Deer 6 Coc.
               1 Rofaden: Regiment.
     26 Bat. ; 6 Gecabronen ; 1 Rofaden : Regiment ; 7 Batterien.
                          IV. Infanterie: Corps.
     G.: Lieut, Graf Schumalom.
     11. Infanterie = Divifion :
                                                Inf. : Reg. Rerholm
                                                                        2 Bat.
1. . M. Bachmetiem II. : O . . M. Tichvalifum
                                                                        2
                                                           Bernau
                                                           Bolotzf
                          G .: M. Filiffow
                                                                           ,,
                                                           Belett .
                          Dberft v. Biftram 1., 33. Jager
                                               Grenatier=Companien .
     Bofitione: Bat. Dr. 11: leichte Dr. 3. 4.
     23. Infanterie = Divifion :
Gen .= M. Bachmetiem I. ; G .= M. Dfuniem Inf .= Reg. Rylot . . .
```

| Inf. Reg. Catherindung Suf. : Reg. Sekenginet 18. Jäger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Bat.<br>2 ,,<br>2 ,,<br>8 Gec.        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| V. Infanterie: (Referver) Corps.<br>Se. R. D. ber Groffurt Conftantin.<br>Garbe: Infanterie: Divifion :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                       |
| G.:M. Sermolow; G.:M. Baron Rosen (G.:Inf.:Reg. Breobrashenst (G.:Inf.:Reg. Breobrashenst (G.:Inf.:Reg. Breobrashenst (G.:Inf.:Reg. Breobrashenst (G.:Inf.:Reg. Breobrashenst (G.:Inf.:Reg. Breobrashenst (G.:Inf.:Inf.:Inf.:Inf.:Inf.:Inf.:Inf.:Inf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Bat.<br>3 ,,<br>3 ,,<br>3 ,,<br>3 ,,  |
| 1. Divifion vereinigter Grenatiere:  Divifione-General nirgente genannt. Garte-Marine-Cquipage Die Grenatier-Companien ter 1., 4., 17., 23. 3nf. Divifion 1 Bionier - Companie. 1. Ruraffers Divifion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 ,,                                    |
| G.L. DesPreradowitich; G.M. Schewitich Rur. : Reg. Chevalier : Garb Garbe ju Pferd Garber Gar | 4 (F8c.                                 |
| VI. Infanterie: Corps. General v. der Infanterie Dochturow. 7. Infanterie: Divinon :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| (B.:28. Kavziewitich); Oberst Liapunow   Inf.:Meg. Moskau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Bat.<br>2 ,,<br>2 ,,<br>2 ,,<br>4 ,,  |
| 24. Infanterie Division:  G. Lieut. Lichatschew; G.M. Zibulsch  Dberst Denissen  Dberst Denissen  Dberst Butisch 19., 40. Zäger  Positions Bat. Nr. 24; leichte Nr. 43, 46.  Busines Batterie Nr. 7.  24 Bataillone; 8 Chearenen; 7 Batterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 ,,<br>2 ,,<br>2 ,,<br>4 ,,<br>8 (§êc. |

## I. Cavalerie: Corps. Garte: Sufaren: Reg. . " Uhlanen " . . . . Dragoner " . Ben .: Lieut. Umarow ; Ben .: D. Tichailitom Drag .: Reg. Rafan . ,, 24 Gecabronen ; 1 reitenbe Batterit. II. Canalerie: Corps. Drag .= Reg. Bftom . (3) .: M. Baren Rorff : Dberft Dampbom Dosfau Rargapol G.D. Bantidulitzem II. \*) Ingermantanb Bolnifche Uhlanen-Reg. Bofitione Batterien Dr. 28, 29, 30; reitente Dr. 6. 24 Gecabronen und 4 Batterien. III. Cavalerie: Corns. Drag. Reg. Drenburg & .. D. Graf Bablen III. ; G .. Dr. Stalon Suf. Reg. Mariupol . Dberft Rlebect Reitende Batterie Dr. 9. 20 (Secabronen: 1 Batterie. Leidte Truppen. Ben, v. b. Cavalerie und Ataman Blatom : 14 Rofaden = Regimenter, 1 reitenbe (bonifche) Batterie. 3m Bangen : 150 Bataillone, 134 Gecabronen. 18 Rojaden : Regimenter, Artillerie 43 Batterien von ber Linie. ju 12 Beidugen, und gwar :

Im Gangen: 43 Batterien, mit 558 Gefdügen. Die reitenden und 12pfünder Batterien waren vollgablig, die Gyfunder Batterien nicht alle; annahernt läßt fich baher berechnen baß biefe Geschüßmaffe bestand aus: 128 12pfundern.

64 20pfunbigen Ginbornern,

14 Bofitione : (12pfunber) 20 leichte (Gpfunber)

10 Gefchüßen.

5 Garbe : Batterien, 2 Bofitione:, 2 leichte, ju 12 - eine reitenbe ju

9 reitenbe

Batterien.

<sup>&</sup>quot;) Gin Grufiner, ber eigentlich Banticulitze hieß; bie Grufiner in rufficen Dienften hangen gern ihren auf e und b enbenden Ramen ein w an um ihnen ein flawische Anfehn zu geben.

| 248 spfünder, 1/3 ber ganzen Zahl 10pfün- bige Cinhörner eingerechnet. 118 Geichüße reitende Artillerie, zur Sälfte bbfünder, zur Sälfte 10pfündige Ein- hörner.                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 558 €túd.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eine Referve-Artillerie hatte tiefes heer feltfamer Beife ursprunglich nicht;<br>fie wurde erft ipater aus abgegebenen Batterien ber einzelnen heertheile, und Ber-<br>ftarfungen gebilbet.                                                                                         |
| 3 Bionier: { Companien.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die zweite Weffarmee.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oberbesehlshaber: General von der Infanterie Fürst Bagration.<br>Chef des Generalstabs: G.L. Graf St. Priest.<br>Generalquartiermeister: GenM. Bistipfth.<br>General vom Tage: Oberst Marin.<br>Chef der Artillerie: GenM. Baron Löwenstern.<br>Chef der Ingenieure: GenM. Förster. |
| VII. Infanterie: Corps.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GenLieut. Ravewsky. 26. Infanterie-Division:                                                                                                                                                                                                                                        |
| G.M. Paskiewitich; Oberst v. Liephart   Suf. Reg. Laboga 2 Bat.   Poltawa                                                                                                                                                                                                           |
| ? Oberst Samonna \ '' " Mishegorod 2 "                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bofitions Batterie Rr. 26; leichte Rr. 47, 48.                                                                                                                                                                                                                                      |
| G.M. Kolübāfin; Oberst Rylenew   3uf. Reg. Narwa 2                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dherft Rangerhieter ) ,, Meu-Ingermanland 2 ,,                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gran Meropol 2 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B.M. Balipin 6. , 41. Jager 4 ,, Bofitione: Batterie Rr. 12. ; leichte Rr. 22 , 23 .                                                                                                                                                                                                |
| 9. Dr. Bafiltidifon Bufaren Rea Achter & Gac                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rettende Batterie Rr. 8.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 24 Bataillone ; 8 Cocadronen ; 7 Batterien.                                                                                                                                                                                                                                         |
| VIII. Infanterie: Corps.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gen. Lieut. Borosbin.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| W. D. Bring Rarl v Med (Gran Bes Ciam 2 2)                                                                                                                                                                                                                                          |
| lenburg-Schwerin. Dberft Schatilow   Gren. Reg. Riem 2 Bat.                                                                                                                                                                                                                         |
| Oberft n Burhönden / ,, Aftrachan 2 ,,                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,, ,, Fanagorie 2 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S.M. Bring Rart v. Med Dberft Schatilow Gren. Reg. Riew                                                                                                                                                                                                                             |
| Bofitions-Batterie Rr. 2; leichte Rr. 20, 21.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 2. Divifion vereinigter Grenabiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G .: M. Graf Worongow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24. 3nf. Divifion 4 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bie ber 2., 12. und 26. 3nf Div. 6 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Positione:Batterien Dr. 31, 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Ruraffier=Divifion :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G .= M. v. Knorring ; G .= M. Rretow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rur. Reg. bes Milit. Drbens 4 Coc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G. Dr. C. billetting, G. Dr. bitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ,, Catherinoslaw . 4 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| G.=M. Dufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , , Catherinoslaw 4 ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| S.P. Dura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,, ,, Rlein-Bugland . 4 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22 Bataillone ; 20 Gecal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,, , Nowgorod 4 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22 Onument, 20 Getti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tienen, o Smetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV. Caval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erie = Corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Drag .: Reg. Charfom . 4 Coc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S.:M. G. Siewers; G.:M. Bantiduli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tzew I. Tichernigow 4 " Kiew 4 " New-Rußland 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,, Riew 4 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oberft Emanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, ,, Reu-Rugland 4 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Uhlanen-Reg. Litthauen . 8 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Batterie Mr. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ionier = Companie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ontonier=Companie,<br>Scatronen; 1 Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 24 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | otheronin; 1 Santetie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Truppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G. M. Alomaisto V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | etayeta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iter und 1 reitenbe (bonifche) Batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n, muffen alfo wohl bie Geschute Referve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| biefes Beeres gebilbet haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gen 46 Bataillone,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 Gecatronen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 Batterien mit 216 Gefcugen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Bionier: { Companie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 Regimenter Rosacten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Control of the Contro | and the second s |
| Auf tem Marich tie 27. Infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GL. Newerosty; GM. Kniafhnin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Snf.:Neg. Wilna 2 Bat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dberft Stawigfy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,, Obeffa 2 ,, Tarnopol 2 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tarnopel 2 ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doerft Wohelton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 949., 80. Jäger 4 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Meferves oter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Observationsarmee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dberbefehlehaber : Ben, von ber G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | analeric Graf Tarmafform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chef bes Generalftabs : G. M. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beneralquartiermeifter : B. D. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ronne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chef ter Artillerie : G .= DR. Siewer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Un and by Google

| 18. Infanterie : Divifion :                                                                           | : Infanterie Grafen Ramensty.                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| G.:M. Gurft Stifderbatem ; G.:M. 2                                                                    | 1                                                                                      |
| G.:M. Fürst                                                                                           | Chawanely ,, ,, Roftoma . 2 ,,                                                         |
| S. DR. Metid                                                                                          | perinow 28. 32. Jager 4 ,,                                                             |
| Brigabe vereinigter Grenabiere, bie C<br>Pofitions : Batterle Rr. 18; leicht                          | Brenadiere ber 9., 15., 18. Inf. Div. 6 ,, te Rr. 34, 35; reitende Rr. 11.             |
| 18 Bataillone ; 8 Gecat                                                                               | huf.: Reg. Pawlograb . 8 Cec.                                                          |
| Corps des General                                                                                     | sLieutenant Markow.                                                                    |
| 15. Infanterie . Divifion :                                                                           |                                                                                        |
| G M. Nafimow ; G M. Stepanow                                                                          | Inf. Dieg. Roslow                                                                      |
| Oberft Oldefop                                                                                        | ,, ,, Rursf 2 ,,                                                                       |
| & M Tird W                                                                                            | 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3                                               |
| 9. Infanterie Diviston :                                                                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                  |
| Die Generalität nirgende genannt                                                                      | Inf. Reg. Riafhof 2 ,,                                                                 |
|                                                                                                       | Mascheburg 2                                                                           |
|                                                                                                       | / ,, ,, Jakust 2 ,,                                                                    |
|                                                                                                       | 10., 38. Jäger 4 ,,                                                                    |
| Boutions:Bat. Nr. 9, 15; leichte<br>24 Bataillone; 8 Escat                                            | Dufaren-Reg. Alerandria 8 Gec. e 16, 17. 28, 29; reitende Nr. 12. dronen; 7 Batterien. |
| Corps bes General: &                                                                                  | ieutenant Baron Saden.                                                                 |
| 36. Infanterie : Division :<br>G.: M. Sovotin, die Reserve: (britten) !<br>11. Cavalerie : Division : | Bataillone ber 15, und 18, 3nf. Div. 12Bat.                                            |
|                                                                                                       | en der 4. Cavalerie-Divifion 4 Coc.                                                    |
| G.M. Lasfin ber 5                                                                                     |                                                                                        |
| Sufaren: Regiment                                                                                     | Livition                                                                               |
| Bofitione Batterie Dr. 33; reitent                                                                    | be Mr. 13.                                                                             |
| 12 Bataillone; 24 Geca                                                                                | ibronen ; 2 Batterien.                                                                 |
| Cavale                                                                                                | rie=Corps.                                                                             |
| G.:M. Graf Lambert ; G.:M. Berdan                                                                     | 1 3 mer 4                                                                              |
| G Dr. Chruschtid                                                                                      | ham Shitomir 4 .,                                                                      |
| Dherft p. Knorrin                                                                                     | 19 Tataren-Uhlanen 8 ,,                                                                |
| S. D. Bartow                                                                                          | Drag. Reg. Wlatimir 4 ,,                                                               |
| S. Di. Dittibio                                                                                       | ,, ,, Taganrof 4 ,,                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                        |

9 Rofaden Regimenter.

Referve-Artillerie : Bofitione-Batterie De. 34.

1 Bontonier: | Companie.

3m Gangen : 54 Bataillone,

76 Gecabronen.

14 Batterien mit 164 Gefchüten,

9 Rofarten-Regimenter,

1 Bionier: | Companie

1 Bontonier: \ Companie.

## Beilage IV.

Derzeichniß der, jur Beit als Toll jum Generalquartiermeister der 1. Armee ernannt wurde, bei derselben angestellten Offiziere vom Quartiermeisterflab.

Bei bem II. Infanterie-Corps :

Lieutenant Bruun,

Sec. Lieut. v. Rnorring.

Bei bem III. Infanterie-Corps :

Lieutenant 3manom (fpater Oberft bei ber Militair-Afabemie in Betereburg),

Lieutenant v. Dieft (frater f. preußischer General-Major),

Fürft Denfchifow, taiserlicher Flügel-Abjutant (Abmiral und Chef bes Seewesens, 1834 Commanbirender in ber Krim).

Bei bem IV. Infanterie-Corps :

Dberfilieutenant Gunem,

Lieutenant Marfewitich,

Rabnbrich Rurft Anbreas Galigin (General Lieutenant).

Bei bem V. Infanterie-Corps :

Dberft Ruruta (fpater General von ber Infanterie),

Capitain Brofin I.,

Fahndrich Lutasch (fpater General-Major und Chef bee Stabes

Bei bem VI. Infanterie-Corps :

Dberft Emelianom.

Lient. Liprandi (General-Lieutenant und Divifione-Commandeur).

Bei bem I. Cavalerie: Corps :

Stabe: Capitain Brofin II.,

Colonnenführer Burnafchem (Bice: Gouverneur in Ruret).

Bei bem II. Capalerie: Corps :

Capitain Schubert (Sohn bes berühmten Aftronomen; fpater General von der Infanterie und verwaltens der Generalguartiermeister der Armee),

Colonnenführer v. Sternbielm (Dberft außer Dienft).

Bei bem III. Cavalerie-Corps :

Lieut. v. Dannenberg (Generalvon der Infanterie und bei Inferman Commandirender bes vierten Inf.: Corps),

Colonnenführer Schramm.

Bei bem Artillerie Commanto :

Sahnbrich v. Dannenberg.

Bei ber Avantgarbe.

Dberft Gamerbowefn,

Lieut. Jung,

Gec. Lieut. Deffing,

Murawiew I. (bei ber Berschwörung von 1825 betheiliat: - in Sibirien).

Bei ber Bagenburg :

Gec. Lieut. Bergenftrahl,

Colonnenführer Richter (frater General-Major).

3m Sauptquartier :

Dberft Sabbe.

Dbrift-Lieut, v. Sarting (frater General-Lieutenant),

v. Sofmann (f. preußischer General-Lieutenant), Reithart (ale General von der Infanterie und Com-

mandirender in Gruffen gestorben) der beruhmte v. Clausewig (f. preußischer General; ber beruhmte Schrifteeller).

.. Tiderfaffom.

Capitaine Tenner (General-Lieutenant),

" Rraufe,

,,

Sec. Lieut. Cohne,

" v. Belfreich,

Dierefn,

Chomutow,

,, Traefin, Fähndrich Murawiew II. (General von der Infanterie; Commandirender des Grenadier-Corps; 1855 in

Grufien), , Murawiew III, (wirklicher Staatsrath : Gouverneur

von Ruref),

" Amantow,

, Ceanfowefn,

,, Glafom, .. Sticherbinin (wirflicher Staaterath).

Commandirt :

Dberft Michaub, Flugel-Abjutant, gur Dienftleiftung bei bem Raifer.

,, v. Cichen II. (bei ten Arbeiten im Lager zu Driffa), Oberstlieutenant v. Bolzogen | zur Dienstleistung bei tem Ge-Ficunfemitich | neral Barclab.

## Beilage V.

## Seldmarfchall Müffling über den ruffifden Operationsplan 1812.

Der verftorbene Feldmarfchall Muffling erzählt in feinen Denkwurdigfeiten General Phull habe ihm 1819, in Bruffel , feinen Blan zu bem Feldzug 1812 mit-

getheilt. Der sei auf einen Rudzug tief in bas Innere bes Reiche, ja ausbrücklich bis nach Wostau berechnet gewesen. Mur ber erfte Theil aber, ben Enthuurf jum Rudzug bis nach Driffia enthaltent, habe als Disposition ben Generalen bes Hauptsguartiers befannt gemacht werben burfen; ber zweite sei als strenges Geheimniß beshanbelt worben. Weiter sincht Müffling bann bas Verdienst ber eigentliche Urheber biefes Blans zu sein, für seinen Freund, ben verstorbenen Feldmarschall Knesebeck in Anfruch zu nehmen.

Der Brief bee letteren, welchen Muffling zum Beweise abbrucken laßt, bes
flatigt aber feineswege eine so weit greisente Bebauptung, vielmehr nur baß Anesebect anfange sogar bei bem Kaiser Alexanter selbst mit feinen Ibeen wenig Eingang
fand, unt julegt bas, was wir am Schluß bes Kapitels (S. 277) aus anderer

Quelle erzählt baben.

Sonderbar! uns liegt das Zengniß eines anderen, sehr würdigen Mannes vor. Des herrn v. Smitt, der als Verfasser der Geschichte des Krieges in Polen 1831, tübmlich bekannt ist. Auch der war mit dem General Phull befreundet, tras ebenfalls in Vrüssel mit ihm zusammen — selfiamer Weise in demielden Jahre 1819 — und wurde gleichfalls von ihm über den Feldzug 1812 vielfach belehrt. Phull legte nacheinander alle seine Plane vor, und commentirte sie, um sich zu rechtsertigen —: aber sie reichten eben nur bis Driffi, von einem zweiten Theil, ja von noch mehreren solgenden Abschnitten des Operationsplans, von einem als möglich gedachten weitern Rucklug war dabei nie die Rede.

Wolzogen, teffen Denkwürdigfeiten nun auch gebruckt fint, der intime Freund Phull's, der Mittelsmann zwischen ihm und ben russischen Helberen, auch von dem Kaiser Alerander mit seinem Bertrauen beehrt, weiß eben auch durchaus nichts von einem solchen zweiten Theil bes Plans, und seine theoretischen Auffähe aus jener Zeit beweisen zur Genüge daß er so wenig als Phull barauf verfallen war in der

raumlichen Austehnung ein bestimmentes Element bee Erfolge ju feben.

Uebrigens paßt, mas Muffling ergablt, burchaus nicht zu gar vielem mas offenfundig, und nicht entfernt zu bezweifeln ift, und fann baneben nicht bestehen.

Es paßt nicht zu der Antwort die Phull gab, als Clausewiß ihn mit ben Anfichten bes Grafen Liewen befannt machte, baß bei Smolenof ber ernsthafte Widerstand erft anfangen muffe. Das fei eine Uebertreibung, meinte Phull.

Es paßt gang und gar nicht zu ber Antwort, bie Phull gab als Claufewig fragte welche Ruckzugelinie er benn zu halten gebenke, bie auf Moskau, ober bie auf

Betereburg? - Das muffe von ben Umftanden abhangen, meinte Phull.

Und noch im November 1812, als ter Feltzig fich burch eine winnberbare Fügung wirflich gang so gestältet hatte, wie ihn Phill entworfen haben soll, als die Brangosen in Mosfau waren, ober es schon wieder verlassen hatten und augenscheinlich bereits um jede Moglichfeit des Erfolgs gesommen waren, zu einer Zeit wo dies so ziemlich ein jeder einfah, sagte Phill noch in ungestörter Berblendung zu Clauser wist; "Glauben Sie mir aus biefer Sache kann niemals etwas Gescheidtes heraussehmen!" — Wie hatte er sich je so außern können, wenn sich die Sache so verhielt wie Riffsling berichtet?

Das Wichtigste aber, und enticheibend ist wohl, daß die ganze Anlage des Feldzugs 1812 ben Gedanten an einen selchen zweiten Theil bes Operationsplans ausschließt. Wie hatte man sich wohl nach Driss hin verirren können, wenn man unter irgent einer Bedingung mit ber 1. Kennee weiter in bas Innere bes kandes zurückwollte! — Daß man nicht wohl wieder beraus, am allerwenigsten wieder in die Richtung auf Moskau kommen konnte, wenn man ben Feind hier stehendes Kußes erwartete, vollends auf beiten Ufern ber Düng gngleich, worauf man boch vollkoms men gesaßt war —: bas mußte benn boch wohl jedem einleuchten; und gewiß niemand hatte je bas Heer bahm geführt wenn nicht das verschangte Lager, die Festung

Dinaburg und das befestigte Sebesh der Damm fein follten an dem sich die Bellen der feindlichen Racht einmal und für immer brechen mußten.

Auch haben wir gesehen bag von einem Berlaffen bes Lagere, von einem weiter tem Budgug, nicht eber bie Rebe fein tonnte, ale bie Phull jeben Ginftug aufge-

geben hatte und gang befeitigt war.

In bem Kriegbrath ju Driffa wurde bann barüber verhandelt ob man bas Lager halten folle? — Gin fertiger Boridlag aber, was wohl ju thun fein möchte wenn biefe Frage verneint wurde lag von Seiten Bhull's, Melzogen's und fammte licher faiseurs nicht vor. Die waren auf etwas Weiteres nicht eingerichtet.

Barclay endlich, erhielt ale nun weiteres verfügt werden mußte, auch nicht ben leiseffen Bint bag ber Operationsplan noch einen zweiten Theil habe; niemand forberte ihn auf noch weiter ben Cunctator zu fpielen, vielmehr wurden weit andere

Dinge von ihm verlangt.

Es durfte dies bei Beitem nicht bas einzige Mal fein daß die Angaben bes geiftreichen Feldmarschalls vor ber Kritif nicht bestehen. Wir werden noch mehrsach, Gelegenheit haben ihn zu berichtigen.

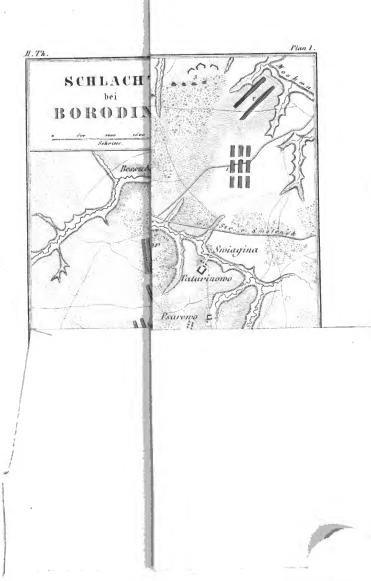



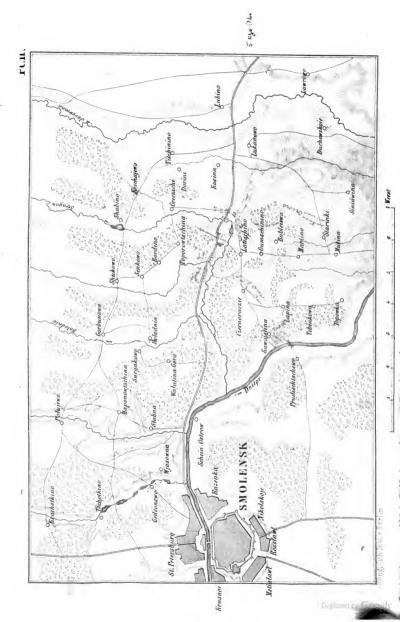



Dia zed by Google



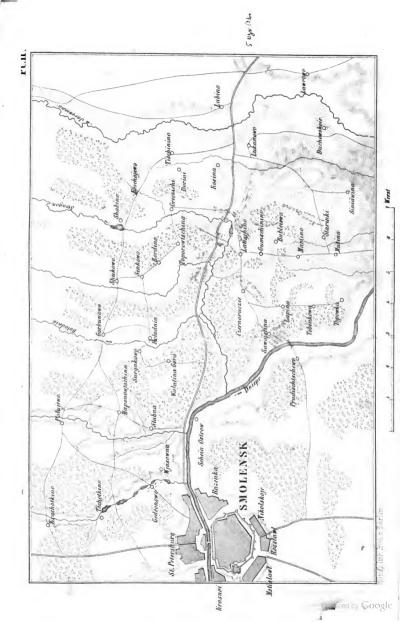



Dializatiny Chrogle

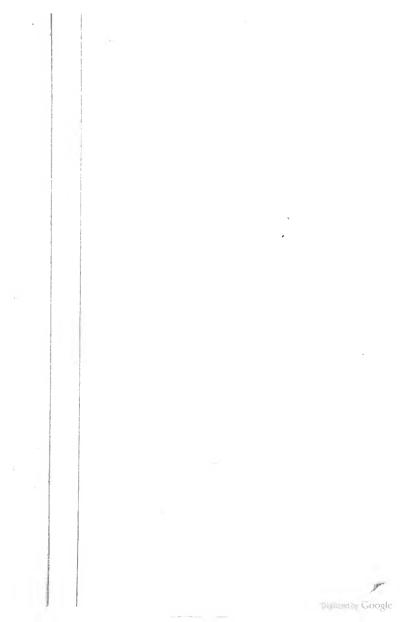





